

# LIBRARY OF WELLESLEY COLLEGE



FROM THE FUND OF EBEN NORTON HORSFORD





Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Boston Library Consortium Member Libraries



Sprachvergleichung und Urgeschichte.



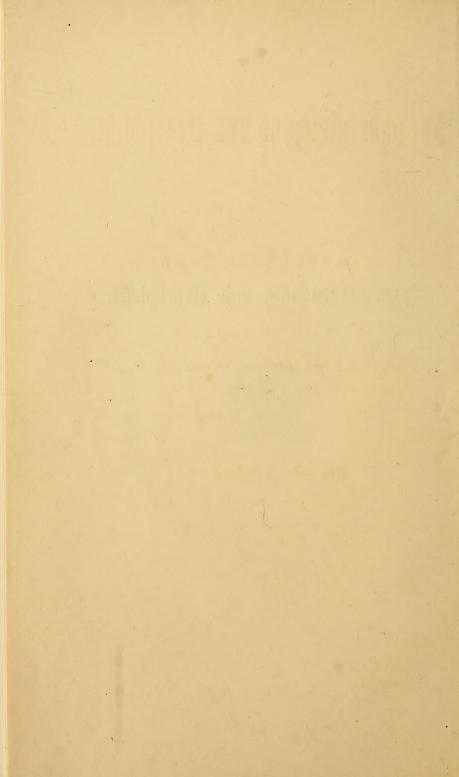

### Hpradvergleidung und Urgeschichte.

Linguistisch=historische Beiträge

zur

Erforschung des indogermanischen Altertums

von

Dr. O. Schrader.



Jena, Hermann Costenoble. 1883.

28603

GN 539 S3755

#### Yorwort.

Der Gedanke, welchen schon Leibnig in dem Sate aus= gesprochen hatte: nihil maiorem ad antiquas populorum origines indagandas lucem praebere quam collationem linguarum, hat crft in unserem Jahrhundert seine Verwirklichung gefunden. Nicht nur, daß durch die seit Entdeckung des Sansfrit neu aufblühende Sprachvergleichung nie geahnte Völkerzusammenhänge, wie der eines indogermanischen ober semitischen Sprachstammes, erkannt worden sind, sondern auch in prähistorischer und culturhistorischer Beziehung hat die junge Wiffenschaft der Linguistik neue Bahnen wandeln gelehrt. Wie der Archäologe mit Hacke und Spaten in die Tiefe der Erde hinabsteigt, um in Anochen, Splittern, Steinen die Spuren der Vergangenheit zu enthüllen, so hat der Sprachforscher den Versuch gemacht, aus den Trümmern der Wörter, welche aus ungemessener Zeiten Ferne an das Geftade der Überlieferung gerettet worden find, das Bild der Urzeit wiederherzustellen. Es giebt mit einem Worte eine linguistische Paläontologie.

Kaum erscheint mehr die Geschichte eines der indogermanischen Bölker, ohne daß nicht in einem einleitenden Capitel darauf hinsgewiesen würde, wie dieses betreffende Volk vor grauen Zeiten, noch vereint mit seinen indogermanischen Brüdern, in ferner — gewöhnlich heißt es ja, asiatischer — Heimat gesessen und bereits hier Vichzucht und Ackerbau fast in heutiger Ausse

behnung gepflegt habe, wie es schon damals mit der Gewinnung und Verarbeitung der Metalle vertraut, von Königen regiert in Dörfern und umwallten Städten angesiedelt gewesen sei u. s. w. u. s. w.

Scheinen so die Lehren der linguistischen Paläontologie schnell Gemeingut der wissenschaftlichen Welt geworden zu sein, fo kann es für den, welcher mit Aufmerksamkeit der Entwicklung der Sprachvergleichung einer=, der prähistorischen Forschung andererseits gefolgt ift, doch nicht zweifelhaft sein, daß zahlreiche jener linguistisch = historischen Aufstellungen auf dem heutigen Standpunkt der Wiffenschaft nicht mehr oder so nicht mehr haltbar sind. Neue sprachliche Thatsachen sowie neue Gesichts= punkte, von denen aus dieselben beurteilt werden, haben die sprachliche Grundlage, auf welcher jenes historische Gebäude beruht, wesentlich umgestaltet. Dazu kommt, daß dasjenige, was man neuerdings auf philologisch=historischem oder archäologischem Wege über die Urzeit der Indogermanen ermittelt hat, keines= wegs immer mit jenen Lehren der linguiftischen Balaontologie übereinstimmt, fo daß Befahr vorhanden ift, die Sprachver= gleichung möchte durch eine immer breitere Kluft von denjenigen Wissenschaften getrennt werden, denen sie, richtig benutt, die vorzüglichsten Dienste zu leisten imstande ist.

Bei so bewandten Dingen schien es dem Verfasser eine nicht undankbare Aufgabe, die Frage, in wie weit die Sprachwissenschaft für prähistorische und culturhistorische Zwecke zu verwerten sei, einer erneuten und eingehenderen Prüfung, als sie bis jetzt vorgenommen worden ist, zu unterziehen.

Zu diesem Behuse giebt die erste der vier Abhandlungen, in welche das vorliegende Buch zerfällt, eine geschichtliche Ent-wicklung der bisher über diesen Gegenstand vorgetragenen Auf-stellungen und Meinungen. Da die hierauf bezügliche Litteratur in umfangreichen Werken und kleinen Broschüren eine überaus zerstreute ist, welche sich oft dis in die Tagespresse verliert, so hofft der Versasser durch ihre Zusammenstellung den für diese

Seite der Linguistik sich Interessierenden einen Dienst erwiesen du haben. Manches Unwesentliche ist dabei absichtlich übergangen worden.

Eine eigentliche Kritik der mitgeteilten Ansichten, soweit dieselbe nicht mit der Anordnung und Darstellung des Stoffes selbst verbunden ist, giebt dieser Aufsat, welcher das pro und contra möglichst objectiv zum Ausdruck zu bringen wünscht, im einzelnen nicht. Nur bei solchen Punkten sind berichtigende oder erläuternde Bemerkungen hinzugefügt worden, auf welche der Verfasser im weiteren Verlaufe seiner Arbeit zurückzusommen nicht hoffen durste.

Statt bessen sind in einer besonderen (zweiten) Abhandlung die sprachlichen Thatsachen rücksichtlich ihrer Tragweite für culturhistorische Schlüsse kritisch und methodisch geprüft worden. Was darf, und was darf der Geschichtssorscher nicht aus der Sprache schließen, diese Fragen bilden den Mittelpunkt dieser Untersuchung.

Von diesen geschichtlichen und theoretischen Betrachtungen wendet sich das Buch der Erforschung der Urzeit selbst zu, indem es einen der Haupt- und Cardinalpunkte der indoger- manischen Urgeschichte, die Frage, ob die Metalle den Indosgermanen vor ihrer Trennung bekannt gewesen seinen oder nicht, eingehend behandelt. Auf das engste verknüpft mit dieser Untersuchung, während welcher der Verfasser zu einem verneinenden Resultat gelangt, erwies sich aber die weitere Frage, wann, von wo und auf welchem Wege die Kenntnis der Metalle, wenn sie der Urzeit noch fremd war, sich in späterer Zeit bei den indogermanischen Völkern verbreitet habe. Was sich für die Lösung dieses schwierigen Problems an sprachlichen Anhaltepunkten erzgiebt, glaubt der Verfasser wollständig gesammelt zu haben, ohne dabei die Ergebnisse der Geschichte und Prähistorie außer Augen zu lassen.

So schien sowohl in theoretischer als auch in sachlicher Beziehung eine zuverlässige Basis geschaffen, von welcher aus der Verfasser es wagen durste, kederen und zuversichtlicheren Schrittes weitere Streifzüge über die Grenzen der geschichtlichen Überslieferung hinaus zu unternehmen. Der Versuch eines Gessamtbildes der indogermanischen Urzeit nach ihren charaktesristischsten Seiten (Viehzucht, Ackerbau, Speise und Trank, Familie, Sittlichkeit, Staat, Fertigkeiten, Künste, Kenntnisse, Sprache, Religion, Heimat) bildet daher den Schluß des vorliegenden Buches.

Dieser gedrängten Darlegung des Ganges und Zusammenshanges meiner Arbeit habe ich nur wenige Worte hinzuzufügen. Die Natur der in dem vorliegenden Werke behandelten Fragen bringt es mit sich, daß dasselbe für einen weiteren Leserkreis als eine streng philologische oder sprachwissenschaftliche Abhandslung bestimmt ist. Ich mußte mich daher einer Darstellung besleißigen, welche, ohne dem Gelehrten zu mißsallen, auch dem wissenschaftlich gebildeten Laien zugänglich und verständlich ist.

Bei dem großen Umfang des benutzten Sprachgebietes bin ich nicht selten auf den Kat und die Beihilse mir näher stehender Gelehrten angewiesen gewesen und habe dieselben überall in entgegenkommender Weise gefunden. Zu besonderem Danke bin ich Herrn Prof. B. Delbrück in Iena, Herrn Prof. H. Hübschmann in-Straßburg und Herrn Prof. G. Meher in Graz verspflichtet.

Herr Dr. P. Kötschau in Jena hat mich bei der Correctur des deutschen Textes freundlichst unterstützt.

Jena, Anfang Mai 1883.

D. Schrader.

### Inhaltsverzeichnis.

|    | Vorwort        |                                                                      | V—VIII    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| I. | Bur Geschichte | der lingnistischen Paläontologie                                     | 1-149     |
| 1  | Cap. I.        | Die Anfänge der linguistisch : historischen For=                     |           |
|    |                | schung                                                               | 3 22      |
|    | Cav. II.       | Die linguistische Erschließung ber indog. Urzeit                     | 23 65     |
|    | Cap. III.      | Die Annahmen indog. Bölkertrennungen in ihrer                        |           |
|    | - "            | culturhistorischen Bedeutung. (Mit einem An-                         |           |
|    |                | hang über die Erforschung der Lehnwörter in                          |           |
|    |                | ben indog. Sprachen.)                                                | 66—116    |
|    | Cap. IV.       | Die Untersuchungen über die Urheimat des indog.                      |           |
|    | · ·            | Bolfes                                                               | 117—149   |
| ** | 2 m // /       |                                                                      |           |
| 11 |                | t und Aritik der lingnistisch-historischen For-                      |           |
|    | fcung          |                                                                      | 151—210   |
|    | Cap. I.        | Die indog. Sprach- und Völkerverwandtschaft .                        | 153—162   |
|    | Cap. II.       | Die Erschließung der Ursprache                                       | 163—167   |
|    | Cap. III.      | Der Verlust alten Sprachguts                                         | 168 - 174 |
|    | Cap. IV.       | Geographische Verbreitung der indog. Gleichungen                     | 175—187   |
|    | Cap. V.        | Wortform                                                             | 188—193   |
|    | Cap. VI.       | Wortbedeutung                                                        | 194—200   |
|    | Cap. VII.      | Lehnwort                                                             | 201-206   |
|    | Cap. VIII.     | Folgerungen                                                          | 207 - 210 |
| П  | L. Das Nuftre  | ten der Metalle, besonders bei den indoger=                          |           |
|    |                | en Bölfern                                                           | 211-332   |
|    | Cap. I.        | Cinleitung                                                           | 213—219   |
|    | Cap. II.       |                                                                      | 220-222   |
|    | Cap. III.      | Die Namen der Metalle im allgemeinen Der Schmied in Sage und Sprache |           |
|    | Cap. IV.       | Das Gold                                                             | 239—255   |
|    | Cap. IV.       |                                                                      |           |
|    | Cap. VI.       | Das Silber                                                           |           |
|    | Cap. VI.       | Das Crisen                                                           | 200-204   |

|               | ****     | o "     | 03     |       | ~~ . ~ |    |      |      | ,   | . ~. |   | ov | ~  | Scite   |
|---------------|----------|---------|--------|-------|--------|----|------|------|-----|------|---|----|----|---------|
| Cap.          | V111.    | Rupfer  |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    |         |
|               |          | einand  | erfoli | ge .  |        |    |      |      |     |      | ٠ |    |    | 297—299 |
| Cap.          | IX.      | Zinn 1  | ind S  | Blei  |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 300-308 |
| Cap.          | X.       | Altind  | ogern  | ıanif | che !  | Wa | ffer | nnai | men |      |   |    |    | 309-332 |
| IV. Die U     | rzeit .  |         |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 333-454 |
| Cap.          | I.       | Cinleit | ung    |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 335—339 |
| Cap.          | II.      | Viehzu  | cht.   |       |        |    |      |      | £   |      |   |    |    | 340-353 |
| Cap.          | III.     |         |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 354-367 |
| Cap.          | IV.      | Speise  |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    |         |
| Cap.          | V.       |         |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 379-395 |
| Cap.          | VI.      | Fertig! |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    |         |
| Cap.          | VII.     | Sprace  |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    |         |
| Cap.          | VIII.    | Religio | on .   |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 430-441 |
| Cap.          |          | Heima   |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    |         |
| Schriftstelle | erverzei | chnis z | u Ab   | ђ. I  |        |    |      |      | . • |      |   |    | b. | 455—457 |
| Abkürzunge    | en       |         |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 458—459 |
| Wörterverz    | eichnis  | zu Ab)  | j. I–  | -IV   |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 460-488 |
| Berichtigun   | igen .   |         |        |       |        |    |      |      |     |      |   |    |    | 489-490 |

#### I. Bur Geschichte ber lingnistischen Palaeontologie.

Citius emergit veritas ex errore quam ex confusione.



#### I. Capitel.

## Die Anfänge der linguistisch-historischen Forschung.

Die Anschauungen des XVIII. Jahrhunderts über die sprachlichen und ethnographischen Verwandtschaftsverhältnisse der Bölker laffen sich in ihrer Gesamtheit nirgends besser über= sehen als in den zahlreichen Schriften, welche einen der ge= lehrtesten und namhaftesten Sprachforscher diefer Zeit, Johann Chriftoph Abelung, jum Verfaffer haben. Das hauptwerk desselben Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde (1806-16, von Teil II an aus Adelungs Papieren von J. S. Bater fort= gesett, 3 Bande Berlin), welches gleichsam an der Grenzscheide älterer und neuerer Sprachwissenschaft fteht, kann als eine methodischere und gründlichere Weiterführung der schon von Leibnitz angeregten und in dem Petersburger Wörterbuch der Raiserin Ratharina zuerst zur Ausführung gekommenen Idee eines Universal= Gloffariums bezeichnet werden, welchem der für die damals fast ausschließlich im Dienste der Ethnologie stehenden Stellung der Sprachforschung charafteristische Gedanke zu Grunde liegt, durch eine Vergleichung der Sprachen das gegenseitige Verhältnis der Bölker zu ergründen. Aber nicht, wie es im Petersburger Wörterbuche und sonst geschehen war, werden hier als Maßstab diefer Vergleichungen Sammlungen einzelner Wörter, gegen welche Adelung seine ernsten Bedenken nicht verhehlt (vgl. Vorrede p. VIII), herangezogen, sondern auf Grund der reichlich

vorhandenen Sammlungen\*) wird das Bater Unser "in beinahe fünfhundert Sprachen und Mundarten" als Sprachprobe gezeben; denn nur an der Hand eines zusammenhängenden Stückes menschlicher Rede könne man in den Gang und Geist und, worauf es besonders ankomme, in den inneren und äußeren Bau einer Sprache eindringen (vgl. Borrede p. XII).

Uns interessieren in diesem Werke, das man auch heute nicht ohne Nuten lesen wird, in erster Linie die Anschauungen des Verfassers über die verwandtschaftlichen Beziehungen der europäisch=asiatischen und unter ihnen wieder derjenigen Völker, welche man später mit dem Namen der indogermanischen zu= sammengefaßt hat. Zunächst kann einer ber verhängnisvollsten Frrtumer früherer Sahrhunderte, welchen zuerst Leibnit mit Energie bekämpft hatte, daß nämlich die Sprache der Bibel als die Ursprache der Menschheit anzusehen sei, als überwunden gelten. Schon in seiner 1781 in Leipzig erschienenen Schrift Über die Geschichte der Deutschen Sprache 2c. fagt Abelung Einleit. p. 10: "Man hat sich von jeher sehr viele unnötige Mühe gegeben, ausfindig zu machen, welches die erste Sprache in der Welt gewesen, weil man geglaubt, alle übrigen Sprachen mußten sich alsdann fehr leicht aus dieser herleiten laffen. . . Die hebräische Sprache ist freilich die älteste, von welcher wir die beträcht= lichsten Überbleibsel haben; allein sie ift um deswillen nicht die ursprünglichste" und fügt dann Mithrid. Vorrede p. XI hinzu: "Sch leite nicht alle Sprachen von einer her; Noahs Arche ist mir eine verschloßne Burg und Babylons Schutt bleibt vor mir völlig in seiner Ruhe."

Trothem ist indessen Abelung von nichts sester als von dem asiatischen Ursprung der europäischen Bölker überzeugt. Auch war eine Begründung dieser Ansicht für die damalige Zeit nicht nötig. "Asien," sagt Adelung in der Einleitung zum I. Teil des Mithridates," ist zu allen Zeiten für denjenigen Weltteil gehalten worden, in welchem das menschliche Geschlecht seinen Ansang genommen, wo es seine erste Erziehung genossen, und aus dessen Mitte es seine Fülle über die ganze übrige Welt verbreitet hat" und in der Einleitung zum II. Teil desselben

<sup>\*)</sup> Der erste, welcher auf den Gedanken kam, das B. U. als Sprachprobe zu benutzen, war J. Schildberger um 1427. Über die Sammlungen des B. U. vgl. Mithridates I p. 646 f.

Werkes heißt es: "Derjenige Weltteil, welchen wir nach dem Vorgange der Phönicier Europa nennen, ist eigentlich nur die westliche Fortsetzung von Asien... Es hat daher auch seine Einwohner diesem Weltteile unmittelbar zu danken, und zwar zunächst dem hohen Mittel-Asien (lag doch das Paradies nach Adelung a. a. D. I p. 6 f. in Kaschmir) in demselben, dieser alten und großen Pflanzschule des menschlichen Geschlechts für das nördliche Asien, Europa und Amerika."

Auch über die Reihenfolge und die Wanderungsrichtung der in Europa einziehenden Bölker machte sich Adelung bereits Gedanken, vgl. Alteste Geschichte der Deutschen 2c. Leipzig 1806 p. 12 f. Er unterscheidet in Europa von Westen nach Osten sechs verschiedene Sprach= und Bölkerstämme, Iberier, Celten, Germanier, Thracier (genauer den "Thracisch=Pelasgisch=Griechisch=Lateinischen" Sprachstamm), Finnen und Slaven, von denen die Iberier, weil am westlichsten wohnend, auch wohl am frühesten eingewandert seien. Iedenfalls ergebe die Lage dieser Bölkerstämme zu einander für ihre Einwanderung zwei große Zuglinien: die eine für Celten und Thracier (vgl. aber Mithrid. II p. 340) im Süden, die andere für Germanen, Slaven und Finnen im Norden der Donau.

Fragen wir nun, bis zu welchem Grade Abelung und seine Zeit die ethmologische Verwandtschaft der indog. Sprachen erstannt hatte, so sei zunächst erwähnt, daß die wichtigen Berührungen des Sanskrit mit anderen Sprachen, namentlich durch die Schriften des Frater Paulinus a S. Bartholosmae ed in Capitel "Übereinkunst vieler Wörter des Sanssfrit mit den Wörtern anderer alter Sprachen", welches mit dem Säte beginnt: "Das hohe Alter dieser Sprache erhellet unter anderm auch aus der Übereinkunst so vieler ihrer Wörter mit anderen alten Sprachen, welches wohl keinen andern Grund haben kann, als daß alle diese Völker bei ihrem Entstehen und vor ihrer Absonderung zu einem gemeinschaftlichen Stamme geshöret haben." Daß indessen hiermit nicht die Erkenntnis des Begriffes einer indog. Völkersamilie ausgesprochen ist, geht aus

<sup>\*) 1798</sup> Diss. de antiquitate et affinitate linguarum Zendicae, Samscritanicae et Germanicae. Padua.

<sup>1802</sup> Diss. de Latini sermonis origine et cum orientalibus linguis connexione. Rom.

den folgenden Wörterverzeichnissen hervor, in denen zur Bergleichung mit dem Sanskrit auch Hebräisch, Sprisch, Türkisch u. s. w.

herangezogen werden.

Im Übrigen sind es, was die indog. Völker betrifft, besonders zwei nähere Berührungen, welche in der damaligen Zeit behauptet und verteidigt werden: es ist dies erstens das nähere Berhältnis, in welchem das Lateinische zu dem Griechischen und zweitens daszenige, in welchem das Persische zu dem Deutschen stehen sollte. Namentlich über diesen letzten Punkt hatte sich seit dem Jahre 1597 eine sehr zahlreiche Litteratur angehäust\*) und noch Leibnitz (vgl. Mithrid. I p. 277) war der Meinung gewesen, die Verwandtschaft zwischen Deutsch und Persisch sei so groß, daß Integri versus Persice scribi possunt, quos Germanus intelligat.

Die Erklärung berartiger Verwandtschaftsverhältnisse wurde in damaliger Zeit ausschließlich in Mischungsprocessen gesucht, welche die betreffenden Bölker in historischen oder vorhistorischen Epochen durchgemacht haben sollten. So erklärt Adelung=Vater Mithrid. II p. 457 das Lateinische für eine Mischung keltischer (Aborigines) und griechischer (Pelasgi) Elemente, und die "deutschen Bestandteile im Persischen" werden mit dem Aufenthalt der Goten am schwarzen Meere, in der Nähe Perfiens verknüpft. "Denn da diese ein wildes, unruhiges und eroberungssüchtiges Volk waren, welches sich immer auf Kosten seiner Nachbarn auszubreiten suchte, so wird es das nahe Persien gewiß nicht verschont haben" (val. Alteste Geschichte der Deutschen 1806 p. 350). Auch "die griechische Sprache enthält zum Verwundern viele germanische Wurzelwörter, vielleicht ein Fünftel ihres ganzen Reichtums, ohne daß deswegen die eine Sprache die Mutter der andern sein dürfte. Sind die Germanen aus Often gekommen, so haben sie gewiß auch lange Zeit im Norden von Thracien gewohnt, ehe sie nach und nach weiter nordwärts gedrängt werden. Da barbarische Bölker nicht lange ruhige Nachbarn bleiben, so können sie die südlichern Gegenden mehrmals überschwemmt und beherrscht, und ihnen zum Andenken einen Teil ihrer Sprache hinterlassen haben." So urteilte Abelung

<sup>\*)</sup> Mitgeteilt von Abelung Ülteste Geschichte der Deutschen 2c. Leipzig 1806 p. 360 f. Bgl. auch Th. Bensen Geschichte der Sprachwissenschaft p. 228 f.

über diese Verhältnisse in der furze Zeit vor dem ersten Teil des Mithridates erschienenen Altesten Geschichte der Deutschen 2c. p. 352 f. Es ist daher sehr merkwürdig, daß derselbe Verfasser an berjenigen Stelle des Mithridates, an welcher er über denselben Gegenstand zu reben hat, zu einer ganz anderen, dem wirklichen Sachverhalt ziemlich nahe kommenden Auffassung der Dinge gelangt. Es ift ihm Mithridates I p. 279 doch sehr auffallend, daß die germanischen Bestandteile im Versischen da= felbst nicht als Fremdlinge, sondern "als tief in den ursprünglichen Bau der Sprache und ihrer Formen verwebt" erscheinen. Aus diesem Grunde scheint ihm vielmehr folgende Erklärung die überwiegende Wahrscheinlichkeit für sich zu haben: "Die Germanen stammen, so wie alle westliche Bölker, aus Asien her, und wenn man gleich jett die Gegend nicht mehr bestimmen kann, welche sie vor ihrer Auswanderung bewohnt haben, so gibt es doch keine Gründe, warum man sie nicht in das an Perfien und Tibet unmittelbar grenzende Mittel-Afien sollte setzen können, welches durch seine unstäten Horden Europa teils bevölkert, teils mehr als einmal erschüttert hat. Der German (sic), der Slave, der Thracier, der Celte u. f. f. können also mit dem Berfer gleichzeitig aus einer und derfelben Sprach= quelle geschöpft und sich nur durch Zeit, Rlima und Sitten wieder von ihm entfernt haben."

So war denn der gelehrte deutsche Sprachforscher furz vor seinem Tode, wie es scheint, selbständig zu demselben Resultat gekommen, welches der berühmte Engländer W. Fones, auf seine bessere Kenntnis des Sanskrit gestützt, schon im Jahre 1786 ausgesprochen\*) hatte, daß sich nämlich die Übereinstimmungen dieser Sprache in erster Linie mit dem Griechischen und Lateinischen, sodann aber auch mit dem Germanischen und Ecltischen (Persisch und Slavisch wird an der betreffenden Stelle von Jones nicht genannt) nicht erklären ließen ohne die Annahme, dieselben seien von einer gemeinsamen Quelle, die vielleicht nicht mehr existiere, ausgegangen.

Erst dem XIX. Jahrhundert war es vorbehalten, den Beweis für die Einheit indogermanischer Zunge in wissenschaftlichem Sinne zu erbringen. Durch Franz Bopps unsterbliches

<sup>\*)</sup> Pgs. Th. Benfey Geschichte der Sprachmissenschaft p. 347 f. oder B. Delbrück Einseitung in das Sprachstudium 1880 p. 1.

Berdienst beginnt der Kreis der indog. Sprachen sich sester und enger zu schlingen. Ein Zweisel an der gemeinsamen Abstammung der in Bopps Vergleichender Grammatik (1833—35) behandelten Sprachen, des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litauischen, Altslavischen, Gotischen und Deutschen, denen in besonderen Abhandlungen das Celtische (1839), das Althreußische (1853), das Albanesische (1854 und 55) und in einer zweiten Auflage (1856—61) das Armenische hinzugesügt wird, ist nun nicht mehr gestattet. Aber während für Bopp die Annahme einer präshistorischen Einheit der indog. Völker nur als Hintergrund sür die Erklärung sprachlicher Thatsachen dient, beginnt auf der von ihm geschaffenen Basis jener Gedanke allmählich auch in seiner eminent historischen Bedeutung sich Bahn zu brechen.

Auf das engste verbunden mit der Erklärung des Verwandt= schaftsverhältnisses der indog. Sprachen war aber in erster Linie die Frage nach dem Ausgangspunkt, der Urheimat der indog. Bölker. Überblickte man eine verwandte Wortsippe wie etwa got. fadar, lat. pater, griech. πατήρ, strt. pitá', zend. pita, so waren für die Erklärung dieses Verhältnisses von vornherein zwei Möglichkeiten gegeben: Entweder mußte eine der aufgezählten Formen als Mutterform der übrigen betrachtet werden, oder alle zusammen stammten von einer nicht mehr erhaltenen, sondern nur durch Sprachvergleichung zu erschließenden Urform ab. Bon der Entscheidung für eine dieser beiden Eventualitäten mußte die Bestimmung der Lage der indog. Urheimat zunächst abhängen, und obaleich schon W. Jones das Richtige geahnt hatte, fehlte es doch nicht an solchen, welche eine der indog. Sprachen als die Mutter= sprache der übrigen in Anspruch zu nehmen geneigt waren. Die Ehre einer solchen Stellung wurde entweder bem Sansfrit, welchem man ja die Entdeckung des indog. Sprachstammes zumeist verdankte, oder aber der Zendsprache zuerteilt, die in dem Rufe einer umso größeren Heiligkeit und Ursprünglichkeit ftand, je weniger sie den Forschern im Anfang unseres Sahr= hunderts bekannt war.

Die Herseitung des indog. Stammes aus Indien vertritt F. v. Schlegel in seinem epochemachenden Werke Sprache und Weisheit der Inder 1808 (vgl. B. III, E. III p. 173 f.). Er erklärt sich den Zusammenhang der indog. Völker in Sprache, Mythologie und Religion historisch durch Colonien entstanden, welche vor grauen Zeiten aus dem völkerreichen Indien nach

Afien und Europa geführt, daselbst mit den Ureinwohnern des Landes verschmolzen wären und ihnen Sprache und Sitte aufgedrückt hätten. Zuweilen, meint Schlegel, mochten auch einzelne, besonders Priefter, als Missionare in die Fremde ziehn und die Sprache ihrer Heimat verbreiten. Die größere Ursprünglichkeit der Zendsprache selbst dem Sansfrit gegenüber behauptet dagegen 5. F. Link in seinem ebenfalls für jene Zeit fehr schätbaren Buche Die Urwelt und das Altertum, erläutert durch die Natur= funde 2 Teile Berlin 1821 und 22. Da aber nach seiner Meinung "die uralte Zendsprache", die Mutter des Sansfrit, aus welchem Briechisch, Lateinisch und Slavisch hervorgegangen find — Deutsch ift ihm noch die Tochter des Verfischen, das wiederum aus einer eigentümlichen Mischung zendsprachlicher und barbarischer (d. h. ger= manischer) Bestandteile hervorgegangen ist - in Medien und in den angrenzenden Ländern gesprochen ward, so zweifelt er nicht, daß auf dem Hochland von Medien, Armenien und Georgien die Ursitze der Indogermanen zu suchen seien, eine Ansicht, welche im Anfang unseres Jahrhunderts überhaupt bei den namhaftesten Forschern wie Unquetil=Duperron, Berder, Heeren u. a. die herrschende war. Hierher sei, wie dies ebenso Abelungs Meinung (vgl. Mithrid. I p. 5) war, auch die Beimat der Haustiere und Culturpflanzen, wie überhaupt "der befferen Ausbildung des Menschengeschlechtes, welche auf uns überging", zu verlegen (val. p. 243).

Diese hypothetischen Annahmen einer indog. Urheimat versloren indessen den Boden unter den Füßen, sobald die Überzeugung durchdrang, daß sämtliche indogermanischen Sprachen, also auch das Sanskrit und Zend, zu einander in dem gleichsberechtigten Verhältnis von Schwestern stünden. Nur Indien ward noch von einigen eine Zeit lang, zuletzt von A. Eurzon (On the original extension of the Sanskrit language over certain portions of Asia and Europe, Journal of the Royal Asiatic Society XVI p. 172 f.) 1856 als Ausgangspunkt der Indogermanen sestgehalten (val. J. Muir Original Sanskrit Texts II <sup>2</sup> p. 301 f.).

Der erste, welcher für die Lage der indog. Urheimat Anshaltepunkte zu gewinnen suchte, ohne in der falschen Vorstellung befangen zu sein, daß eines der indog. Völker als das Urvolk der übrigen anzusehen sei, war I. G. Rhode in seinem Buche Die heilige Sage des Zendvolkes Frankfurt 1820 (vgl. F. Spiegel im Ausland 1871 p. 55 f.). Er war es zugleich, der zuerst auf

denjenigen Teil des inneren Hochafiens hinwies, welcher von zahlreichen Gelehrten noch heute als die Urheimat der Indogermanen angesehen wird.

Rhode geht von dem Versuche aus, den geographischen Ausgangspunkt des Zendvolkes, unter dem er Baktrer, Meder und Perfer zusammenfaßt, zu bestimmen und knüpft zu biesem Zweck an den berühmten ersten Fargard des Bendidad an, in welchem bekanntlich sechzehn Landschaften als Schöpfungen des Ahuramazda und ebensoviel Plagen als Oppositionen des Ungramainnu gegen dieselben aufgeführt werden. In der Aufzählung dieser Landschaften erblickt nun Rhode die Spuren der allmählichen Ausbreitung des Zendvolkes, als deffen Ausgangs= puntt er das an jener Stelle zuerst genannte Airyana Vaejanh betrachtet. Da nun auf dieses Airyana Vaejanh an zweiter Stelle Sugdha folgt, welches ohne Zweifel das griechische Loydiavn (altp. Suguda, heute Samarkand) ist, so "müssen Eeriene (sic) und Sogdiana unmittelbar an einander grenzen, und das Volk mußte unmittelbar aus dem ersteren in das zweite wandern können. Eeriene Véedjo (sic) ist daher nirgends zu suchen, als auf der allgemeinen Höhe von Asien, woher, soweit die Geschichte reicht, immer Bölkerwanderungen geschahen: auf den hohen und falten Bergflächen und an den mit ewigem Schnee bedeckten Gipfeln der Gebirge an den Quellen des Jagartes und Drug" (p. 86). Da nun nach sprachlichem Ausweis Zend und Sanskrit sich zu einander verhalten "wie zwei Schweftern, die von einer Mutter abstammen", so muffen einstmals auch die Brahmanen von den hohen Flächen oder Gebirgsabhängen des mittleren Asiens an die Ufer des Ganges und Indus herabgezogen sein (p. 96). Ja, auch den Grund der plötzlichen Auswanderung des Urvolks aus der ursprünglichen Heimat glaubte Rhode in den Schriften des Avesta wiederzufinden. Gine rasche Erkältung der früher wärmeren Temperatur Hochafiens (vgl. Bend. Farg. I v. 3 u. 4) nötigte dasselbe, sein kaltes Bergland zu verlaffen und in die wärmeren Gegenden von Sogdiana, Baftrien, Persis u. f. w. zu ziehen.

In ähnlichem Sinne wie Rhode und zwar gleichzeitig mit bemfelben sprach sich auch A. W. v. Schlegel in einer lateinisch geschriebenen Vorrede zu einem großen von ihm beabsichtigten, aber nicht heraußgegebenen Werke Etymologicum novum sive synopsis linguarum (vgl. Indische Bibliothek I p. 274 f.) aus.

Quid igitur? heißt es daselbst p. 291, num origines linguarum Pelasgicarum et Germanicarum ab Indo et Gange repetere molimur? Minime quidem. Nullam harum ab altera derivatam dici posse censeo, sed omnes deductis in contraria rivulis ab eodem fonte fluxisse. Und weiter p. 293: Neque tamen Germanos indigenas cum Tacito crediderim, sed olim in Asia interiore, unde et Pelasgi sunt profecti, vicinas his sedes incoluisse. Des genaueren entscheidet sich A. B. v. Schlegel für das Gebiet zwischen dem kaspischen Meer und den centralasitatischen Hochgebirgen in einem späteren Aussach De l'origine des Hindous (vgl. Transactions of the Royal Society of Literature London 1834 u. Essais Littéraires et Historiques Bonn 1842).

Auch einer Bemerkung des verdienten Julius v. Rlaproth sei hier gedacht, infofern sie der erste Versuch ist, mit Hilfe der Sprachvergleichung und Pflanzengeographie etwas über die Urheimat der Indogermanen zu ermitteln. Schon im Jahre 1830 (vgl. Nouveau Journal Asiat. V p. 112) zog dieser Gelehrte aus dem Umstand, daß der Name der Birke der einzige indische Baumname sei, der sich in anderen indog. Sprachen wiederfinde (strt. bhûrja = ruff. bereza 2c.), den Schluß, daß die sanstritische Bevölkerung Indiens von Norden her gekommen fein muffe. "Diese Völker fanden in ihrem neuen Baterland die Bäume nicht vor, die sie im alten gefannt hatten, mit Ausnahme der Birke, die an den südlichen Abhängen des Simalana wächft." Übrigens waren nach Klaproth (Asia polyglotta 2 1831 p. 42 f.) die Indogermanen vielleicht schon "vor der Roahischen Flut" teils vom Himalana, teils vom Kaukasus in die Ebenen hinabgestiegen.

Über die geographisch-ethnographische Verbreitung der indog. Völker äußerte sich ferner F. A. Pott sowohl in den Vorreden seiner Ethmologischen Forschungen (1833 u. 36) als auch in seiner späteren Abhandlung Indogermanischer Sprachstamm (Allg. Enchelop. v. Ersch u. Gruber 1840 II p. 1—112). In Asien, darüber kann auch nach Potts Meinung kein Zweisel sein (Enchel. p. 19), hat die Wiege des indog. Stammes gestanden. Denn "ex oriente lux, und der Gang der Cultur ist im großen stets dem Lause der Sonne gesolgt. An Asias Brüsten haben einst die Völker Europas gelegen und sie, die Mutter, als Kinder ums spielt; dafür brauchen wir uns jest nicht mehr bloß auf dunkle, sast verklungene Erinnerungen, wir können uns auf den saktischen,

in europäischen und asiatischen Sprachen geschichtlich vorliegenden Beweis berufen. Dort oder nirgends ist der Spielplatz, dort das Symnasium der ersten leiblichen und geistigen Kräfte der Menscheheit zu suchen" (Etym. Forsch. I p. XXI). In Asien entsicheidet auch er sich für das Gebiet des Drus und Farartes an den Nordabfällen des Himâlaya zum kaspischen Meere hin. Hier lasse sich am sichersten der Scheidepunkt denken, von wo ab "sich in divergenter Richtung die beiden Hauptströmungen der indog. Völker fortbewegt zu haben scheinen" (Enchel. p. 19).

Während Bott somit von denselben allgemeinen Gesichtspuntten aus, wie sie schon Adelung ausgesprochen hatte, die
centralasiatische Abstammung der Indogermanen behauptete, suchte
Eh. Lassen in seiner Indischen Altertumskunde 1847 I p. 511—31
die Rhodesche Beweisssührung durch neue Combinationen zu stützen.
Schon die Verteilung Indiens unter die verschiedenartigen Völker,
welche dasselbe bewohnen, spreche dafür, daß die Einwanderung
der auch durch ihre Complexion von den Ureinwohnern unterschiedenen "Arier" von Nordwesten her stattgesunden habe.\*)
Hierher aber könne aus dem Druslande der Weg nur durch die
westlichen Pässe des Hindusch, durch Kabulistan nach dem
Penjäb geführt haben. Daß ferner das Airyana Vaejanh des
Avesta wirklich da liege, wo es Rhode suchte, im Norden von
Sogdiana, auf dem kalten Hochland an dem Westgehänge des
Belurtag\*\*) und Mustag, und daß hier das Urland nicht nur der

<sup>\*)</sup> Einen neuen Beweis für die Herkunft der Inder aus dem Transhimâlaya-Land, den sich später auch Lassen (vgl. Indische Altertumskunde I <sup>2</sup> 638) und andere aneigneten, glaubte im Jahre 1850 A. Weber (Indische Stud. I p. 161 f.) zu bringen. Derselbe wies nämlich zuerst auf die uralte Flutsage des *Çatapathabrāhmaņa* 1, 8, 1,1 hin, in welcher erzählt wird, wie ein Fisch dem Manu rät, sich ein Schiff zu bauen, weil die Flut kommen würde. "Als die Flut sich erhob, bestieg er (Manu) das Schiff. Der Fisch schwamm zu ihm heran, an dessen Horn band er das Tau des Schiffes, damit setzte er über diesen nördlichen Berg" (Himâlaya). Bon dort steigt Manu dann, Nachkommen erschaffend, nach Indien herab. Bgl. dagegen Jimmer Altindisches Leben 1879 p 101.

<sup>\*\*)</sup> Zur Rectificierung des öfters wiederkehrenden Namens Belurtag, Bolortag 2c. sei gleich hier auf H. A. Daniel Handbuch der Geographie 1880 p. 321 verwiesen, welcher sagt: "Bon dem Hochplateau der Pamir, dem "Dach der Welt" wie der Name besagt, gegen Westen und Nordwesten breitet sich Turan aus. Wo die älteren Karten eine Meridiankette unter dem Namen Belurtagh oder Bolortagh zeichneten — ein Mißverständnis, da dort weder eine Meridiankette existiert, noch jene Namen sich finden

Franier, sondern des ganzen indog. Stammes (vgl. Altertumsk. I p. 527) zu suchen sei, findet Lassen weiterhin bestätigt durch den Umstand, daß die Persisch redenden Tadschiks, die alten anfässigen Einwohner Rhasgars, Jarkands, Khotens, Atsus u. f. w. zu beiden Seiten jenes hohen Gebirges fich finden und von da sich in das innere Hochasien verbreiten, Bölker, auf welche als zu der perfischen Abteilung des indog. Stammes gehörig schon Rlaproth in seiner Asia polyglotta 2 p. 243 und R. Ritter, durch den die Hypothese von dem centralasiatischen Ursprung der Indogermanen in die geographische Wissenschaft eingeführt worden ist (val. Erdkunde II p. 435 f.), ausführlich hinge= wiesen hatten. Dazu kam, daß man auch in mehreren aus chinesischen Quellen zuerst von Abel Remusat nachgewiesenen Stämmen, welche um das 2. Jahrh. v. Chr. in feindliche Berührung mit den nordiranischen Reichen von Often her treten, in den Yueti, Yuetsihi, Yeta, den Szu, Se, Sai, besonders aber in den als blauäugig und blondhaarig geschilderten Usun (vgl. Ritter Erdfunde II u. VII bei den im Register unter Usun und Yueti angegeb. Stellen) die letten Ausströmungen der central= asiatischen Indogermanen erblicken wollte, ja daß man sich, wie cs Rlaproth und Ritter thaten, nicht scheute, die Namen der Yeta mit den Geten, die Se mit den Saken, die Usun mit den Suionen, ihren Fürsten Kuenmi mit dem germ. Kun-ig (Erdfunde II p. 432) u. s. w. zu vergleichen. Auch J. Grimm trug in seiner Geschichte der deutschen Sprache (über welche unten) durch die Identificierung der Geten und Goten zur Verbreitung derartiger Vorstellungen mächtig bei. In den Südwesten des im weitesten Sinne genommenen Fran war nun aber nach Laffens Meinung auch die Urheimat des zweiten großen Sprachstammes der "kaukasischen" Rasse, des semitischen, zu verlegen. Denn hierher führe die hebräische Sage von Eden, und mas ber Belurtag für die Arier, fei der Ararat für die Semiten gewesen. Ein gemeinsames Stammland, eine vorgeschichtliche Berührung der Semiten und Indogermanen werde aber durch den "über die grammatische Bildung" hinaus gehenden Zusammen= hang ihrer Sprachen bezeugt.

<sup>—</sup> trennt ein gegen 400 Km. breites, öbes Plateau das centrale, dem hinesischen Reich unterworsene Hochaften von der aralo-kaspischen Niederung und verbindet die Gebirgssysteme des Himâlaya, Mustagh, Hindukusch im Süden mit den Kettengebirgen des Alai-Tagh und Thian-Schan im Norden."

So schien benn in der That alles die Meinung zu bestätigen, daß in Asien die Burzeln der indog. Völker und Sprachen hafteten, und F. Grimm hatte Recht, in seiner Geschichte der deutschen Sprache (1848) zu behaupten, daß diese Ansicht nur noch wenige Gegner zähle. "Alle Völker Europaß," heißt cs p. 162 f., "sind in ferner Zeit aus Asien eingewandert, vom Osten nach dem Westen setzte sich ein unhemmbarer Trieb, dessen Ursache uns verborgen liegt, in Bewegung. Ze weiter gegen Abend wir ein Volk gedrungen sinden, desto früher hat es seinen Auslauf begonnen, desto tiesere Spuren kann es unterwegs hinterlassen haben." Der geringe und schlecht begründete Widerspruch gegen diese von den ersten Autoritäten vertretene Meinung (vgl. bei Th. Poesche Die Arier 1878 p. 60) verhallte bald gänzlich.

Wenn so gleich das erste Auftreten der vergleichenden Sprachwissenschaft die wichtigsten historischen und ethnographischen Fragen
anregte, welche nun schon zu einem definitiven Abschluß gekommen zu sein schienen, sollte das weitere Aufblühen jener Wissenschaft noch für einen anderen, der Aufklärung dringend bedürftigen Zweig des menschlichen Wissens, für die prähistorische Culturgeschichte bedeutungsvoll werden.

Schon im Jahre 1820 hatte auf einem der neuen vergleichenden Methode ziemlich entfernt liegenden Gebiete, dem der malahisch-polynesischen Sprachen, J. Crawfurd in seinem umfangreichen Werke History of the Indian Archipelago einer allgemeinen Besprechung der polynesischen Sprachen ziemlich außegedehnte Vocabularien hinzugefügt, in denen er die Verwandtschaft der wichtigsten Culturwörter auf dem genannten Sprachgebiet zu verfolgen stredt. Ja, auf Grund seiner linguistischen Besodachtungen hatte er sogar schon ein detailiertes Vild der ältesten Civilisation dieser Völker entworsen.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. II p. 85: "Sie hatten einige Fortschritte im Acerbau gemacht, verstanden sich auf den Gebrauch des Eisens, hatten Arbeiter in diesem Metall und in Gold, aus dem sie vielleicht Schmuckgegenstände versertigten; sie waren gekleidet in Gewebe aus der sibrösen Rinde von Pflanzen, welche sie am Webstuhl webten, kannten aber die Versertigung baumwollener Gewänder noch nicht, die sie erst in späterer Zeit vom indischen Festland erhielten; sie hatten die Kuh und den Büssel gezähmt und gebrauchten sie als Zug= und Lasttiere, ebenso das Schwein, das Haushuhn, die Ente, die ihnen zur Nahrung dienten."

Auch auf indogermanischem Boden fehlte es nicht an ähnslichen Bersuchen. Den Anfang zu einer culturhistorischen Ansordnung indog. Gleichungen hatte schon der gelehrte und scharfssinnige R. A. Rast in einer Kopenhagen 1818 erschienenen Preisschrift gemacht (Undersögelse om des gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse, ins Deutsche übersetzt von J. S. Bater in den Bergleichungstafeln der Europäischen Stammssprachen 2c. Halle 1822 vgl. das. p. 109—132), welche allerdingsnur Ethmologien des europäischen Sprachgebietes enthält, die sich aber durch eine verhältnismäßig große Correttheit auszeichnen.\*

Linguistisch=culturhistorischen Charakter tragen auch zwei kleine Aufsäte A. W. v. Schlegels über Tiernamen und Namen der Metalle (Indische Bibliothek I p. 238—245), in denen zuerst wichtige Capitel der Culturgeschichte mit Hilfe der Sprachwissenschaft aufgehellt werden sollen. In beiden Aufsätzen erörtert Schlegel die Übertragung gewisser Tier= und Metallnamen auf andere Tier= und Metallarten, wie das Verhältnis von griech. Elégas: got. ulbandus "Kameel", ein Wort, welches er "für eine uralte asiatische Erinnerung" hält, von got. vulfs: lat. vulpes, von strt. áyas, germ. eisen: lat. aes "Kupfer" 2c. Einige der dasselbst aufgestellten Ethmologien wie lat. ursus "Bär" — ahd. ors "Pferd", griech. xáunlos — lat. caballus 2c. wersen ein helles Licht auf den damaligen Stand der Sprachvergleichung. Eine allgemeine Zusammenstellung der Tiernamen wollte Schlegel in seiner synopsis linguarum (vgl. oben) geben.

Nicht weniger machte H. F. Link in seinem oben genannten Werk, in den Abschnitten über die Verbreitung des Menschen, die Sprache als Kennzeichen der Verbreitung, die Heimat gezähmter Tiere und gebauter Pflanzen, das Auffinden der Mestalle 2c. häufig von linguistischen Argumenten Gebrauch.

Einen weiteren Schritt vorwärts that F. G. Eichhoff in seinem Werke Parallèle des langues de l'Europe et de l'Inde 1836 (ins Deutsche übersetzt von Kaltschmidt 2. Ausg. Leipzig 1845; vgl. A. Höfer Berliner Jahrb. f. wiss. Kritik Dez. 1836 Nr. 104—110 und F. Pott Hallische Jahrb. f. deutsche Wissenschaft u. Kunst 1838 Nr. 310—12). "Philologie und Ges

<sup>\*)</sup> Derartige vergleichende Wörterverzeichnisse waren übrigens schon um 1801 von H. Colebrooke, dem Begründer der indischen Philologie, angelegt, wenn auch nicht herausgegeben worden, vgl. M. Müller Essays IV p. 466 f.

schichte," heißt es in der Vorrede, "gehen Sand in Sand und die eine leiht ihren Beistand der anderen; denn das Leben der Bölfer offenbart sich in ihrer Sprache, dem treuen Spiegel ihres Wechsels, und wenn die nationale Zeitrechnung stehen bleibt, wenn der Faden der Überlieferung reißt, dann beginnt der alte Stammbaum der Wörter, welcher den Fall der Reiche überlebt, ihre Wiege zu beleuchten." In diesem Sinne bringt er, wie dies vorher schon Rask gethan hatte, seine Wörtervergleichungen unter culturhiftorische Rubriken, deren er acht (Mond und Ele= mente, Tiere und Pflanzen, Körper und Glieder, Familie und Gefellschaft, Stadt und Wohnungen, Rünfte und Geräte, Sandlungen und Wirkungen, Gigenschaften und Attribute) unterscheidet. So denkt er nachzuweisen, wie "von den Ufern des Ganges, ihrem alten und geheimnisvollen Vaterland, diese so gabe und reiche Cultur unter tausend verschiedenen Abstufungen, aber an immer gleichen Stämmen und mit regelmäßigen Berzweigungen sich fortgepflanzt hat über den unermeslichen Raum, welchen sie jett bedeckt und dessen Grenzen sie täglich hinausschiebt" (p. 145).

Allein so anerkennungswert auch die Grundideen der Eich= hoffschen Zusammenstellungen sind, so sind doch diese Zusammenstellungen selbst fast gänzlich wertlos, da sie ausschließlich auf einer äußeren Uhnlichkeit der verglichenen Wörter beruhen und nur felten und dann zufällig das Richtige treffen. Auch die übergroße Schätzung der Altertümlichkeit des Sanskrit, welche ihn dazu verleitet, die Heimat des Urvolkes nach Indien zu verlegen, trägt dazu bei, dem ganzen Werke eine falsche Richtung zu geben. Gine wahrhaft miffenschaftliche Stymologie, das heißt eine Vergleichung der Wörter auf Grund fester, aus der Beobachtung der Sprachlaute gewonnener Lautgesetze, ist erst durch die auf Eichhoff sichtlich noch ohne Einfluß gebliebenen Etymologischen Forschungen F. A. Potts (1833 u. 1836), denen sich in den Jahren 1839-42 Th. Benfens Griechisches Wurzellexicon anschloß, begründet worden. Zum ersten Mal ward jetzt ein verhältnismäßig sicheres Sprachmaterial dem Culturforscher an die Hand gegeben.

Einen festeren Boden hatte daher A. Kuhn unter den Füßen, als er im Jahre 1845 in einem epochemachenden Aufsatzur ältesten Geschichte der indogermanischen Bölker (Ostersprogramm des Berliner RealsGhmnasiums) aufs neue die Sprachvergleichung auf die Erschließung der indogermanischen

Urzeit anzuwenden versuchte. Die Frage, von welcher Kuhn in seiner Abhandlung, die "nichts als ein Bersuch sein will", außegeht, lautet "ob es nicht mittelst ebenderselben Sprachvergleichung möglich sei, von jenem Resultate der Berwandtschaft all' dieser großen Bölker zu einem weiteren zu gelangen, nämlich zu einer Feststellung der Grundzüge, welche den Zustand jenes Urvolkes zur Zeit, da es noch vereinigt war, gebildet haben" (p. 2). Der Gedanke einer linguistischen

Paläontologie ift hiermit deutlich ausgesprochen.

Ruhn gibt zunächst eine Zusammenstellung der in den indog. Sprachen bis in die ziemlich entfernten Grade z. B. eines Schwagers und Schwiegervaters übereinstimmenden Verwandtschaftswörter, um so die Ausbildung eines geordneten Familienlebens, des Reimes und der Grundlage des Staates, für die Urzeit zu er= weisen. Denn bis zu der über patriarchalische Zustände hinaus= gehenden Entwicklung staatlicher Gemeinschaft war nach Ruhn das Urvolk bereits vorgeschritten, als es seine ursprüngliche Heis mat verließ (p. 7). Dafür sprechen ihm Gleichungen wie skrt. rájan, lat. rex, got. reiks; ftrt. páti, gricch. πόσις, got. -faths (strt. viçpáti = sit. wieszpats) u. a. m. Weiterhin findet er das Hirtenleben der ältesten Indogermanen durch die über= einstimmende Benennung der meisten Haustiere reichlich bewiesen. So kommt er zu dem Resultate, "daß der Reichtum unserer Urväter an Bieh und Geflügel im ganzen aus denfelben Bestandteilen gebildet war, wie heute" (p. 12). Nur die Zähmung ber Kate, in deren Benennungen keine auf Urverwandtschaft be= ruhende Übereinstimmung bemerkbar ist, spricht er der Urwelt ab; dagegen hält er die Bekanntschaft mit Sahn und Huhn, obgleich sie fast bei allen indog. Böltern verschieden benannt find, wegen der großen Heiligkeit des Tieres bei Indern, Römern und Deutschen für möglich (p. 10). Aber die Indogermanen waren nach Kuhn nicht nur Hirten, sie waren auch bereits zum Acterbau übergegangen. Allerdings könne die Sprachvergleichung die Bekanntschaft der indog. Bölker vor ihrer Trennung mit den Begriffen Pflug und Ackerbau nur wahrscheinlich machen, da die in den europäischen Sprachen zur Bezeichnung des Pflügens verwendete Wurzel ar (gricch. doów, lat. arare 2c.) in diesem Sinne nur hypothetisch im Sansfrit, nach Kuhn 3. B. in arya "Bflüger" (?), sich nachweisen lasse (p. 12), und das europäische

Wort für "Pflug" griech. ägorgov, lat. aratrum 2c., das Ruhn direct dem strt. aritra gleichsett, hier noch "Ruder" bedeute. Andererseits aber stelle die Sprache entschieden fest, "daß das Getreide und die Benutung desfelben als Brotfrucht bereits befannt gewesen sein muffe, ebe die verschiedenen Bölker sich trennten" (p. 14). Der allgemeine Name für Getreide sei in der Urzeit yava (ffrt. yáva, griech. Leá, lit. jawaī) gewesen. Bezüglich der einzelnen Getreidearten findet Kuhn, daß in allen verglichenen Sprachen Ausdrücke für verschiedene Getreidearten übereinstimmen, und daß sonach das Getreide bereits dem Urvolke bekannt gewesen sein müsse, "dagegen läßt sich nichts darüber ent= scheiden, ob die später damit bezeichneten Arten darunter zu ver= stehen seien; Gerste und Weizen haben, wie es scheint, den Anspruch auf das höchste Alter und zumal die erste möchte, da sie vorzugsweise bei Griechen, Kömern und Indern zu Opfergebräuchen verwandt wird, den Vorrang in Anspruch nehmen" (p. 16). Wenn so durch die Ausübung des Ackerbaues feste Niederlassungen des Urvolks von vornherein wahrscheinlich ge= macht würden, so, meint Ruhn, würden dieselben durch eine reichliche Menge gemeinschaftlicher Wörter für Haus und Hof, Wohnung, Dorf, Stadt 2c. noch ausdrücklich bewiesen. "Die Ahnen der indog. Bölker waren also bereits ein seßhaftes Volk" (p. 18).

Somit war zum erften Male der Versuch gemacht, ein Culturgemälde der indog. Vorzeit auf sprachvergleichender Basis zu entwerfen; doch scheint die Kuhnsche Abhandlung erst dann für weitere Kreise fruchtbringend geworden zu sein, als der Verfasser im Jahre 1850 sie in dem ersten Bande der von A. Weber herausgegebenen Indischen Studien (p. 321-363) durch reichliche Zufätze, besonders aus dem Gebiete der celtischen und flavischen Sprachen, erweitert noch einmal erscheinen ließ (val. dazu F. Spiegel Avesta, deutsch übersett II p. CXIV). War doch inzwischen das Interesse an der Vereinigung sprachlicher und historischer Forschung durch den Altmeister der historischen Sprachwissenschaft, durch Jakob Grimm aufs mächtigfte gefördert worden, welcher sein 1848 erschienenes Werk Geschichte der deutschen Sprache von einem Standpunkt aus schrieb, welchen er selbst (Vorrede p. XIII) so charafterisiert: "Sprachforschung, der ich anhänge, und von der ich ausgehe, hat mich doch nie in der Weise befriedigen können, daß ich nicht immer gern von den Wörtern zu den Sachen gelangt wäre; ich wollte nicht bloß Häuser bauen, sondern auch darin wohnen. Mir kam es versuchenswert vor, ob nicht der Geschichte unsers Volks das Bett von der Sprache her stärker aufgeschüttelt werden könnte, und wie bei Ethmologien manchmal Laienkenntnis fruchtet, umgekehrt auch die Geschichte aus dem unschuldigeren Standpunkt der Sprache Gewinn entnehmen sollte."

Für uns kommen zumeist die sieben ersten Abschnitte des Brimmschen Werkes in Betracht: Zeitalter und Sprachen, Sirten und Ackerbauer, das Bieh, die Falkenjagd, Ackerbau, Feste und Monate, Glaube, Recht, Sitte, durch die "aus dem unermegnen Vorrat des Altertums mannigfalte Züge allem, was folgen foll, gleichsam als Vordergrund unterbreitet wird" (p. 161). Denn cs fommt Grimm nicht darauf an, ein klares und präcises Bild der indog. Urzeit zu geben, wie es Kuhn versucht hatte; er will vor allem die gemeinsamen Punkte zusammenstellen, durch welche die europäischen Bölker und Sprachen unter einander und mit Usien verbunden werden. Die bewunderungswerte Fülle seines historischen und sprachlichen Wissens soll ihm die Bor= geschichte des Germanentums entrollen, und um ihre Phasen zu erkennen, verfolgt er die Spuren der Verwandtschaft mit gleichem Interesse, mögen sie ihn nun in die Nähe oder Ferne führen. Dabei aber drängen sich ihm Fragen über die engere oder weitere Berwandtschaft ber indog. Sprachen unter einander auf, die für den weiteren Verlauf der linquistisch-historischen Studien von Bedeutung werden mußten. Er selbst urteilt hierüber p. 1030, wie folgt: "Unsere deutsche Sprache schließt sich demnach, und das ift aller meiner Forschungen Ergebnis, leiblich zunächst an die flavische und litauische, in etwas fernerem Abstand an die gricchische und lateinische an, doch so, daß sie mit jeder derselben in einzelnen Trieben zusammenhängt." Zu einer scharfen Scheidung bestimmter Culturperioden, wie fie später versucht werden, schreitet das Werk noch nicht vor, im Gegenteil ist es oft sehr schwierig, die historischen Schlüsse Grimms aus den partiellen Übereinstimmungen der Sprachen zu erkennen. Man vergleiche 3. B. die Auseinandersetzungen über die Metallnamen p. 9-14 und über die Ausdrücke des Ackerbaues p. 68-69 2c.

Im allgemeinen ist Grimm der Ansicht, daß die aus Asien nach Europa einziehenden Indogermanen — ihrer Einwanderung ist Cap. VIII gewidmet — noch Hirten und Krieger gewesen feien. "Fenes unaufhaltsame Einrücken der Völker aus Asien in Europa," heißt es p. 15, "set kühne, kampflustige Scharen voraus, die sich zuweilen Ruhe und Rast gönnten, im Drange der Fortbewegung von ihrer Herde, Fagd und Beute lebten. Bevor sie sich friedlichem Ackerdau ergaben, müssen sie säger, Hirten und Krieger gewesen sein. . . Die ausziehenden Hirten hatten noch manches gemein, wosür die späteren Ackerdauer schon besondere Wörter wählen mußten" (p. 69). "Dennoch bleiben," fügt er unter dem Einfluß der Kuhnschen Arbeit hinzu, "yáva, jawaī, Şeá; kôka (strt. "Wolf", vgl. vika "Wolf und Pflug"), hôha (got. "Pflug"), huoho (vgl. Kuhn a. a. D. p. 13—15) wichtige Ausnahmen, so wie, wenn die wunderbare Analogie allen Zweisel besiegen kann, aritra, aratrum, äqorqov; plavá (strt. "Fahrzeug"), nlogov, pliúgas (lit. "Psulg")."

So ward durch die Arbeiten Kuhns und Grimms die erste Grundlage einer methodischen Ersorschung des indog. Altertums an der Hand der Sprachvergleichung geschaffen. Wenn, sagte man sich, ein Wort in gleicher Form und gleicher Bedeutung (beides cum grano salis verstanden) in allen oder mehreren Sprachen des indog. Stammes wiederkehrt, so muß dieses Wortschon in der indog. Ursprache gegolten, und mithin der von ihm bezeichnete Begriff schon in der Urzeit existiert haben. Weil strt. cván dem griech. xúwr, sat. canis u. s. w. entspricht, müssen, so schloß man, die Indogermanen schon vor ihrer Trennung den Hund als Haustier besessen, und weil strt. puri "Stadt" sich dem griech. xólis vergleicht, müssen sie schon in Städten zur Zeit ihres ungetrennten Beisammenseins gewohnt haben (vgl. Kuhn a. a. D. p. 9 u. 17).

Aber während Kuhn auf die Erschließung der indog. Urzeit selbst sein Hauptaugenmerk richtet, geht Grimm von dem spescielleren Standpunkt des Germanischen aus und verfolgt die Züge der Verwandtschaft dieses Sprachzweiges, auch wenn sie ihn über das Gebiet der europäischen Sprachen nicht hinaussführen. So kommt er dazu, zwischen den historisch beglaubigten Epochen der Einzelvölker und der Zeit des ungetrennten Beisammenseins aller Indogermanen, wenn auch noch nicht scharf geschiedene, culturhistorische Mittelstufen zu construieren. Dieser Gedanke lag aber um so näher, als bereits die rein grammatiscalische Seite der Sprachvergleichung, auf sprachliche Argumente gestützt, zu der Annahme gekommen war, daß die indog. Völker

nicht auf einen Schlag sich aus dem Schoße der Urheimat los= gelöst haben könnten.

Schon Bopp hatte in der ersten Auflage seiner Grammatik die Ansicht ausgesprochen, daß in Asien das Indische und Medopersische, in Europa einerseits das Griechische und Lateinische, andererseits das Litauische, Slavische und Germanische durch eine engere Berwandtschaft verknüpft seien. Grimms eigene Ansichauung über diesen Gegenstand haben wir bereits kennen gelernt. Auch Kaspar Zeuß äußert sich schon 1837 in seinem ausgezeichneten Werke Die Deutschen und die Nachbarstämme sehr entschieden für die näheren Beziehungen des Deutschen und Slavischen und sucht dieselben durch eine Reihe sprachlicher Gründe zu erhärten (a. a. D. p. 18—20).

Eine neue Hypothese, der sich 1853 auch Bopp (Über die Sprache der alten Preußen, Abh. d. Berl. Ak. d. W.) anschloß, stellte 1850 A. Kuhn in dem schon erwähnten Abdruck seines Aufsates Über die älteste Geschichte der indog. Völker p. 324 auf, indem er aus einer Reihe sprachlicher und culturhistorischer Gründe folgerte, "daß die slavischen Sprachen mit der indischen oder wahrscheinlicher noch mit dem Zend und der persischen längere Zeit in Verbindung geblieben seinen als mit den übrigen indogermanischen." Doch weicht Bopp insofern von Kuhn ab, als er die Absonderung der lettisch-flavischen Idiome vor die Spaltung des asiatischen Sprachzweigs in eine indische und iranische Hälfte sett.

Daneben liefen freilich die abenteuerlichsten Vorstellungen über die Gruppierung der indog. Völker unter einander her. Noch im Jahre 1853 konnte z. B. H. Leo (J. W. Wolfz Zeitschrift f. deutsche Mythologie und Sittenkunde I p. 51) beshaupten, daß die Germanen sich später als die Perser von den Indern getrennt hätten, und zwar sei diese Trennung erst nach der Ansiedelung der Inder in Indien selbst erfolgt u. s. w. (vgl. A. Weber Z. d. W. G. VIII p. 389).

Nachdem wir so die Anfänge der linguistisch-historischen Forschung im Zusammenhang dis hierher (etwa dis zum Sahre 1850) verfolgt haben, werden wir, gemäß den in unserer Darstellung selbst uns entgegen getretenen Richtungen derselben, gut thuen, die Weiterentwicklung dieser wissenschaftlichen Disciplin in gesonderten Abschnitten zu behandeln, und zwar werden wir, in leicht verständlicher Anordnung, in

Cap. II Über die linguistische Erschließung der indog. Urzeit

Cap. III Über die Frage der indog. Bölfertrennungen in ihrer culturhiftorischen Bedeutung

Tap. IV Über die Forschungen nach der Urheimat der indog. Bölfer

sprechen. Die wenigen Versuche auf dem Gebiete der uralsaltaischen und semitischen Sprachen, welche hierher gehören, werden am Ende eines jeden Capitels ihre Berücksichtigung finden. Arbeiten ausschließlich mythologischen Inhalts sind im allgemeinen von dieser geschichtlichen Betrachtung ausgeschlossen worden, weil sie mit der eigentlichen "linguistischen" Paläonstologie nur lose zusammenhängen.

## II. Capitel.

## Die linguistische Grschließung der indog. Urzeit.

Dem Ruhnschen Gedanken, die Vorgeschichte der indog. Völker mit Silfe der Sprachvergleichung zu erschlicken, wurden die Pforten der Geschichtsschreibung durch Th. Mommsens Römische Geschichte (1854) geöffnet. Der Verfasser, welchem Geschichte nichts anderes als "Entwicklung der Civilization" bedeutet, ergreift mit Eifer und Zuversicht die Möglichkeit, die Anfänge des italischen Culturlebens bis in eine gräcoitalische oder indogermanische Urzeit zu verfolgen. In seinen materiellen Aufstellungen stimmt Mommsen im ganzen mit seinen Bor= gängern überein. Die Entwicklung des Hirtenlebens in der Urzeit findet er "durch die unabänderlich fixierten Namen der Tiere" (bos, pecus, taurus, ovis, equus, anser, anas I. Aufl. p. 13), den Gebrauch des Wagens durch iugum, axis, die Be= kanntschaft mit den Metallen durch aes, argentum, ensis, mit dem Salze durch sal, dem Hüttenbau durch domus, vicus u. f. w. bewiesen. Dagegen unterscheidet er sich von Kuhn durch die Annahme, daß die Halmfrucht von den Indogermanen noch nicht gebaut worden sei. Dem Beweise dieser Behauptung find in den späteren Auflagen (die lette, VII. 1881) einige Bemerkungen gewidmet, aus denen hervorgeht, daß Mommsen in der Gleichung griech. ζεά = ffrt. yáva "höchstens einen Beweis dafür sieht, daß man vor der Scheidung der Stämme die in Mesopotamien\*)

<sup>\*)</sup> Her war nach Mommsen die älteste Heimat der Indogermanen, vgl. III. Aust. p. 31; auch noch VII p. 30. Dieselbe Meinung hatte schon früher Banns Kennedy vertreten in seinen Researches into the origin and affinity of the principal languages of Asia and Europe 1828.

wildwachsen Gersten- und Speltkörner sammelte und aß, nicht aber dafür, daß man schon Getreide baute" (VII. Aufl. p. 16, auch schon II. p. 16). Mommsen schließt seine Erörterung der indog. Zustände, indem er der linguistisch-historischen Forschung eine glänzende Perspective zeigt.

Zunächst galt es eine reichliche und sorgfältige Sammlung

sprachlich-culturhistorischen Materials.

Einen beguemen Sammelplat hierfür bot die im Jahre 1851 zuerft erscheinende und von A. Ruhn herausgegebene Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Gricchischen und Lateinischen. Schon der Name des Heraus= gebers ließ die Weiterverfolgung der zuerft von ihm angebahnten linguistisch-historischen Richtung der Sprachvergleichung erhoffen. Auch wendete sich derselbe bereits im IV. Bande (1855) in einer befonderen Abhandlung Die Sprachvergleichung und die Urgeschichte der indog. Völker Art. I unserem Gegenstand wieder zu. Diese Arbeit hat ein besonderes Interesse durch die methodischen Bemerkungen, mit welchen dieselbe eingeleitet wird, und durch welche offenbar das Bestreben hindurchklingt, straffere Gesetze als bisher für die Feststellung historischer Thatsachen aus sprachlichen Argumenten zu gewinnen. Zum ersten Male wird hier, wenn auch nur von Ferne, auf die Schwierigkeiten aufmerksam gemacht, welche, wie sich im Verlaufe unserer Darftellung immer deutlicher herausstellen wird, der rein linguistischen Er= schließung der Urzeit gegenüber stehen. Verhältnismäßig einfach. das ist der Gedankengang des Verfassers, liegen die Verhältnisse, wenn die Benennung eines Begriffes in allen indogermanischen Sprachen oder wenigstens in denen, welche "uns in einer längeren Reihe litterarischer Denkmäler überliefert sind," nach Wurzel und Suffix identisch ift; allein der Nachweis einer Übereinstimmung ber Bildungsfilben ober die Feftstellung einer bestimmten Suffirform für die Urzeit ist oft nur hypothetisch möglich.

Auch gehört der Fall, daß ein Wort durch alle oder nur durch die wichtigsten der verwandten Sprachen verbreitet ist, nicht zu den häufigen. Das ist auf der einen Seite begreislich; denn "auf ihren Zügen durch wilde Gebirgsthäler, öde Steppen und fruchtbares Land, im Verkehr mit anderen, barbarischen oder civilisierten Völkern verengerte und erweiterte sich der Gedankenskreis je nach ihrem verschiedenen Charakter, ebenso wie sich manche Sitte und Gewohnheit aus dem sich anders gestaltenden

Leben verlor." So hat es nichts auffallendes, wenn Tier- und Bflanzennamen sich bei Griechen, Römern und Deutschen gemein= sam finden, bei den Indern dagegen mangeln, denen in ihrer neuen Heimat eine so eigenartige Natur entgegentrat. Anderer= feits aber läßt sich aus diesem Grunde das Vorhandensein eines bestimmten Begriffs in der Urzeit oft nur bis zu einer gewiffen Wahrscheinlichkeit erheben. Auch die häufige Verschiedenheit lautlich übereinstimmender Wörter in ihrer Bedeutung macht historische Schlüffe unsicher. Als Beispiel dient griech. pnyóg "Eiche" = lat. fagus "Buche", ahd. puohha. Bedeutete das Wort in der Urzeit "Eiche" oder "Buche"? Das einzige, was sich an der Sand der Etymologie ermitteln läßt, ist "daß in der Urheimat ein Baum mit egbaren Früchten (φηγός: φαγείν) vorhanden war." Ja, zuweilen läßt die Etymologie den Forscher ganz im Stich, wie bei ftrt. dru "Holz, Zweig, Baum", got. triu "Baum", griech. δούς "Ciche", fo daß nur das Refultat bleibt, daß "die indogerma» nischen Stammältern in einer Gegend wohnten, die keine baumlose Steppe war."

Wenn so die Frage nach der Cultur der indog. Urzeit durch A. Kuhn gewissermaßen auf die Tagesordnung der Sprachver= gleichung gesetzt war, und fast von Tag zu Tag neue Verwandt= schaften und Beziehungen in dem Wortschatz der indog. Sprachen sich nachweisen ließen, so mochte der Gedanke naheliegen, unter Herbeiziehung des gangen einschlägigen Materials an die Entwerfung eines Gesamtbildes der indog. Civilisation zu geben. Dieser Aufgabe unterzog sich in der ausführlichsten, ein= gehendsten, leider aber auch in der unkritischsten Weise der Genfer Gelehrte Abolphe Pictet, welcher schon in kleineren Abhandlungen (Etymologische Forschungen über die älteste Arznei= funst bei den Indogermanen R. 3. V p. 24-29 und Die alten Krankheitsnamen bei den Indogermanen R. Z. V p. 321-354 2c.) fein Interesse an linguistisch-historischen Studien bewiesen hatte. Das Werk desjelben Les origines Indo-européennes ou les Aryas primitifs, essai de paléontologie linguistique (ein Ausdruck, der hier zum ersten Male gebraucht wird) Paris 1859—63 (zweite Ausgabe Paris 1877, vgl. über dieselbe unten Cap. IV) sucht in zwei starken Bänden den gesamten Wortschatz der indog. Sprachen mit Rücksicht auf die Erschließung der indog. Urzeit zu prüfen. Dasselbe zerfällt in fünf Bücher, von denen das erste geographische und ethnographische Erörterungen, das zweite die Naturgeschichte (Mineralien, Pflanzen, Tiere) ber indog. Vorzeit bespricht (Band I 1859), das dritte die materielle Civilisation der alten Arier, das vierte die socialen Verhältnisse, das fünste endlich das geistige, moralische und religiöse Leben der Urzeit enthält (Band II 1863).

Schon diese Anordnung des Stoffes war nicht unbedenklich. Nachdem der Verfaffer nämlich einmal aus Gründen, welche wir in unserem Cap. IV näher beleuchten werden, für das alte Bactrien als Urheimat des indog. Stammes sich entschieden hatte, bildet diese geographische Annahme für ihn fürderhin die Bafis der weiteren Erschließung der Urzeit. Was ihm der Beschaffenheit dieses Erdstriches in geographischer oder naturhistorischer Hinsicht zu entsprechen scheint, wird unbedenklich in die Urzeit hineingetragen, felbst wenn die linguistischen Beweise, auf denen doch diese paléontologie linguistique beruht, völlig sehlen sollten. Dies gilt namentlich von den Besprechungen des Tier- und Pflanzenreiches. So heißt es von dem Kamel (I p. 382): "Obschon das Ramel kein europäisches Tier ift und sein Name camelus sicherlich aus dem Semitischen kommt, ist es doch sehr wahrscheinlich, daß die alten Arier es gekannt haben, da das zweihöckrige Kamel in Bactrien eingeboren ist." Durch ähnliche Argumentation wird der Tiger (I p. 425) der indog. Urzeit überwiesen.

Selbstverständlich kann es meine Aufgabe nicht sein, das umfangreiche Werk in seinen Einzelheiten zu besprechen. Ich werde mich vielmehr darauf beschränken, die Methode Pictets, welche sich an einem ausgewählten Beispiel besser als aus dem ihrer Darstellung gewidmeten § 2 (I p. 11—25) erkennen lassen wird, in Kürze darzulegen, da sich so die auf diesem Wege erzielten Resultate des Verfassers (vgl. das letzte Capitel Résumé général et conclusions) am besten beurteilen lassen werden.

Wie es der Hauptgrundsatz der Pictetschen Forschung ist: "Partir toujours du mot sanscrit, s'il existe, soit pour arriver à la restitution du thème primitif, soit pour en découvrir l'étymologie probable" (I p. 23), so galt es, um die Bekanntschaft der Indogermanen mit dem Ackerbau, von welcher Pictet überzeugt ist, zu beweisen, vor allem die europäischen Namen der Cercalien im Sanskrit wiederzusinden. Allein während der beste Kenner des Sanskrit in jener Zeit, Ch. Lassen, schon im Sahre 1847 zu der Ansicht gekommen war: "Yáva möchte als

die älteste von den arischen Völkern angebaute Kornart angesehen werden, weil dieser Name einer Kornart allein in den verwandten Sprachen sich erhalten hat" (Ind. Alter= tumskunde I p. 247), verspricht uns Victet als Resultat seiner Bergleichungen (Ip. 258): "daß die alten Arier bereits die meisten Culturpflanzen befeffen hätten, welche noch heute die Bafis unserer Agricultur bilden." Sierbei beruft er sich für Weizen und Gerfte auf folgende angeblich im Sanskrit und in den europäischen Sprachen übereinstimmende Benennungen: I. Beigen 1) griech, otrog = ffrt. sitaçimbika, sitaçûka oder sîtya p. 262, 2) got. hvaiteis = ffrt. çvêtaçunga p. 263, 3) irifch mann = ifrt. sumana p. 264, 4) irija arbha, lat. robus = ifrt. arbha (!) p. 265, 5)  $\pi v \rho \delta c = f \operatorname{trt}$ ,  $\rho \hat{u} r a$  p. 266, 6)  $\operatorname{ruff}$ ,  $\rho \check{s} e n i c a = f \operatorname{trt}$ . psâna p. 266. II. Serfte 1) griech. ζεά = ftrt. yáva p. 267, 2) lit. miė̃ziei = ftrt. mė̃dhya p. 268, 3) ahd. gersta = ftrt. gras-tá, 4) grich. κριθή = \*crî-dhâ, 5) κοστή (Hefyth) = ifrt. cas-tá, 6) lat. hordeum = ifrt. hrdya, 7) cymr. haidd = ffrt. sâdhú p. 269-71.

Als völlig bedeutungslos für die Reconstruction der Urzeit müffen von diesen Gleichungen, deren lautliche Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten gang auf sich beruhen mögen, zunächst die= jenigen Wörter ausgeschlossen werden, welche im Judischen die Bedeutung einer Getreideart nie gehabt haben wie pûra ( $\pi v \varrho \delta \varsigma$ ): B. par "eine Art Kuchen", psana (pšenica): B. psa "das Effen" (nur nachweisbar in dem Wörterbuch des Hemacandra XII. Jahrh. n. Chr.), grasta (gerste): W. gras "das gegeffene", ças-tá: W. ças "laudatus", hidya (hordeum) "im Herzen befindlich, lieblich", sâdhú (chmr. haidd) "gerade zum Ziele führend". Ebenso müßig ift die Zurückführung scheinbar alleinstehender Wörter auf Ur= formen, in deren Construction der Verfasser eine wunderbare Virtuosität besitzt. Vor allem wird von der Form des Composi= tums Gebrauch gemacht. Wie ihm 2019 n', die Reichtum spendende" = \*crî-dhâ ist, so wird ein Wort wie hund auf \*kvan-dhâ, ein papaver auf \*pâpa-vara, ein χελιδών auf \*hari-dâna 2c. zurüct= geführt. Geradezu komisch sind die häufigen Composita der Urzeit mit der pronominalen Silbe ka als erstem Bestandteil, die soviel als "was für ein!" bedeutet haben soll. "Was für eine Speife!" (quel aliment!) "\*ka-bhara", riefen die alten Arier, da benannten sie den Hafer (ahd. habaro); "was für eine Nahrung!" (quelle nourriture) "ka-rasa", da entstand der

Name der Hirfe (ahd. hirsi). Verschieden sind die Schicksale, welche diese urzeitlichen Composita in den Einzelsprachen gehabt haben. Bald blied nur der erste (griech. *oxog* = sita-çimbika), bald nur der zweite Teil (irisch mann = strt. su-mana) erhalten. Merkwürdig nur, daß der Sinn dieser Wörter, welcher doch nur an der Zusammensetzung haftete (sita-çimbika wörtlich "mit weißen Ühren", su-mana "wohl-gesinnt, sieblich, hübsch" = Weizen) auch bei den einzelnen Hälften noch weiter lebte.

Wir wenden uns nun zu denjenigen Sansfritwörtern unserer Zusammenstellung, welche wirklich als Bezeichnungen von Getreide= arten in der indischen Litteratur angeführt werden: sitagimbika, sîtya, çvêtaçunga, sumana, mêdhya. Gerade hier aber tritt uns derjenige Fehler der Victetschen Methode entgegen, welcher die Rejultate derselben fast von der ersten bis letten Seite des Werkes in Frage ftellt. Es ist dies die völlige Unberücksichtigung der hiftorischen Entwicklung, welche die Sanskritsprache, namentlich in der Bedeutungsentfaltung ihrer Börter, durchgemacht hat. "Db ein Wort alt ist oder neu, ob seine Existenz überhaupt ge= sichert und belegt ist, ob ferner die Bedeutung eine ursprüng= liche ift, oder ob fie sich auf irgend welchem, sei es bildlichem, symbolischem oder gar mythologischem Wege, erst im Laufe der drei Jahrtausende, welche die indische Litteratur umfaßt, gebildet hat, oder ob sie etwa gar bloß eine von den Scholiasten zur Erklärung erfundene ift, das alles kümmert Herrn Victet nicht" (A. Weber). So kommen denn auch alle die angeführten Be= nennungen des Weizens und der Gerste als solche in der Sprache des Beda nicht vor und können auch in der späteren Litteratur nur in Wörterbüchern wie in dem des Hemacandra (XII. Jahrh. n. Chr.), in dem Cabdakalpadruma (erst in unserem Jahrhundert verfaßt) und dem Amarakosha nachgewiesen werden. Aber sollte selbst ein oder das andere Wort in der Bedeutung einer Getreideart im Munde des Volkes wirklich gegolten haben, so liegt doch die secundare Entwicklung dieser Bedeutung (vgl. 3. B. medhya 1. a) saftig, fräftig, frisch, unversehrt; b) zum Opfer geeignet, opferrein 2c.; 2) neben anderen Bedeutungen "Gerste" im Cabdakalpadruma) so klar vor Augen, daß an eine Benutzung derselben zu urzeitlichen Constructionen nicht zu denken ist. Daß Pictet zu dieser Einsicht nie gekommen ift, erscheint umso auffallender, als bis zum Jahre 1859 schon die beiden ersten Teile des Böhtlingk-Rothschen Sanskritwörterbuchs und bis zum

Jahre 1863 auch der dritte Teil desselben erschienen war, aus denen der Verfasser, wenn auch nicht gerade über die von uns angezogenen Namen der Cerealien, so doch über die Bedeutungsentwicklung und den Quellenwert der Sanskritsprache überhaupt die reichste Belehrung hätte gewinnen können. Wie wenig aber Pictet aus diesem für die gesamte Sprachwissenschaft so überaus folgenreichen Werke Nutzen zu ziehen verstand, möge zum Schluß die einzige noch nicht von uns in Betracht gezogene Gleichung (I p. 4):

irifch arbha,\*) arbhas, lat. robus (?), ffrt. arbha (!)

beweisen. Das letztgenannte, sanskritische Wort setzt Pictet, angeblich nach Wilsons Wörterbuch, in der allgemeinen Bedeutung von "Graß" an. Er bemerkt, daß dieselbe im Petersburger Wörterbuch nicht angegeben ist, knüpft aber trotzdem an dieselbe die weitgehendsten Combinationen und fügt nur, naiv genug, hinzu: "...le sens des herbes en général, qu'omettent, je ne sais pourquoi, les auteurs du dictionaire de Pétersbourg" (p. 196).

So bleibt denn in der That, wie Lassen es wollte, das einzige strt. yáva — griech. Çeá 2c. als für historische Schlüsse

auf die Urzeit geeignet zurück.

Das Pictetsche Verfahren stieß übrigens sosort in Deutschsland auf einen energischen Widerspruch. In sehr scharfer, aber völlig gerechter Weise verurteilte A. Weber in zwei eingehenden Besprechungen des Werkes (Beiträge z. vergl. Sprachf. II u. IV) die unkritische Ausbeutung des Sanskrit von Seiten des Versfasser. Milder, doch im großen und ganzen mit Weber überseinstimmend war die Anzeige des I. Bandes durch A. Kuhn (Beiträge II p. 369—382), der sich nach einigen allgemeinen Besmerkungen der Besprechung von Einzelheiten zuwendet. Intersessant ist, wie Kuhn jetzt (1862) über die Getreidearten der indog. Urzeit urteilt: "Was aber die auf diesem Wege geswonnenen Resultate betrifft, so stellt sich im ganzen heraus, daß sich weder für Mineralien noch für Pflanzen übereins

<sup>\*)</sup> Das irische Wort wird von Stokes (Irish glosses 1038) nebst welsch erw "acre" (als Lehnwort?) dem lat. arvum zugesellt. Dasselbe ist übrigens gut bezeugt, vgl. Windisch Frische Texte 372 arbar "Korn" und O'R. suppl. arbaim "corn". Frisch mann "Weizen" habe ich dagegen nur bei O'Reilly gefunden.

stimmende Benennungen bei allen indog. Völkern finden, daß dagegen die der Haustiere im allgemeinen übereinstimmen und uns somit auf einen noch nomadischen Zustand hinweisen, in welchem diese Völker lebten, als sie sich von einander trennten. Zwar finden sich auch für Mineralien und Pflanzen einzelne weitreichende Übereinstimmungen, aber im ganzen treten diese einesteils doch nur gruppenweis auf, anderenteils ist oft die Entscheidung schwer, ob sie wirklich auf ursprünglich gemeinsamem Besitz beruhen oder nur durch Entlehnung von dem einen zum andern gelangt sind" (p. 371).

Trot der ernsten Bedenken, welche somit von sachkundiger Scite sofort gegen das Victotsche Werk erhoben wurden, fanden doch die Anschauungen, welche der Genfer Gelehrte über den Urzustand der Indogermanen ausgesprochen hatte, bald cinem weiteren wiffenschaftlichen Bublicum Gingang, und nament= lich die französischen Anthropologen und Ethnologen gingen bei ihren Untersuchungen häufig von den Victetschen Aufstellungen wie von einer festen Basis aus. Ich will hier nur auf zwei namhafte Culturforscher Frankreichs, F. Lenormant in seinem Werke Die Anfänge der Cultur, deutsche Ausgabe Jena 1875, und F. v. Rougemont Die Bronzezeit oder die Semiten im Decident, deutsch Gütersloh 1869, hinweisen, deren beider Arbeiten auf das bedenklichste durch Bictets Werk beeinfluft werden. So erklärt F. v. Rougemont mit Rücksicht auf die Behauptung Pictets, daß die Ausbeutung und Bearbeitung fast sämtlicher Metalle den Indogermanen vor ihrer Trennung bekannt gewesen sei, a. a. D. p. VI ausdrücklich: "Diefe Resultate der Linguistik, wie sie jüngst A. Victet gegeben hat, müssen den Ausgangspunkt der ganzen Untersuchung über die Bronzezeit bilden." ...,Als die Natur nach der Sündflut wieder zur Ruhe gelangt war und sich die Erde von neuem bevölkerte, kannte die große Familie der Arier oder Saphetiten vor ihrer Zerstreuung das Gold, das Silber, das Eisen, das Rupfer, das Blei und das Zinn, und besaß die Sichel, die Egge, das Messer und das Schwert (alles ausdrücklich nach Victet). Zu diesem Resultate führt die Bergleichung der indo-celtischen Sprachen und ohne Zweifel würde man für die Familie der Semiten zu demfelben Ergebnis gelangen. Die Linguistik kann also bei den Semiten und Saphe= titen nur insofern ein Steinalter annehmen, als fie vermutet, daß sie nach ihrer Zerstreuung in ihren neuen Wohnsigen die

schwere Schmiedekunst verlernten, ohne jedoch die Namen der Metalle oder die der Waffen und Werkszeuge zu vergessen, und daß sie später von neuem die Kunst, die Metalle zu bearbeiten, entdeckten." Nicht minder ziehen sich die Anschauungen Pictets durch das genannte Buch Lenormants (vgl. die Aufsäte Die Denkmäler der neolithischen Periode p. 87 f. und Untersuchungen über die Geschichte der Haustiere p. 213 f.) wie ein roter Faden hindurch.

Auch in Deutschland aber suchten bald fast alle namhafteren Sprachforscher die neuentdeckte Bedeutung der vergleichenden Sprachforschung für die Culturgeschichte auszubeuten. Ungefähr gleichzeitig mit dem 2. Bande des Pictetschen Werkes erschienen zwei deutsche Auffätze linguistisch = paläontologischen Inhalts: Über die Urzeit der Indogermanen von F. Justi (Raumers hist. Taschenbuch IV. Folge, III. Jahrgang 1862 p. 301—342) und Der wirtschaftliche Culturstand des indog. Urvolkes von U. Schleicher (Hildebrands Jahrbücher f. Nationalökonomie I 1863 p. 401-411). Das Bild, welches Justi von der indog. Urzeit entwirft, unterscheidet sich im wesentlichen nicht von der Darstellung Victets, durch welche es offenbar beeinflußt ist. Dasselbe einfache aber glückliche Dasein eines jugendlich fräftigen, von Viehzucht und Ackerbau lebenden, durch ein reiches Familien= leben und die Anfänge staatlicher Ordnung ausgezeichneten Volksstammes wird hier in farbenvoller Sprache uns geschildert. Ein kleines Paradies entrollt sich unseren Blicken. Ein Gefühl des Neides beschleicht uns vielgeplagte Epigonen, wenn wir von unseren Ahnen lesen, "denen die Wunden, welche man im Kriege empfing, neben der Altersschwäche die einzigen Krankheiten gewesen zu sein scheinen, von denen diese glücklichen Menschen heimgesucht wurden (p. 323)." Auf die Wurzel wird von Justi zur Erklärung des Wortsinnes ein besonderes Gewicht gelegt: "Das Wort Bater bedeutet den Schützenden, Gebietenden, die Mutter ift die schaffende, ordnende Hausfrau, welche ihren Gemahl "Herr, Gebieter" nennt; der Sohn heißt der Erzeugte, der Sproß, die Tochter aber "die Melkerin"; sie steht der ordnenden Mutter hilfreich zur Seite; dafür liebt sie ber Bruder und nennt fie "die mit ihm Wohnende" Schwester, während sie ihn mit bem dankbaren Wort .. Ernährer". Bruder beehrt (p. 318)." Geschickter als bei Pictet ist die Anordnung des Stoffes inso= fern bei Justi, als die Frage nach der Urheimat, dem "Paradiese" der Indogermanen erft nach der Schilderung der gesell= schaftlichen Verhältnisse und der indog. Fauna und Flora erörtert wird. Bon Interesse ist auch ein Einwand, welchen Justi gegen sich selbst erhebt, indem er seiner hohen Vorstellung von der Civilisation der Urzeit die historisch überlieferte niedere Culturftufe gewiffer indog. Bölker gegenüberftellt, ein Ginwand von großer und weittragender Bedeutung, wie wir sehen werden, mit dem sich Justi freilich sehr schnell abzufinden weiß: "Wenn man aber einwirft," heißt es a. a. D. p. 320, "daß viele indog. Stämme noch in geschichtlicher und in uns verhältnismäßig naher Zeit dem Jäger= und Fischerleben ergeben find, so brauchen wir nur die weitere Frage entgegenzustellen: warum besteht die ganze Einwohnerschaft mancher italienischer Ortschaften fast nur aus Kischern, während doch die Staliener zu den hochgebildeten Nationen zählen? — um dem Einwand seine Kraft zu ent= zichen."

Biel ffeptischer verhält sich Schleicher, welcher schon in seinem Buche Die deutsche Sprache 1860 p. 71 f. die Cultur des indog. Urvolkes nicht unbesprochen gelassen hatte. Da nach der Stammbaumtheorie Schleichers, auf welche wir unten des näheren zu sprechen kommen werden, von dem Grundstock der Ursprache sich zuerst das Slavisch-Litauisch-Deutsche loslöste, und erst später der zurückgebliebene Teil der Ursprache in zwei Sälften: Franisch-Indisch und Griechisch-Stalisch-Reltisch sich spaltete, so legt er bei der Reconstruierung der Urzeit mit Recht nur auf solche Wörter ein Gewicht, welche entweder in allen drei Sprachgruppen oder doch wenigstens im Slavisch-Litauisch-Deutschen und außerdem im Franisch = Indischen sich nachweisen lassen. Entsprechungen, welche sich nur auf das Gebiet der europäischen Sprachen beschränken, haben für ihn deshalb keine vollgiltige Beweiskraft, weil er eine ftarke Entlehnung bestimmter Cultur= wörter von Volk zu Volk für möglich hält, wie auf dem Gebiete der Märchen und Erzählungen dergleichen Entlehnungen in uralter Zeit nachgewiesen seien. Auch ist Schleicher der Ansicht, daß man nicht aus dem Fehlen bestimmter Entsprechungen negative Schlüsse auf die Cultur der Urzeit machen dürfe; "denn gar manches Wort mag im Laufe der Jahrtausende verloren gegangen sein, manches mag sich nur in einer einzigen Sprache erhalten haben und somit für uns des Beweismittels feiner Ursprünglichkeit verlustig geworden sein. Dafür wird aber

unser Culturbild auch nichts enthalten können, was ihm nicht zukommt. Wir sind vor der Gefahr sicher, unserem Urvolke zu viel zuzuschreiben, während wir des Fehlers gewiß sein dürfen, manche Seite seines Culturlebens nicht mehr ermitteln zu können" (404). So kommt es, daß Schleicher manchen wichtigen Culturbegriff, welchen Pictet der Urzeit zugesprochen hatte, demselben beizulegen sich nicht entschließen kann, wie Pflug und Mühle, Gold und Silber 2c.

Der Ausgang der 60er Jahre brachte weitere Beiträge für die Erforschung der indog. Urzeit von M. Müller (in einem Effan Vergleichende Mythologie, Effans II p. 18-42 der deutschen Ausgabe 1869; die englische Chips from a German Workshop 1867), 3. D. Bhitnen (Language and the study of language 1867, über= fest von J. Jolly 1874; vgl. p. 308 f. der deutschen Ausgabe) und Th. Benfen (Einleitung zu A. Ficks Wörterbuch der indog. Grundsbrache in ihrem Bestande vor der Bölkertrennung 1868 und Geschichte der Sprachwissenschaft 1869 p. 597-600). Da wir es hier mit drei Forschern zu thun haben, welche sämtlich auf dem Höhepunkt ihrer Wiffenschaft stehen, wird es von besonderem Interesse sein, die fast gleichzeitigen Anschauungen derselben über denselben Gegenstand neben einander zu betrachten. Auch U. Fick wird hierbei zu berücksichtigen sein, da die Benfenschen Aufstellungen auf seinem Wörterverzeichnis der indog. Grund= sprache beruhen.

Gleich im Anfang seiner Erwägungen spricht M. Müller, wie es auch Schleicher gethan hatte, die Ansicht aus, daß man die Methode der Erschließung der Urzeit nicht umkehren oder negativ gebrauchen dürse. "Daraus, daß jeder der romanischen Dialekte einen verschiedenen Namen für gewisse Gegenstände hat, folgt noch nicht, daß die Gegenstände selbst den Altvätern der romanischen Völker unbekannt waren. Papier war in Kom bestannt, und doch heißt es carta im Italienischen, papier im Französischen" (p. 19). Das verhindert ihn allerdings nicht, bei Geslegenheit von solch negativem Beweiß Gebrauch zu machen. Aus dem Umstand, daß die Namen des Meeres dei den verschiedenen indog. Völkern außeinandergehen oder doch ursprüngslich nur ein totes, stehendes Gewässer (lat. mare) bezeichnet haben, wird die Bekanntschaft mit dem Meere der Urzeit abgesprochen, worauf weitere geographische Combinationen gegründet werden.

Ebenso meinte Whitney, daß die Landschaft, welche die Indogermanen bewohnten, noch nicht sich dis zur Meeresküste erstreckt habe. Ein zweiter "negativer" Schluß wird von Müller aus dem Umstand gezogen, daß die Indogermanen eine einheitliche Benennung der Zahl Tausend nicht besitzen (p. 45, vgl. auch Insti a. a. D. p. 315), während Th. Bensey vorsichtiger meinte, daß sich "aus den verschiedenen erlaubten — d. h. verständlichen — Bezeichnungen noch keine — mit Verdrängung der übrigen — als einzig gebräuchliche für sie festgesett hätte".

Was den Charafter des angezogenen Wortschakes betrifft. fo scheint M. Müller die Übereinstimmung des Sanskrit nicht für eine conditio sine qua non der Erschließung indog. Cultur= zustände anzusehen. Wenigstens werden auch von ihm Pflug und Mühle den Indogermanen zugeschrieben. Auch die völlige Übereinstimmung der verglichenen Culturwörter in Wurzel und Suffix wird nicht gefordert; jo wird die Bekanntschaft mit dem Golde aufs bestimmteste bis in die Urzeit zurückverlegt, obgleich die Bildungselemente der betreffenden Wortreihe (ffrt. híranya, griech. χουσός, flav. zlato, got. gulth) "weit von einander verschieden sind". Auch A. Fick hält die Übereinstimmung des Sanskrit nicht für durchaus erforderlich, um ein Wort seinem Index der indog. Grundsprache einzuverleiben. Bezeichnungen wie für "Eber" (apra), "Fisch" (pisk), "Ziegel" (plinta), "Baum mit egbaren Früchten" (bhaga) und viele andere werden dem Wortschatze der Urzeit zugewiesen, obwohl sie sämmtlich nur durch Übereinstimmung einzelner europäischer Sprachen zu belegen find. Ebenso werden Wortformen, welche nur in wenigen oder auch nur in einer einzigen europäischen Sprache nachzuweisen find, in das Wörterbuch der Ursprache aufgenommen, wenn sie im Sanskrit wiederkehren.\*) Große Rücksicht wird dagegen auf die Übereinstimmung der in einer Reihe verbundenen Wörter auch in ihren Ableitungssilben genommen; allerdings kommt Kick auf diesem Wege dazu, ein und dasselbe Wort mit ganz verschiedenen Suffixen für die Ursprache anzuseten, so den Stamm vat, aus welchem Benfen die Bekanntschaft der Indogermanen mit der

<sup>\*)</sup> Hiergegen erhebt B. Delbrück in seiner Kritik des Fickschen Buches K. Z. XVIII p. 73 f. Widerspruch: "Speciell müssen wir uns dagegen erklären, aus griechischen Parallelen indog. Formen zu erschließen. Denn wer sagt uns, ob sie nicht einer gräco-arischen Epoche angehören und als beiläusig ein paar tausen Jahr jünger sind als die wirkliche indog. Periode?"

Sahreseinteilung folgert, in dreifacher Formation: vat, vatas, ratasara. Immerhin aber mußten die Fickschen Zusammenstellungen durch ihr Bemühn, wirklich einmal in der Urzeit vorshandene Wortsormen zu erschließen, eine zuverlässigiere Grundslage für culturhistorische Forschungen abgeben, als die bisher nur um die Identität einer Wurzel gruppierten Wörtervergleichungen seiner Vorgänger.

Wenden wir uns nunmehr zu der Civilisation der alten Indosgermanen selbst, so müssen dieselben nach M. Müller lange Zeit vor ihrer Trennung in tiesem Frieden zusammen gelebt haben. "Daher kommt es, daß nicht nur das Griechische und Lateinische, sondern alle arischen Sprachen ihre friedlichen Wörter gemeinsam teilen; daher kommt es, daß alle so seltsamer Weise in ihren kriegerischen Ausdrücken sich unterscheiden. So kennt man die Hausstiere in England und Indien gemeiniglich unter demselben Namen, während die wilden Tiere verschiedene Namen sühren, sogar im Griechischen und Lateinischen" (p. 36). Gezähmt waren von Haustieren nach Whitney das Pferd, der Ochse, das Schaf, die Ziege, das Schwein und der Hund, denen Benfey noch Gänse und Enten hinzufügt.

Auch Acerbau wurde bereits getrieben und Weizen und Gerste (Benfey und Whitney) angebaut; auch stimmen alle drei Forscher darin überein, daß "die Indogermanen schon damals Häuser und umwallte Burgen oder Städte hatten" (strt.  $puri = griech. \pi \delta \lambda \iota_s$ ).

Überaus unsicher und zu verschiedenen Zeiten verschieden urteilen dieselben dagegen über die Frage, welche Metalle bereits der indog. Urzeit bekannt gewesen seinen. So hatte M. Müller in seinen Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache (1866 deutsche, 1864 englische Ausgabe) II p. 218 f. eingehend den Nachsweis zu führen sich bemüht, daß das Sisen vor der Zerstreuung der indog. Völker noch nicht bekannt gewesen sein könne (vgl. auch II p. 552 Anm. 50). In dem genannten Essan II p. 39 heißt es dagegen wörtlich: "Es kann kein Zweisel darüber walten, daß das Sisen bekannt war, und daß man seinen Wert zur Abswehr wie zum Angriff zu würdigen wußte." Benseh bringt es bezüglich der Gleichung strt. Ayas, lat. aes, got. aiz sogar zu drei verschiedenen Ansichten. Während er im Vorwort p. VIII der Meinung war, daß dieselbe "wahrscheinlich" die Bedeutung "Erz" gehabt habe, erweiterte er schon in seiner Geschichte der

Sprachwissenschaft dieselbe in die von "Metall überhaupt", später "Erz", Eisen". Endlich erklärt Ehr. Hostmann (Archiv f. Ansthropologie IX p. 192): "Th. Bensey, der eine eingehende Ersörterung bei anderer Gelegenheit sich vorbehält, autorisiert mich zu der Erklärung, daß weder die Sanskrits noch die linguistischen Forschungen auf dem Gebiet der indog. Sprachen mit dem Ergebnis meiner Untersuchungen in Widerspruch ständen, vielmehr namentlich in Betreff der Bekanntschaft mit dem Eisen in indog. Urzeit durchaus damit einverstanden seien." Am vorssichtigsten drückt sich Whitney auß: "Mit dem Gebrauch gewisser Metalle war man jedenfalls vertraut, ob das Eisen dazu gehörte, ist fraglich."

Eine besondere Beachtung wird von M. Müller dem Fa= milienleben der alten Indogermanen geschenkt. Zwar legt er kein Gewicht auf die bloke Thatsache, daß die Namen für Bater, Mutter, Bruder, Schwester und Tochter in den meisten der indog. Sprachen identisch sind. Die hohe Ausbildung und bie sittliche Höhe der indog. Familie geht ihm vielmehr, wie wir dies schon bei Justi verfolgt haben, aus der Deutung der den indog. Familienamen zu Grunde liegenden Wurzeln hervor. "Der Name Melkerin (duhitar), der Tochter des Hauses beigelegt, öffnet nun vor unseren Augen ein kleines Idull in dem Hirtenleben der ersten Arier. Eins der wenigen Dinge, durch die die Tochter vor ihrer Verheiratung sich in dem nomadischen Haushalte nütz= lich machen konnte, war das Melken des Viehes, und es enthüllt eine Art von Zartgefühl und Humor, selbst im robesten Zustande der Gesellschaft, wenn wir uns denken, wie ein Bater seine Tochter lieber seine kleine Michmagd heißt als suta "seine Erzeugte" oder filia "der Säugling"\*) (p. 23). Einen weiteren Beweiß für ein wohlgeordnetes Familienleben in der Urzeit erblickt M. Müller in den schon damals ausgebildeten Benennungen der durch An= heiratung entstandenen Familienbeziehungen, d. h. derjenigen Ber= hältnisse, welche im Englischen durch die Hinzufügung von in law ausgedrückt werden. Bezeichnungen wie "Schwiegervater" (strt. crágura = griech. Euroós, lat. socer), "Schwiegertochter" (strt. snusha' = gricch. vvóg, lat. nurus) 2c. seien primitiven Natur=

<sup>\*)</sup> Die Anficht, daß skrt. duhitär "Tochter" die "Melkerin" (W. duh) bebeute, hatte zuerst wohl J. Grimm ausgesprochen, der sogar lat. mulier: mulgere und femina: altn. fêm, fâm "Milch" skellte, vgl. Geschichte d. beutschen Sprache p. 1001.

völkern fremd. Eine Ergänzung hierzu bildet die Bemerkung Benfeys (Vorwort VIII), daß ein monogamisches Cheverhältnis bei den Indogermanen aus den Gleichungen  $pátni = \pi \acute{o}vna$  "Herrin" und  $p\acute{a}ti = \pi \acute{o}\sigma s$  "Herrin" und  $p\acute{a}ti = \pi \acute{o}\sigma s$  "Herrin" zu folgern sei.

Fertigkeiten mancher Art wurden nach Benfeh und Whitney von den Indogermanen geübt. "Sie besaßen Waffen, speciell Pfeile; malten und dichteten; bauten Wagen und Schiffe mit Rudern; .... webten, machten sich Kleidungen, Gürtel. Endlich hatten sie die Zeit schon in Jahre und Monate geteilt" (Benfeh). "Die Kunst des Webens war bereits erfunden, und man verswendete dabei Wolle und Hanf, möglicher Weise auch Flachs. Zur Abwehr und zum Angriff bediente man sich der Wassen, die sich in der Regel von ursprünglichen Völkern gebraucht sinden, Schwert, Schild, Speer, Bogen. Man fertigte Boote an und bewegte sie mit Kudern... Aus Honig wurde ein stärkender und berauschender Trank, der Met, bereitet. Die Jahreszeit, deren Namen in den verwandten Sprachen am sestesten haften blieb, ist der Winter" (Whitneh).

Während nach Benfey die Indogermanen von Königen resiert wurden, deren Frauen als "Königinnen" bezeichnet werden und demgemäß wahrscheinlich an ihrem Rang teil nahmen, findet Whitney von einem eigentlichen ausgebildeten Staatswesen noch feine Spur: "Ohne Zweisel zersiel das indog. Urvolf in einen losen Haufen kleinerer Stämme, die unter der Herrschaft, nicht sowohl von Königen als vielmehr von Häuptlingen und Gefolgssherren standen und unter Sinrichtungen von patriarchalischem Gepräge lebten." "Ihre Religion war schon scharf ausgeprägt; sie hatten mehrere Götter mit festgewordenem Namen, bestimmte religiöse Formen und selbst Formeln" (Benfeh).

Neben den Arbeiten der genannten drei Forscher, welche danach streben, ein Gesamtbild der indog. Cultur zu entwersen, ist zunächst noch eine Reihe kleinerer Aufsätze zu erwähnen, welche mehr einzelne Seiten der ältesten Civilisation der Indogermanen in Betracht ziehen.

Besonders häufig ist in denselben die indog. Tierwelt beshandelt worden. Zunächst sind hier zwei Aussätze E. Förstesmanns Sprachlich-naturhistorisches A. Z. I p. 491—506 und III p. 43—62 zu nennen, deren letzterer mit Zusätzen von A. Kuhn begleitet ist. In denselben werden die indog. Benennungen der Tiere, je nachdem sie in allen, mehreren oder nur einzelnen

Sprachen identisch find, nach einander zusammengestellt, um an ihnen die Möglichkeit darzulegen, "ein vollständiges Gebäude indo-europäischer Sprachgeschichte" aufzuführen. Auf dem gesamten indog. Sprachgebiet, d. h. im Sansfrit, Griechischen, Lateinischen und Germanischen, findet er die Namen des Hundes, Rindes, Schafes, Pferdes und Schweines, des Bären, Wolfes, der Maus und Otter (vgl. R. Z. III p. 59) in Übereinstimmung. Die fünf zuerst genannten Tiere müssen also schon vor der Sprachtrennung im Dienste des Menschen gestanden haben. Der gleiche Gegenstand wird in mehreren Auffähen F. Botts in den Beiträgen zur vergleichenden Sprachwiffenschaft behandelt, welche weniger durch bestimmte historische Resultate als vielmehr durch die Sammlung eines wertvollen Materials ausgezeichnet find. Die einzelnen unter dem allgemeinen Titel "zur Cultur= geschichte" vereinigten Abschnitte handeln von "der Unterscheidung der Vieharten", "der Verschneidung" (II p. 195-215), "der Bienen= zucht" (II p. 265-282) - dazwischen eingestreut ist ein Auffat "über die Veredlung der Obstbäume" (II p. 401—423) — ferner von "den Hunden" (III p. 289-326), dem "Geiß = Geschlecht" (IV p. 68-79), "den Bögeln" (IV p. 79-98). In populärer Beife bespricht die indog. Tierwelt nach ihrer sprachlichen Seite A. Bac= meister im Ausland unter folgenden Rubriken: 1. Esel, 2. das Pferd (Ausland 1866 p. 924 u. 997), 3. Affe, Löwe, Kamel, Elephant, 4. Haustiere, 5. u. 6. über den Ursprung der Tiernamen, 7. Hund, Wolf, Fuchs (Ausland 1867 p. 91, 157, 472, 507, 1133). Dasselbe Thema behandelt Franz Mifteli, vgl. Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gefellschaft 1865-66 p. 139-169 und desgl. 1866-67 p. 31-59. Misteli schlicht sich in seiner Beweisführung für die Bekanntschaft der Indogermanen mit gewissen Tieren eng an A. Pictet an. Auch er bewegt sich in dem falschen Cirkel, der bei diesem hervorgehoben worden ist. Da "aus sprachlichen Gründen" — welche das seien, wird nicht gesagt — die Heimat der Arier nördlich vom Himâlaha an die Grenze Indiens und Persiens verlegt werden muß (p. 141), so mussen die Indoger= manen auch den Tiger gekannt haben, da fich das Verbreitungs= gebiet dieses Raubtieres über jene Gegenden erstreckt. Es ist aber bekannt, daß der Tiger eine urzeitliche Benennung nicht aufzuweisen hat. Auch der Fuchs wird, um von anderen Tieren zu schweigen, so der urindogermanischen Fauna zugesprochen.

Auch dieses Tier ließe nach seinem geographischen Verbreitungssgebiet, und wenn man bedenkt, daß Gans und Huhn als Hausswögel bereits vor ihrer Trennung den Indogermanen bekannt waren (vgl. p. 157), einen urzeitlichen Namen erwarten. Allein "der verschlagene Reinecke täuscht uns selbst in wissenschaftlichen Dingen". Die einzige Spur der ursprünglichen Verhältnisse würde nach Misteli das lat. vulpes bewahrt haben, das er zu lat. lupus, griech. lúxos, skrt. vika stellt, so daß also Fuchs und Wolf in der Urzeit mit demselben Namen, nämlich "der Käuber" (y vark) benannt worden wären. Nach diesen Vorbemerkungen beurteilt sich die Zusammenstellung, welche M. p. 58 als Kessultat seiner Untersuchung gibt. Nach derselben seinen den Indosgermanen bekannt gewesen:

Unter den Raubtieren: Tiger, Hund, Wolf, Fuchs, Marder, Iltis und Wiesel, ohne diese letzteren genau zu scheiden, Fisch-

otter, Bär, Igel;

unter den Nagern: Eichhörnchen, Maus, Hase, Biber;

unter den Einhufern: das Pferd;

unter den Wiederfäuern: Kamel, Hirsch, Ziege, Schaf, Rind;

unter den Vielhufern: das Schwein.

Nicht uninteressant sind die vergleichenden Seitenblicke, welche Wisteli auf die Fauna der Schweizer-Pfahlbauten wirft. Da derselbe aber die Zähmung gewisser Haustiere, wie des Pferdes, Schweines, des Geslügels, welche nach Nütimeyers Untersuchungen (Die Fauna der Pfahlbauten) den ältesten Spochen des Pfahls bautenalters unbekannt waren, bereits der indog. Urzeit zusichreibt, so ist es begreislich, daß er der Ansicht ist, die Indosgermanen ließen sich in keiner Weise culturgeschichtlich mit den Pfahlbautenbewohnern der Steinzeit vergleichen. In ähnlicher Weise hatte auch A. Schleicher (a. a. D. p. 411) in der Vorsaussetzung, daß den ungetrennten Indogermanen bereits Metalle und Metallurgie bekannt gewesen seine, die prähistorischen Denksmäler der europäischen Steinzeit nichtsindog. Völkern zugeschrieben. Diese wichtigen Fragen werden uns später eingehend beschäftigen.

Eine völlig neue Seite der indog. Cultur hob R. West= phal in einer Abhandlung Zur vergleichenden Metrif der indog. Völker (K. Z. IX p. 437—458) hervor. Wenn, so fragte er sich, hundertfältige Züge in Götterglauben, Sagen= und Mythenbildung sich bis in die Urzeit der indog. Völker zurück= verfolgen lassen, sollte sich nicht auch noch die Form erschließen laffen, in welche diefe älteste Poefie ihre Stoffe faßte? Und wirflich glaubt Westphal in der Übereinstimmung der drei alten jambischen Reihen bei den Griechen (Dimeter, akatalektischer und katalektischer Trimeter) mit den drei Reihen der Vedenlieder (Anushtubh und Gâyatrî, Jayatî, Virâj und Trishtubh) und weiterhin mit den rhythmischen Reihen der Franier diese alte Form wieder zu erkennen. Diese älteste indog. Boesie sei eine rein filbenzählende gewesen. Dieselbe sei in den Metren des Avesta unversehrt erhalten und spiegele sich auch in den vedischen Befängen noch insofern wieder, als hier nur die zweite Sälfte der jambischen Dipodie quantitierend, d. h. rein jambisch sei. Auch in der griechischen Metrik komme dies uralte filbenzählende Brincip 3. B. in der prosodischen Freiheit des Anfangs einer rhythmischen Reihe noch zuweilen zum Durchbruch (vgl. p. 440). Daß die Indogermanen dichteten, d. h. metrisch geformte Ge= fänge besaßen, ist, beiläufig gesagt, die Ansicht aller Forscher. welche wir bisher genannt haben. Benfen und Kick suchen diefelbe auch durch sprachliche Gründe zu ftüten, und zwar der erstere, indem er seine Behauptung: "Sie (die Indogermanen) malten und dichteten, speciell Hymnen" offenbar auf die Ficksche Gleichung ftrt. sumná "Hymnus" = griech. Huros basiert, der lettere, indem er seiner Wortreihe strt. padá "metrische Einheit. Biertelvers", zend. padha, pad "Wort, Gefang", noús "Bersfuß, metr. Einheit", aglf. fit "Gefang, Lied" (?) die Bemerkung hinzufügt: "Die seltsame in vier Sprachen sich wiederholende Über= tragung von "Fuß" auf Bersglied beweift die Existenz metrischer Rede bei den Indogermanen."

Noch einen Schritt weiter geht A. Auhn in einem Aufsatz seiner Zeitschrift (XIII p. 49 f.), indem er ganze Formeln bis in die Ansänge der indog. Dichtung zurückzuverfolgen versucht. Und zwar unterscheidet er zwei Überreste der ältesten Poesie, nämlich erstens Rätsel, himmlische Dinge, Weltschöpfung zc. betreffend, und zweitens Segenssormeln zur Bannung von Krankheiten und bösem Zauber. Als ein Beispiel dieser zweiten Kategorie wird die bekannte Zaubersormel des Merseburger Heilspruchs auf ein erlahmtes Pferd:

bên zi bêna, bluot zi bluoda, lid zi giliden, sôse gelîmida sîn.

einer sehr ähnlichen des Atharvaveda (IV 12):

"Zusammen werde Mark mit Mark und auch zusammen Glied an Glied. Was Dir an Fleisch vergangen ist, und auch der Knochen wachse Dir. Mark mit Marke sei vereinigt, Haut mit Haut erhebe sich." 2c.

gegenübergeftellt.

Genannt sei hier noch eine einzelne Abhandlung F. C. Paulis Uber die Benennung der Körperteile bei den Indosgermanen Programm, Stettin 1867; angezeigt in K. Z. XVII p. 233. Aus der Zusammenstellung der urzeitlichen Benennungen für die Teile des menschlichen Körpers p. 27 f. geht hervor, daß die Indogermanen schon eine ziemlich eingehende anatomische Kenntnis ihres Leibes besessen

Werfen wir hier, ehe wir zu einer neuen, für die linguistischehistorische Forschung höchst bedeutungsvollen Arbeit übersgehen, einen kurzen Kückblick auf den bisherigen Gang unserer Darstellung, so kann eine Übereinstimmung aller betreffenden Forscher in ihrer Anschauung von dem verhältnismäßig hohen Stande der indog. Cultur constatiert werden.

Ein Bolk, wohlgeordnet in Familie, Staat und Gemeinde, mit Viehzucht und Ackerbau wohl vertraut, im Besitze fast aller der Haustiere, welche noch heute die Begleiter des Menschen sind. in der Ausbeutung und Bearbeitung der wichtigsten, wenn nicht aller Metalle erfahren — ein solches Volk schien passend die Urzeit einer Rasse zu repräsentieren, welche eine so hervorragende Rolle in der Culturentwicklung der Menschheit zu spielen hatte. Es war natürlich, daß, einem solchen Gemälde gegenüber, die Zustände, welche die immer mehr aufblühende anthropologische und prähistorische Forschung in den ältesten Denkmälern Europas aufdecte, in einem grellen und unvermittelten Gegensat sich befanden. Die einzige Erklärung derfelben schien in der Annahme einer doppelten Bevölkerungsschicht Europas zu liegen, einer vorindogermanischen, wie sie etwa den Pfahlbauten der Schweiz und den Riökkenmoeddings Danemarks angehören mochte, und einer indogermanischen, welche als der Apostel höherer Ge= sittung auf europäischem Boden auftrat.

Mehr gehen die Forscher in ihrer Methode, auf sprachlichem Wege zu der Urzeit der indog. Bölker zu gelangen, auseinander, was umso begreiflicher ift, als eigentlich keiner derselben

nach allen linquistischen und historischen Gesichtspunkten dieselbe einer ernsthaften Brüfung unterwarf. Schon die Berschiedenheit der Ansichten über die ältesten Spaltungen der Ursprache hätte zu einer solchen Anlaß geben sollen; denn ce lag auf der Hand, daß die Annahme einer ursprünglichen Zweiteilung des Urvolks in eine arisch = südeuropäische und eine nord= europäische Abteilung eine ganz andere linquistische Grundlage für die Erschließung der Urzeit abgeben mußte als eine andere in eine asiatische und eine europäische Hälfte. Dieser keineswegs geschlichteten Streitfrage gegenüber wäre es das vorsichtigfte und sicherfte gewesen, nur solche Gleichungen für die Cultur der Urzeit auszubeuten, welche durch die Übereinstimmung des arischen, nord= und südeuropäischen Zweiges sicher gestellt Doch führen nur Schleicher und Förstemann diesen Gedanken durch. Gine gleich sorgfältige Prüfung hätte fich auf den verglichenen Wortschatz in formeller Beziehung erftrecken müffen. Schon A. Ruhn hatte hervorgehoben, daß die Identität der Wurzel keineswegs genüge, um den einer Wort= reihe innewohnenden Begriff der Urzeit zu vindicieren, daß viel= mehr die Übereinstimmung der Suffixe nicht weniger wie die der Wurzel zu verlangen sei. Doch hatten sich Forscher wie Bictet, Justi, M. Müller und andere an diese Forderung kaum ge= kehrt, und es fonnte daher das Fichfche Buch trot feiner großen Mängel insofern als ein Fortschritt bezeichnet werden, als es nach Wurzel= und Ableitungssilben übereinstimmende Wörter der indog. Sprachen zusammenzustellen und dem Cultur= forscher als Grundlage seiner Zusammenstellungen darzubieten bestrebt war.

Übereinstimmung dagegen herrschte, wenigstens principiell, in dem Grundsatz, Begriffe, welche sich ethmologisch in dem Kreise der indog. Sprachen nicht nachweisen ließen, zu negativen Schlüssen auf die Urzeit nicht auszubeuten, wenn man auch in Wirklichkeit denselben nicht selten verlassen hatte.

Am allerwenigsten aber hatte man sich bisher um die Feststellung der ursprünglichen Bedeutung einer ethmologisch verswandten Wortreihe bekümmert, sondern sich in den meisten Fällen damit begnügt, den in historischen Spochen überlieferten Sinn einer Gleichung schlankweg auf die Urzeit zu übertragen. Da strt.  $puri = \text{griech. } \pi \delta \lambda \iota g$ , "Stadt" bedeutet, mußten die Indogersmanen in Städten gewohnt, da strt.  $\acute{a} \varrho va$ , griech.  $\ell v \pi \sigma g$  2c. das

gezähmte Pferd bezeichnen, mußten fie schon in der Urzeit das Pferd als Haustier benutt haben u. s. f.

Das Berdienst, diese schwächste Seite der linguistischen Paläontologie erkannt und bekämpft zu haben, gebührt dem außegezeichneten, in jeder Beziehung die linguistisch-historische Forsichung in neue Bahnen leitenden Werke V. Hehn's Culturpstanzen und Haustiere in ihrem Übergang von Asien nach Griechenland und Italien sowie in das übrige Europa, Historischenland und Stalien sowie in das übrige Europa, Historischenland und Stalien welcher wir eitieren), IV. Ausl. 1874, III. Ausl. 1877 (nach welcher wir eitieren), IV. Ausl. 1883.

Die Hauptaufgabe B. Hehns besteht, wie der Titel des Buches ausfagt, nicht in dem Erschließen vorhiftorischer Cultur= perioden, sondern darin, den Nachweis zu führen, wie eine Un= zahl der wichtigsten Culturpflanzen und Haustiere, zum Teil noch unter dem vollen Licht der Geschichte, aus dem Culturfreis des Orientes zu den noch in der Nacht des Barbarentums verharrenden Bölkern Europas wandert, um überall, wohin jie fommen, als vornehmste Bebel einer höheren Gesittung zu wirken. "Was ist Europa, als der für sich unfruchtbare Stamm, dem alles vom Drient her eingepfropft und erft dadurch veredelt werden mußte?" Diese Worte Schellings sind das Motto und der Beweis ihrer Richtigkeit das eigentliche Ziel des Werkes. Allein indem der Verfasser diese Aufgabe durch die Combination einer Staunen und Bewunderung erregenden Fülle hiftorischer, linguistischer und naturwissenschaftlicher Kenntnisse in glänzender Weise löst, kann er nicht umhin, sich die Frage vorzulegen: Wie beschaffen war also die Cultur der indogerm. Bölker, ehe sie mit der höheren Cultur des Drients in Berührung traten, wie war ihre Gesittung zu der Zeit, als sie zuerst in die europäischen Wildnisse eindrangen, wie, als sie noch zusammen mit ihren öst= lichen Brüdern in Asien wohnten? Diejenigen Stellen des Buches, welche der Beantwortung dieser Fragen gewidmet sind, werden hier unsere besondere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen.

B. Hehn basiert seine Anschauungen über die Urzeit der Indogermanen nicht in erster Linie auf sprachwissenschaft liche Combinationen, wie denn seine Untersuchungen auch als historisch-linguistische, nicht linguistisch-historische Stizzen bezeichnet werden. Aber alle Züge, welche unter der schimmernden Decke des classischen Altertums als Zeugen einer weniger sonnigen Vorzeschichte hervorschauen, werden eistig gesammelt und in Vers

gleichung gebracht mit den zerstreuten Nachrichten, welche die griechischen und lateinischen Schriftsteller des Altertums und Mittelalters über Gebräuche und Sitten, Sprache und Geschichte des nichtclassischen Europas, vor allem der indog. Nordstämme, der Relten, Germanen und Slaven überliefert haben. Nur felten dient ihm die Sprache als Ausgangspunkt; aber wo sie nur immer dazu geeignet ist, ergänzt, erweitert, begründet er sein Bild durch sie. Philologie und Sprachwissenschaft sind hier in einer großartigen Weise vereinigt. Auf einer solchen Grundlage entrollt B. Hehn ein Gemälde der Urzeit, welches allerdings von dem derjenigen Forscher, welche wir als die einseitigen Sprachvergleicher bezeichnen können, verschieden ist wie die dunkle Nacht vom lichten Tag. Hehn ift sich dieses Gegensates wohl bewußt und läßt es nicht an einer scharfen Kriegsführung gegen die bis= herige Methode, die Sprachvergleichung zu culturhistorischen Schlüffen zu verwerten, fehlen. Namentlich aber find es, wenn ich nicht irre, zwei Einwendungen, welche er gegen dieselbe erhebt:

"Wer," so sagt B. Hehn p. 488 der III. Auflage, "mit den alten Wörtern neue Culturbegriffe verbindet, der wird freilich in der Zeit der frühesten Anfänge ohne Mühe unser heutiges Leben wiederfinden." Haben wir oben gesehen, daß keiner der früheren Sprachforscher Bedenken getragen hatte, 3. B. die Domestication des Pferdes der Urzeit zuzuschreiben, da die Gleichung ikrt. ágva und seine Sippe sprachlich nichts zu wünschen übrig ließ, so urteilte B. Hehn weit anders über die Beweisfähigkeit des letten Bunktes: Aus der angeführten Gleichung folgt ihm nichts anderes, als daß die Indogermanen vor ihrer Trennung ein Wort akva besaßen und damit das Pferd ("das schnelle": 28. ak) benannten. Die Domestication dieses Tieres liegt in der Sprache nicht einmal angedeutet, und follte es daher der Culturgeschichte gelingen, nachzuweisen, wie erst in einer verhältnismäßig späten Zeit das gezähmte Pferd bei ben indog. Bölkern auftritt, so würde hieraus mit Sicherheit folgen, daß die Gleichung akva 2c. für die indog. Urzeit eben nur das wilde Pferd bezeichnet haben kann. Hören wir die eignen Worte B. Hehns über ein anderes gewöhnlich mit Gewißheit als eine Begleiterin der indog. Wanderzüge betrachtetes Tier, die Ziege: "Das griechische als, alyós Ziege findet sich im Sanskrit und im Litauischen wieder und geht also in die Zeit vor der Bölkertrennung hinauf. Daraus folgt übrigens noch nicht ohne wei=

teres, daß das Urvolk die Ziege schon als Haustier beseffen habe; es konnte irgend ein springendes Jagdtier mit einem Namen benennen, der später bei Bekanntwerden mit der zahmen Ziege auf diese überging - eine Möglichkeit, deren sich die= jenigen, die fo ficher aus dem Borhandenfein ge= wisser gemeinsamer Wörter auf ben Culturstand des primitiven Stammvolkes ichließen, in ähnlichen Fällen häufiger erinnern follten" (p. 516). In gleicher Weise werden die sprachlichen Argumente für den Ackerbau der Indogermanen in Zweifel gezogen. "Daß fie (die Indogermanen Griechenlands und Italiens) vor der Einwanderung, zur gräcoitalischen Epoche, ja wohl gar schon im Herzen Assiens den Acker bestellt und sich von der Frucht der Demeter genährt, ist eine oft mit mehr oder minder Sicherheit aufgestellte Behauptung, beren Stützen aber größtenteils wenig haltbar find. Griechisch ζειά, Spelt, ζείδωρος ἄρουρα, der getreidespendende Acker, litauisch jawas, Getreideforn, Plur. jawai, Getreide im allgemeinen, so lange es noch auf dem Halme steht, jawiena, die Stoppel, ist zwar eine richtige Gleichung, beweift aber nur, daß zur Zeit, wo die Griechen und Litauer noch ungeschieden waren, irgend eine Grasart, vielleicht mit efbarem Korn in der Ühre, mit diesem Namen bezeichnet wurde (vgl. Th. Mommsen oben p. 23). Ühnlich verhält es sich mit 2019h, lat. hordeum, ahd. gersta; die Sprache eines Volkes, bessen Beschäftigung es war, Tiere zu weiden, mußte an Gras= und Pflanzennamen besonders reich sein" 2c. (vgl. p. 58 ff.). Auch ayoo's und seine Sippe bedeutete ur= sprünglich nur "Feld". Fast gegen seine persönliche, entgegen= gesetzte Ansicht (vgl. p. 487) gibt Hohn "bei einer Materie, Die überhaupt nur schwankende Vermutungen gestattet", wie es scheint, wegen der Verwandtschaft von griech. Loow, lat. arare 2c., die wegen des Ausweichens des Sanskrit für die Urzeit auch nicht beweiskräftig ist, eine Art halb-nomadischen Ackerbaues, bessen verhaßtes Geschäft, wenn der neue Wandertrieb erwachte, wieder aufgegeben wurde, bei Gräco-Stalern zu. Die gebauten Pflanzen fönnten Hirfe, Bohne und Rübe gewesen sein (vgl. p. 59).

Von gleichem Gesichtspunkt aus warnt V. Hehn davor, in alte Verbalwurzeln, welche durch ihre Uebereinstimmung bei den verschiedenen indog. Völkern die Ausübung einer gewissen Fertigkeit schon in der Urzeit zu bezeugen schienen, einen zu modernen Sinn zu legen. "Für das Weben," heißt es p. 497, "scheint es

alte Spracherzeugniffe zu geben, die auf eine Ausübung diefer Runft vor der Bölkertrennung und den Wanderzügen deuten würden. Wüßten wir nur gewiß, daß diese Wörter in der Ur= zeit nicht auf das kunftreiche Stricken, Flechten und Rähen, sonbern auf das Drehen des Fadens an der Spindel und auf das eigentliche Weben am Webstuhl gingen. Wer dem Urvolke die Renntnis der Weberei zuschreibt, sollte nicht vergessen, daß diese Runftfertigkeit von fehr roben Anfängen durch viele Stufen bis zur Vollendung in historischer Zeit sich entwickelt hat. schiebt sich der Phantasie des Sprachvergleichers ein jekiger Webftuhl, ein hindurchfliegendes Schiffchen 2c. unter" (vgl. auch Th. Mommsen Römische Geschichte 3 p. 17). Der zweite Bunkt, durch welchen sich B. Hehn von den früheren linguistischen Baläontologen unterscheidet, liegt in der großen Ausdehnung, welche derfelbe dem Begriffe Lehnwort einräumt. Wir meinen hier nicht den Umstand, daß B. Sehn in Fällen, wo die lautliche Form, wie 3. B. bei griech. ofvoc (val. p. 68) und griech. zovoóc (val. p. 498) 2c., nicht definitiv auf Urverwandtschaft oder Ent= lehnung hinweift, auf allgemeine culturhiftorische Gründe gestützt, sich für lettere gern zu entscheiden pflegt. Neu hingegen, wenn auch schon vorher von Ruhn (vgl. oben p. 30) und Schleicher (val. oben p. 32) angedeutet, ist die Auffassung, daß die Ueber= einstimmung gewisser auf die europäischen Sprachen beschränkter Culturwörter, die man bisher durch ihre Zurückverlegung in eine europäische Urzeit und in eine europäische Ursprache erklärt hatte, auch in der Weise entstanden gedacht werden könne, daß noch zur Zeit räumlicher und geographischer Differenzierung der europäischen Völker sich bei irgend einem Volksstamm für eine Wurzel allgemeineren Sinns eine mehr speciclle Bedeutung fixiert habe, und dieselbe alsdann durch Entlehnung von Volk zu Volk ge= wandert sei. B. Hehn drückt diesen Gedanken so aus (p. 487): "Man bedenke, daß in jener frühen Epoche die Sprachen sich noch fehr nahe standen und daß, wenn eine Technik, ein Werkzeug ze. von dem Nachbarvolke übernommen wurde, der Name, den esbei diesem hatte, leicht und schnell in die Lautart der eignen Sprache übertragen werden konnte. Wenn 3. B. ein Verbum molere in der Bedeutung gerreiben, gerstückeln, ein anderes serere in der Bedeutung streuen in allen Sprachen der bisherigen Sirtenstämme bestand, und der eine von dem andern allmählich die Kunft des Säens und Mahlens lernte, so mußte

er auch von den verschiedenen Wortstämmen ähnlicher, aber all= gemeinerer Bedeutung gerade benjenigen für die neue Verrichtung individuell fixieren, mit dem der lehrende Teil dieselbe bezeichnete. Die Gleichheit der Ausdrücke beweift also nur, daß 3. B. die Renntnis des Pfluges innerhalb der indoeuropäischen Familie in Europa von Glied zu Glied sich weiter verbreitet hat, und daß nicht etwa der eine Teil sie südöstlich aus Asien, durch Vermitt= lung der Semiten aus Agypten, der andere füdwestlich von den Iberern an den Pyrenäen und am Rhonefluß, ein dritter von einem dritten unbekannten Urvolke ze. erhalten hat." Bersuchen wir nunmehr den Gemälden der indog. Cultur gegenüber, welche wir bisher fennen gelernt haben, ein Bild der Urzeit zu ent= werfen, wie es sich B. Hehn denkt! Vorauszubemerken ist, daß derselbe bestimmte prähistorische Epochen nicht unterscheidet, vorwiegend aber bei seinen Schilderungen die Epoche der großen "arischen Wanderung" im Auge hat.

Die Indogermanen jener Zeit find ein wanderndes Hirten = volk, deren Sinzug nach Europa etwa mit der kriegerischen Sinzwanderung semitischer Hrtenvölker in Palästina verglichen werden kann. Ihre Herden können aus Rindvieh, Schafen und Schweinen bestanden haben, noch sehlt ihnen das Pferd (dessen Weschichte seit der 2. Auslage ein besonderer Abschnitt gewidmet ist), der Ssel, das Maultier, die Ziege, sämtliches Geslügel, die Katze. Die Rasse wird ausgerupft und zu Filzdecken und Filztüchern zussammengestampst, nicht verwebt; dagegen verstehen sich die Weiber darauf, aus dem Bast der Bäume, besonders der Linde, und aus den Fasern der Stengel mancher Pflanzen, besonders der nesselz artigen, Matten und gewebeartige Zeuge, Fagd= und Fischernehe zu slechten, wie auch das rohe Leder der Fagd= und Herdentiere mit steinernen oder hölzernen Nadeln zusammenzunähen.

Die Künste und Gewohnheiten des Ackerbaus, die erst mit dem Ende der Wanderungen ihren Anfang nehmen, sind noch völlig unbekannt. Einer noch späteren Spoche gehört die Zucht und Pflege der Obstbäume an.

Die Nahrung der Urzeit besteht aus Fleisch und Milch, welche letztere zu Käse und Butter noch nicht verarbeitet wird (p. 138). Der Met, ein Honigtrank, der von den wilden Bienen der ungeheuren Waldungen gewonnen wird, ist das älteste berauschende Getränk der in Europa einwandernden Indogermanen

(p. 136). Bier und Wein find unbekannt. Die Burge bes Salzes fehlt in der asiatischen Urheimat, doch lernen sie die nach Europa wandernden Stämme gemeinsam kennen (vgl. B. Sehn Das Salz, eine culturhiftorische Studie, Berlin 1873 p. 16 u. 22). Bur Bohnung für den Menschen dient im Winter die unterirdische, fünstlich gegrabene Höhle, von oben mit einem Rasendach ober mit Mist verdeckt, im Sommer der Wagen selbst oder in der Waldregion die leichte, aus Holz und Flechtwerk errichtete zeltähnliche Hütte. Je weiter nach Süden, desto leichter wurde cs, das Vieh zu überwintern, das im höheren Norden während der rauhen Jahreszeit nur fümmerlich unter dem Schnee seine Nahrung fand und unter ungünstigen Umständen massenhaft zu Grunde gehen mußte — benn der Berde ein Obdach zu schaffen und getrocknetes Gras für den Winter aufzubewahren, sind Rünfte späteren Ursprungs, die fich erft im Gefolge des ausge= bildeten Ackerbaues einfanden. Von Metallen war den ein= wandernden Hirten nur das Rupfer bekannt (p. 500), ohne daß sie indes zu Werkzeugen 2c. es zu verarbeiten verstanden hätten. Die indogermanische Urzeit gehört vielmehr dem Steinalter an. Rum Bogen dient besonders das Holz der Gibe, zum Schaft des Specres das der Esche, auch des Holunders und Hartriegels, zum Schilde ein Geflecht aus Ruten der Weide; die Bäume des Urwalds, von riesenhaftem Wachstum, werden durch Feuer und mit der steinernen Axt zu ungeheuren Böten ausgehöhlt. dem Räderwagen, einer früh erfundenen Maschine, die ganz aus Holz zusammengefügt war, und an welcher Holzpflöcke die Stelle der späteren eisernen Nägel vertreten, wird die Sabe der Wan= berer, ihre Melfgefäße, Telle 2c., mitgeführt.

Auch aus dem Familienleben der Urzeit blicken uns finstere Züge entgegen. Greise, wenn sie zum Kampse kraftlos geworden, gehen freiwillig in den Tod oder werden gewaltsam erschlagen; ähnlich auch unheilbare Kranke. Dem Häuptling folgen seine Knechte, Weiber, Pferde, die später in halbwildem Zustand in Herden gehalten werden (p. 19 u. 26 f.), und Hunde in das Grab nach; die Frau wird geraubt oder gekauft, das Neugeborne vom Bater aufgehoben oder verworsen und ausgesetzt. Aus dem Familienverbande und der Herrschaft des Patriarchen geht in weiterem Wachstum der erst engere, dann umfassendere des Stammes hervor; aber erst als aus dem halbnomadischen Ackerbauer der ansässige Baumgärtner geworden ist, bildet sich

der Begriff des vollen Eigentums, erheben sich Rechts= und Eigentumsfragen mit dem Nachbar, gestaltet sich eine feste po-

litische Ordnung (p. 105).

Die Sinnesweise eines viehschlachtenden Hirtenvolkes ist blutig und grausam, von Aberglauben erfüllt, von Zauberei ge-leitet. Die Naturgewalten haben noch keine menschlich-persönliche Gestalt angenommen: der Name Gottes bedeutete noch Himmel. Eine erste Regung der Abstraction offenbart sich in der Aus-bildung des Decimalsussens, dem aber der Begriff tausend noch sehlt. Im übrigen bildet die Sprache einen verhältnismäßig intakten, vielgegliederten, von lebendigen Gesehen innerlich besherrschten Organismus, wie er nach Jahrtausenden die Freude und Bewunderung des Grammatikers ist, und wie er nur im Dunkel eingehüllten Geistes und unmittelbaren Bewußtseins wächst und sich entfaltet."

Die schroffe Stellung, welche das Hehnsche Werk gegenüber den bisherigen Aufstellungen der Sprachvergleicher über die indog. Urzeit einnimmt, wird in der öffentlichen Kritik, welche sich vorwiegend auf die Besprechung und fast einstimmige Anerkennung der in dem Titel des Buches gestellten Aufgabe und ihrer Löfung erftreckt, in ihrer Bedeutung für die Weiterentwicklung der linguistischen Paläontologie nicht scharf genug hervorgehoben. Neben G. Curtius (?), welcher im Litterarischen Centralblatt 1870 p. 553 die angeblich häufige Nichtberücksichtigung des Sanskrit seitens Hehns, wie bei der Besprechung des Hanfes (ftrt. cana), des Salzes (ffrt. sará val. unten p. 56), der Weberei (W. stâ, στήμων, ίστός 2c.) tadelt und chend. 1874 p. 1751 sich von der Beweisführung des Verfassers "daß das Roß unsere Vorfahren auf ihrem großen Zuge durch die Welt noch nicht begleitete" nicht überzeugt fühlt, ift es eigentlich nur G. Berland in der Jenaer Litteraturzeitung 1875 Nr. 641, welcher der von uns charakterisierten Seite der Hehnschen Forschung seine volle Aufmerksamkeit zuwendet, allerdings indem er sich mit derselben nicht gänzlich einverstanden erklärt. Er findet "daß der Berfasser gegen die Indogermanen überhaupt nicht gerecht werde" und den unzweifelhaft richtigen Gedanken, daß vieles, was jest allgemeines Sigentum scheine, doch nur Entlehnung sei, auf die Spige treibe. Allein die Gründe, welche G. Gerland zum Fest= halten an der hergebrachten Meinung bewegen, sind eben jene sprachlichen, deren Beweisfähigkeit V. Hehn angezweifelt hatte; denn wenn er z. B. geneigt ist, im Gegensatz zu Hehn, der indog. Urzeit die Bekanntschaft mit dem Haushuhn zuzusprechen, indem er sich auf die Gleichungen A. Ficks (Vergl. Wörterbuch I 3, 35, 42) strt. kukkutá — altzl. kokotű und strt. krka-váku — griech. (Heßych) néonos berust, so würde sich, auch angenommen, daß diese wohl onomatopoetischen Bildungen die Existenz einer Hühnerart in der Urzeit beweisen würden, sosort der Hehnsche Einwand geltend machen: Ist es aus culturhistorischen Gründen wahrscheinlich, daß diese Hühnerart schon in der Urzeit eine gezähmte war?

Etwas gerechtfertigter erscheint mir dagegen folgender Vorwurf Gerlands: "Es begegnet ihm (Hehn) hier und da, was Linguisten, welche ethnologische Untersuchungen anstellen, so leicht begegnet, daß sie die wichtigsten, allgemeinsten, ethnologischen Kesultate an dem dünnen Faden einer einzigen Wortgeschichte anknüpsen, welcher die Wucht einer solchen Folgerung zu tragen, gar nicht im Stande ist." Ein Beispiel hierfür würden etwa die chronologischen Schlüsse bilden, welche Hehn (p. 289) aus den nordischen Namen des Haushahnes auf das Austreten dieses Tieres im nördlichen Europa zieht.\*)

Im übrigen läßt sich ein Einfluß des Hehnschen Werkes in den nächstfolgenden Arbeiten der linguistischen Paläontologie noch nicht erkennen. Zwar ist dies kaum zu verwundern dei dem der ersten Auflage des Hehnschen Werkes fast gleichzeitigen Buche I. G. Cunos Forschungen im Gediete der alten Völkerkunde Teil I 1871, in welchem p. 22—27 die Frage erörtert wird, ob das indog. Urvolk schon Ackerdau trieb. Euno beantwortet dieselbe mit großer Zuversicht in bejahendem Sinne. Da man doch annehmen müsse, daß das indog. Urvolk ein sehr zahlreiches gewesen sei und vor seiner Trennung schon eine lange Geschichte durchlebt habe, so sei im Angesicht der Thatsache, daß die Ansänge des Ackersbaues sich selbst bei culturgeschichtlich tief stehenden Natursvölkern fänden, von vornherein unwahrscheinlich, daß das im Bau

feiner Sprache eine große geistige Vollkommenheit verratende in= dog. Urvolk während seiner langen Lebensdauer nicht zum Ackerbau gelangt sein sollte. Auch werde diese Ansicht durch linauistische Momente'geftütt; als solche werden neben ftrt. yáva, pûra, pish (lat. pinso) angeführt: ffrt. krsh, iran. karesh, deutsch karst (?), ffrt. úrvara = gricch. agovoa "Fruchtland", ffrt. vap "den Acter bestellen" = ahd. uoban, uobo "Bauer", ffrt. khala = griech. καλιά "Scheune, Dreschtenne", strt. samitâ "Weizenmehl" = griech. σεμίδαλις, lat. similago 2c. Auf Ackerbau deute auch der Umstand, daß das indog. Urvolk fast alle europäischen Haustiere schon besessen habe, die ohne denfelben nicht in folcher Menge (?) hätten ernährt werden können. Auch die zahlreichen Benennungen der indog. Ursprache für "Haus und Hof" bewiesen, daß das indog. Ur= volk ein "feßhaftes d. h. ackerbautreibendes" gewesen sei. Endlich sei es überhaupt unftatthaft, aus dem Mangel übereinstimmender Bezeichnungen in negativer Weise auf die Cultur der Urzeit zu schließen. Es würde sonst auch folgen, daß die viehzüchtenden Indogermanen mit der Milch (ffrt. dugdha (?) griech. yála, lat. lac, got. miluks 2c.), der Butter und dem Rafe unbekannt ge= mesen sein.

Seltsamer ist es, daß noch mehrere Jahre nach dem entschei= denden Angriff Hehns auf die ganze Methode der linguistischen Paläontologie ein Werk erscheinen konnte, welches das alte Thema wieder gang in alter Weise behandelt, ohne die Hehnschen Ge= danken auch nur mit einem Worte zu berücksichtigen. Es ist dies das im Jahre 1873 erschienene Buch A. Ficks Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas, in welchem von p. 266—385 ein ziemlich ausführliches Bild der urzeitlichen Civilifation entworfen wird. Fick ift von einem heiligen Ingrimm gegen diejenigen erfüllt, welche den Glanz der indog. Ur= zeit zu trüben sich unterfangen. "Bei derartigen Bersuchen," jagt er p. 268, ohne daß man wüßte, wer und welche Versuche gemeint seien, "möglichst viel Schmut in die Uranfänge der Menschheit hineinzubringen, spukt freilich immer der Darwinsche Vater der Affen und Menschen, ein Phantom, das für philosophierende Zoologen brauchbar sein mag, dessen man sich jedoch bei der Erforschung des Altertums der indog. Menschheit völlig entschlagen muß, da hier alles von guter Bernunft und gefunder Sittlichkeit durchdrungen erscheint." Diefe "gute Bernunft und gesunde Sittlichkeit" weiß der Verfasser mit

einer unvergleichlichen Rühnheit der Phantasie in dem Bokabel= schatz der Urzeit zu entdecken. "Vater und Mutter." heifit es p. 267, "erkennen im Sohne, in der Tochter den fünftigen Bater und Hausherrn, die künftige Mutter und Hausfrau an, und fo ift sunu und dhugtar ein Zeugnis der Achtung und Ehrfurcht. mit der die Kinder von den Eltern angesehen und behandelt wurden. Noch mehr: es liegt in dieser Benennung auch ein gutes Omen, daß Sohn und Tochter auch zur Vater- und Mutterstellung gelangen und nicht vorzeitig hingerafft werden sollen." Und warum das alles? "Weil sunu und dhugtar, wenigstens nach Fick, "ber zeugende" und "die fäugende" bedeuten. nicht minder tiefer Sinn liegt in der Bezeichnung des Enkels: "es liegt darin ausgesprochen, daß der Enkel den Großeltern so nahe stand als der Sohn, daß sie die volle Bater= und Mutter= liebe, mit der sie den Sohn gehegt, auf den Enkel, den ver= jüngten Sohn, übertrugen" (p. 276). Und warum das? "Weil napat, naptar ursprünglich nicht nur den Enkel, sondern auch ben Sohn, den Abkömmling überhaupt bedeutet." Diese beiden Beispiele mögen zur Charakterisierung der Methode Kicks ge= nügen; das Gemälde selbst, welches er auf solcher Bafis von der Urzeit entwirft, wird und in seinem Verhältnis zu der von Fick gegenübergestellten Darstellung der ureuropäifchen Cultur noch an einer späteren Stelle dieses Buches begegnen.

Zu bemerken ist aber hier noch, daß Fick im Gegensatz zu seinem Wörterbuch der indog. Grundsprache sowohl in dem hier besprochenen Werk als auch in seinem Vergleichenden Wörterbuch der indog. Sprachen (2. Auflage 1870—71, dritte 1874) nur solche Gleichungen für die Urzeit gelten läßt, welche durch die Übereinstimmung wenigstens einer europäischen und einer

afiatischen Sprache zu belegen sind.

Viel interessanter ist es, die neueren Ansichten Th. Ben s
feys (vgl. oben p. 33) über Sprachvergleichung und Urgeschichte
kennen zu lernen. Dieselben lassen sich leider nur aus drei kleinen Arbeiten dieses Gelehrten zusammenstellen, einer Recension in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1875 p. 208 f. (über ein Schristchen Der Hopfen, seine Herkunft und Benennung; zur vergleichenden Sprachforschung 1874. Bgl. Litterarisches Centrals blatt 1875 Nr. 12) und zwei Auffähren in den Beilagen zur Allgemeinen Zeitung 1875, welche betitelt sind: Kasiermesser in indogermanischer Zeit Nr. 96 und Die Indogermanen hatten schon vor ihrer Trennung sowohl Salz als Ackerbau Nr. 208. Bemerkenswert durch seine methodischen Betrachtungen ist zunächst ber Auffat über das Rafiermeffer in indog. Zeit. Die Beranlassung zu demselben bot ein von 28. Helbig in Rom ge= haltener Vortrag Gine uralte Gattung von Rafiermeffern (Gin Referat darüber findet sich in der Allgemeinen Zeitung 1874 Beil. Nr. 352 und der Bortrag felbst in Im neuen Reich 1875 p. 14 f.), in welchem unter anderem aus dem Umstand, daß in ber Necropole von Alba Longa, welche uns "einen Begriff von dem indoeuropäischem Zustand der Prisci Latini" zu geben ge= eignet ift, Rasiermeffer nicht gefunden worden find, der Schluß gezogen wird, daß dieselben auch dem Bildungscapital "der indoeuropäischen Rasse vor ihrer Trennung" gefehlt haben müßten. Da nun gerade Benfen früher auf die Ficksche Gleichung ftrt. kshurá = Evoór hin das Rasiermesser den Indogermanen zuge= sprochen hatte, so lag es ihm nahe, dasselbe als ein schon ur= zeitliches Verschönerungsmittel dem Angreifer gegenüber in Schutz zu nehmen. Benfen ift nicht geneigt auf die bloße Thatsache hin, daß ein Wort nach Form und Bedeutung in mehreren indog. Sprachen übereinstimme, den von demfelben bezeichneten Begriff ohne jede weitere Untersuchung der Urzeit zuzuweisen. Er nimmt dafür zunächst nur das Präjudiz seiner Ursprünglichkeit in Anspruch, das aber durch drei Möglichkeiten schon vom rein sprachlichen Standpunkt aus fich als ein irriges oder zweifelhaftes erweisen könne; nämlich erstens, wenn nachzuweisen sei, daß die eine Sprache das Wort aus der andern entlehnt habe; zweitens wenn beide es einer dritten entlehnt hätten, und schließlich als zweifelhaft, wenn sich erweisen laffe, daß die Bildung unabhängig von einander nach der "Besonderung" gestaltet werden konnte. Diese lettere Möglichkeit träte bei allen Wörtern ein, "welche einerseits aus Basen und Formationselementen gebildet sind, die fich in den betreffenden Sprachen fo lebensvoll erhalten haben, daß sie auch nach der Trennung sich zu verbinden vermochten, andrerseits zugleich die etymologische Bedeutung einer derartigen Berbindung bewahrt oder wenigstens sich nicht sehr wesentlich von ihr entfernt haben." Als Beispiel eines solchen Falles führt Benfen die Gleichung von griech. réopis (aus reon-ri) und skrt. tripti an, welche deshalb nicht als notwendiges Erbaut indog Vorzeit gelten könne, weil sich sowohl die ursprüngliche Verbalwurzel tarp als auch das Abstracta bildende Suffix -ti lebens= fräftig im Griechischen und im Sanskrit  $(r \epsilon \varrho \pi \omega, tripn \delta mi)$  ershalten habe. Keine dieser drei Möglichkeiten sei nun auf die Gleichung skrt.  $kshur \acute{a} = griech$ .  $\zeta v \varrho \acute{o} v$  anwendbar; denn was die dritte, hier einzig zu erwägende anbetreffe, so sei die zu Grunde liegende Verbalwurzel ksu nur noch im Griechischen  $\xi \acute{e} \omega$  ( $\xi \acute{e} F - \omega$ ) bewahrt, das Suffix -ra ( $-\varrho o$ ) aber in keiner von beiden Sprachen mehr mit lebendiger Vildungskraft begabt.

Aber Benfen macht sich noch einen weiteren Einwand. "Bei der Länge der Zeit nämlich, welche nach der Trennung der Griechen und des Sanskritvolkes vom Grundstamm verflossen ift, ist die Möglichkeit keineswegs ausgeschlossen, daß auch noch nach berselben im Sanskrit oder deffen nächster Grundlage, dem Arischen, der Reflex des Verbums gv- und im Griechischen so= wohl als Sansfrit auch das Affix -ra in seiner kategorischen Bebeutung einige Zeit fortbestand und ihr die unabhängige Bildung beider Wörter angehöre." Allein dieser Einwand wird nach Benfey beseitigt durch die völlige Bedeutungsidentität der beiden Wörter; denn "die Bedeutung "Rasiermesser" oder ursprünglich vielleicht nur "Instrument zum Bartscheeren" liegt von der kategorischen oder ethmologischen "geschabt" (zew "schaben") so weit ab, daß es der wunderbarfte und unerklärbarfte Zufall wäre, wenn beide Sprachen unabhängig von einander von dieser zu jener gekommen wären."\*)

Aber trot der Argumente, welche für die Bekanntschaft der Indogermanen mit dem Rasiermesser sprechen, ist Bensey keinesswegs geneigt, den "linguistischen Standpunkt für den einzigen zu halten, von welchem aus derartige Fragen vollständig entschieden werden können." Ja, er würde sogar seinen sprachlichen Beweisen gegenüber einen Zufall für möglich halten, wenn "sich z. B. durch historische Documente unadweislich sesstellen ließe, daß die Indogermanen vor ihrer Spaltung noch keine Instrusmente zum Bartscheeren hatten." Was aber soll, so fährt seine Argumentation fort, der Umstand beweisen, daß dei den Aussgrabungen von Alba Longa keine Rasiermesser gefunden worden

<sup>\*)</sup> Helbig hält in seiner Antwort auf den Benfeyschen Bortrag (Allegemeine Zeitung 1875 Beil. Nr. 117) dieser Beweissührung die Möglichkeit entgegen, daß das Wort ursprünglich ein scharfes zum Abschaben bestimmtes Instrument — etwa das primitive Werkzeug, mit dem man die Haare von dem Tiersell entsernte — bezeichnete und erst später auf den verwandten Bezgriff des Rasiermessers übertragen wurde.

find? Sind diese Denkmäler altitalischer Cultur nicht von jener grauen indog. Borzeit durch einen Zeitraum getrennt, der "lang genug war, um von der indogermanischen Cultur so viel einzubüßen und durch Schöpfung einer neuen so viel zu gewinnen, daß diese Reliquien nichts weniger als die Zustände der indogermanischen Einheit darzustellen vermögen?" — "Und wäre es denn unmöglich, daß die Borväter der Prisci Latini auf ihrer langen Wanderung aus dem indogermanischen Stammsitz in ihre neue Heimat, die gewiß unter großen Leiden, Bedrängnissen und Entbehrungen lange Zeit hindurch dauerte, die Lust und Kunstsich den Bart abzunehmen und somit auch die Instrumente dazu einbüßten?"

Hiermit aber find wir bei einer für die Beiterentwicklung der linguistischen Valäontologie höchst verhängnisvollen Grundanschauung Benfens angekommen. Derselbe hat mit Aufmertfamkeit, wie aus feinen Schriften hervorgeht, die Angriffe verfolgt, welche B. Hehn, gestützt auf die geschichtlich überlieferte niedere Gesittung vieler indogermanischer Bölfer, gegen die von ihm und anderen vertretene Annahme einer verhältnismäßig schon hoch cultivierten Urzeit richtet, verfolgt und versucht die= selben zu parieren, indem er die Behauptung aufftellt: Die hiftorische Überlieferung über die geschichtlichen Anfänge der Einzelvölker kann gar nicht maßgebend sein für die Epoche der Urzeit, welche von jenen durch Sahrhunderte, wenn nicht Sahr= tausende getrennt ift, d. h. durch einen Zeitraum, innerhalb deffen durch Sinbufe des alten und Erwerbung neuen Culturcapitals ein völliger Umschwung der Dinge möglich war. Namentlich wird die Möglichkeit des Verluftes alten Culturguts hervorgehoben. "Wem," heißt cs in ben Göttinger Gelehrten Un= zeigen 1875 p. 210, "gegen die Annahme jener uralten ver= hältnismäßig hohen Cultur der Umstand zu sprechen scheint, daß wir sie (die Indogermanen), insbesondere den nörd= lichen Zweig der europäischen Indogermanen, im Anfang ihrer Geschichte in einem, im Berhältnis dazu, keineswegs hervorragenden Culturzustand finden, der moge bedenken, durch welche unwirtliche Länder sie nach ihrer Abtrennung zu wandern und welche Kämpfe sie zu bestehen haben mochten, bis sie sich neue und stetige Site angeeignet hatten. Daß sie dadurch viel von ihrem mitgebrachten Culturvorrat einbugen mußten, läßt fich schon vornweg vermuten; über manche diefer Einbußen geben

uns aber auch die Sprachen zuverläffigen Nachweis." Als Beifpiele eines solchen Berabsinkens von einer einst höheren Stufe ber Gefittung führt Benfen zwei Fälle an. Go sci, wie aus der Vergleichung von griech. xilioi mit ffrt. sa-hásra hervorgehe (sa in dem Sansfritwort bedeute "eins" und entspreche dem grie= chischen & in &-natór = centum), der Begriff "tausend" schon dem Urvolf aufgegangen. Diejenigen indog. Bölfer aber, welche das jenen Begriff bezeichnende Wort eingebüßt hätten, seien "nach ihrer Abtrennung in Zustände geraten, in benen fie fo selten oder endlich so gar keine Veranlassung fanden, sich dieses Zahlwortes zu bedienen, daß fie das alte Wort ganz aus dem Gedächtnis verloren" (vgl. Benfens frühere Ansicht über diesen Punkt oben p. 34). Auch das Gold und Silber war nach Benfens Meinung schon dem Urvolk bekannt. Renes gharta, dieses nannten sie arg-anta oder arg-una. Aus dem Umftand aber, daß die Griechen und Staler nur die Namen für Silber (apyvoos, argentum), die Germanen und Slaven nur den für Gold (gulth, zlato) bewahrt haben, folge das allein, daß jene auf ihrer Wanderung zwar Silber, aber nicht Gold, diefe umgekehrt Gold, aber nicht Silber antrafen. "So verloren fie die alten Namen aus dem Gedächtnis und mußten, als fie wieder häu= figer, jene mit Gold, diefe mit Silber in Berührung tamen, für deren vergeffene Bezeichnungen sich andere verschaffen, gerade wie dies bei den Römern u. f. w. mit der Bezeichnung der Zahl der "Tausend" geschah."

Von den ferneren Anschauungen Benseys über das Culturscapital der Urzeit verdient seine Behauptung, daß die Indosgermanen bereits die Würze des Salzes gekannt hätten, (dasselbe war auch die Meinung Müllers und Schleichers) eine besondere Beachtung, insosern sie lehrt, wie unsicher zusweilen die bedeutendsten Gelehrten über die sprachliche Grundlage einer wichtigen culturhistorischen Aufstellung sein können. Wie wir oben sahen, hatte B. Hehn die Bekanntschaft der Indogermanen mit dem Salze geleugnet, weil das europäische Wort für dasselbe keinen Wiederhall in den asiatischen Sprachen fände. Dies tadelt wie oben (p. 49) Curtius auch Benseh in dem genannten Aufstaße über das Salz (Beilage der Allg. Zeitung Nr. 208), indem er auf das zuerst von ihm (Griech. Wurzellezicon I p. 59) zu den europäischen Wörtern gestellte strt. sará hinweist, welches auch durch das Petersburger Wörterbuch, wenigstens in der adjees

tivischen Bedeutung "salzig" bestätigt werde. Nun aber wendet gerade der eine der beiden Herausgeber dieses für die sanskristische Wortsorschung sundamentalen Werkes, Otto Böhtlingk, in einer Zuschrift an die Jenaer Litteraturzeitung (1875 Nr. 643) ein, daß er dieses Wort für völlig ungeeignet halte, um culturshistorische Schlüsse von solcher Tragweite darauf zu bauen, da dasselbe in der angegebenen Bedeutung nur bei dem schon oben (vgl. p. 28) genannten Lexicographen des XII. Jahrh. n. Sh. Hemacandra nachzuweisen sei.

Die Behauptung endlich, daß die Indogermanen gang sicher vor ihrer Trennung Ackerbau schon betrieben, gründet Benfeh im wesentlichen auf den Nachweis der formalen und begrifflichen Identität von ffrt. úrvara und griech. ágovga "Saatfeld" (lat. arvum). Die diesen Wörtern zu Grunde liegende Wurzel ar habe schon vor der Trennung eine Thätigkeit bezeichnet, durch welche Land bestellbar gemacht wurde. Die Notwendigkeit eines Bekanntseins der Indogermanen mit dem Pfluge, an deffen Stelle man sich der Bande, eines Baumastes 2c. bedienen konnte, sei damit nicht gefordert. Als nach der Trennung dann bessere Methoden der Agricultur bekannt wurden, bediente man sich zur Bezeichnung derselben in den europäischen Sprachen eines von der genannten Wurzel abgeleiteten Verbums ar-aja (lat. arare, griech. αρόω, got. arjan), in ben afiatischen Sprachen einer gang anderen, ursprünglich "ziehen" ("Furchen zichn") bedeutenden Wurzel karsh. So viel an diefer Stelle von Th. Benfen, deffen Ansichten über den ältesten Ackerbau der Indogermanen, wie wir später zu erweisen hoffen, den Borzug verdienen vor den radicalen Anschauungen B. Hehns.

Schließlich aber sei es noch gestattet, ehe wir das indogermanische Gebiet verlassen, auf eine kleine Schrift des Versassers Die älteste Zeitteilung des indogermanischen Volkes Verlassers (Virchow-Holzendorff Gemeinverständliche wissenschaftl. Vorträge XIII Nr. 296) hinzuweisen. Gegenüber anderen Aufstellungen (vgl. oben p. 37) wird hier darzulegen versucht, daß die Veodachtung des Mondes und seines Wechsels die einzige Grundlage der indogermanischen Zeitteilung gewesen ist. Der Mond ist der "Messer der Zeit" (W. mâ); darum steht auch die Nacht am Anfange der Dinge, nach Nächten wird gezählt. Der Monat ist der reine, ungebundene Mondmonat, da man noch nicht versteht, ihn in den Umlauf der Sonne, deren Vedecutung für

die Reiteinteilung noch nicht erkannt ist, hineinzurechnen. Für eine weitere Teilung des Monats als höchstens in zwei Hälften (bei den Indern cuklapaksha und krshnapaksha "die helle und die dunkle Hälfte") fehlt jeder sprachliche und sachliche Anhalt\*) (vgl. p. 36 f.). So ift der Begriff des "Jahres" der Urzeit noch nicht aufgegangen. Wohl aber unterscheidet man nach dem unmittelbaren Eindruck der Beränderungen in der Natur zwischen Sahreszeiten, und zwar zunächst zwischen dem schneereichen Winter und einer freundlicheren Jahreszeit, die wieder, vielleicht schon frühzeitig, in einen Vorsommer (lat. ver, griech. ¿ag 2c.) und einen Hauptsommer (alth. sumar, althmr. ham, zend. hama: ffrt. sámâ "Halbjahr") geteilt gedacht wurde. Wollte man die Totalität derselben bezeichnen, so zählte man sie entweder nach einander auf, oder bediente sich einer derselben, namentlich des gefürchteten Winters, als pars pro toto. Diefer lettere Gebrauch murde eine häufige Quelle späterer Benennungen für den einheitlichen Begriff des Jahres (vgl. p. 37-41).

Auch eine Arbeit von D. Beise Über die Farbenbezeich= nungen bei den Indogermanen sei hier noch genannt (Beten= bergers Beitr. z. K. d. indog. Sprachen II p. 273 f.).

Es ift begreiflich, daß der auf indogermanischem Gebiete ausgebildete Gedanke, vermittels der Sprachvergleichung in die Urzeit verwandter Bölkergruppen einzudringen, auch auf das Bereich anderer Sprachfamilien übertragen werden mußte, wenn nur die genealogische Einheit derselben zu erweisen war. Namentslich mußten von vornherein die Verhältnisse der semitischen Sprachen für linguistisch-historische Zwecke sehr geeignet erscheinen. Das Verbreitungsgebiet der semitischen Völker ist in geographischer Beziehung ein engeres und einheitlicheres als das der Indogermanen. Dazu sind die semitischen Sprachen, in den sesten Kahmen des dreiconsonantigen Stammes gebannt, minder gewaltigen Veränderungen in Form und Vedeutung ausgesetzt

<sup>\*)</sup> Auf diesen Resultaten sußt eine tüchtige Doctordissertation von R. Flex Die älteste Wonatseinteilung der Römer Jena 1880, in welcher gegen Th. Wommsen, welcher die Woche zu denjenigen Zeitmaßen hinzurechnet, von denen die indog. Stämme bereits in der Zeit ihrer Einheit praktischen Gebrauch gemacht haben sollen (vgl. Römische Chronologie <sup>2</sup> p. 221), eine Zweiteilung des ältesten römischen Wonats zu erweisen versucht wird.

gewesen. Uralte Überlieferungen, wie die affprischen Keilinschriften und die Bibel, führen zu den ersten geschichtlichen Unfängen bes semitischen Stammes zurud. Tropbem wurde erst im Jahre 1875 durch einen geiftvollen Auffat A. v. Kremers Semitische Culturentlehnungen aus dem Pflanzen= und Tierreiche\*) (Ausland 1875 Nr. 1, 2, 4, 5) der Versuch gemacht, die semi= tische Vorzeit mit Hilfe der Sprache zu erschließen. Wie Sehn bei den indogermanischen, so sucht Kremer bei den semitischen Bölfern, indem er die Entwicklung derselben von ihrer von ihm angenommenen centralasiatischen Heimat bis zur arabischen Halb= insel, dem füdlichsten Bunkte des in Afien von Semiten befetten Gebietes, verfolgt, die nationalen und die von außen zugebrachten Culturelemente des Pflanzen- und Tierreiches streng zu unterscheiden. Die Abhandlung beginnt mit dem Nachweis, daß die Semiten vor der Dialektbildung das Ramel, aber nicht die Balme und den Strauß kannten. Die Schlüsse, welche Kremer hieraus auf die geographische Lage des semitischen Urvolkes zieht, werden uns an einer anderen Stelle beschäftigen.

Hiernach geht Kremer zu einer Bestimmung des ältesten femitischen Culturcapitals über: "Spärlich," heißt es p. 4 f., "war die erste Ausstattung und der Zehrpfennig, den die Ursemiten aus der Heimat mitnahmen. Das kostbarfte Haustier, das Kamel, brachten fie mit, und nur mittelft dieses ausdauernden Lafttieres konnten sie so weite und unwirtsame Landstriche durchziehn. Auch der geduldige Langohr, der Esel bot schon damals seinen elastischen Rücken, denn sein Name ist in sämtlichen semitischen Dialekten derselbe (arab. himarun, hebr. hamor) und bedeutet so= viel als "der Rote". Nebst dem Esel begleitete die Ursemiten als treuer Gefährte und unentbehrlicher Gehilfe des hirten und Jägers der Hund. Auch Ziegen und Schafe waren ihnen nicht fremd; aber es fehlte ganglich das gahme Geflügel, Enten, Hühner und Gänse; auch die Rate hatte sich damals noch nicht an das häusliche Leben gewöhnt. Unter den Tieren, die vor der Dia= lektbildung den Semiten gänzlich unbekannt waren, ift der "Storch, der Pelikan, der Buffel und Affe hervorzuheben." Von Cultur= pflanzen waren den Semiten schon vor der Dialektbildung Gerfte, Beizen, Linsen, Bohnen, Zwiebel und Lauch bekannt; doch be-

<sup>\*)</sup> Auch als gesonderte Abhandlung erschienen Stuttgart 1875; besprochen von G. Weil Jenaer Litteraturzeitung 1875 p. 370 f.

zweifelt Rremer, daß die ältesten Stämme, die "als Momaden und Jäger" herumschweiften, dieselben schon in der Urzeit zu bebauen verstanden. Shre Cultivierung erfolgte vielmehr mahr= scheinlich erst nach der Einwanderung der Semiten in die meso= potamische Ebene. Hier nämlich, in der babylonisch-mesopotamischen Niederung entstand nach Kremer (vgl. p. 25) das erste und älteste semitische "Culturcentrum", und zwar in einer Zeit, als die Dialekte der semitischen Bölker sich noch nicht differenziert hatten. Hier bildeten fich die allen oder den meisten semitischen Sprachen gemeinsamen Benennungen ber Weintraube, des Wein= gartens, der Feige, Olive und Mandel, des Granatapfelbaums und anderer Fruchtbäume. Hervorzuheben ift noch, daß Kremer auch das Pferd für einen ziemlich späten Culturerwerb der Semiten hält (p. 5). Und zwar weise der hebräische und aramäische Name des Tieres sus auf indog, strt. áçvas, der arabische faras auf Perfien (hebr. Pâras) hin.

Die von A. v. Kremer begonnenen Untersuchungen wurden, was wenigstens die semitische Tierwelt anbetrifft, in einem sehr gründlichen Werke fortgesetzt von Frit hommel Die Namen ber Säugetiere bei ben sübsemitischen Bölkern Leipzig 1879. Nach ihm (val. p. 405) würde die ursemitische Säugetierfauna bestehen aus: Löwe, Pardel, Wolf, Fuchs, Hnäne, Bar, Wildkate, Wildschwein, Wildochs, Wildesel, Birsch, Gazelle, Steinbock, Hafe, Igel, Klippdachs, Maulwurf, Feldmaus, sowie aus den Haustieren: Pferd, Gel, Kamel, Ziege, Schaf, Rind und Hommel weicht also insofern von den Aufstellungen Kremers ab, als er das Pferd der Reihe der von den Ursemiten gezähmten Tiere zuschreibt. Aus hebr. parash "Reiter" (Deno= minativ von einem vorauszusetenden parash "Pferd") und arab. sâ'is "Koffelenker" (: arab. \*sûs "Pferd") glaubt er vielmehr (vgl. p. 44 bis 46) ein ursem. parasu in der Bedeutung "Streitroß" folgern zu muffen. Auch stimme dies zu der aus ursemitischen Wörtern wie saipu "Schwert", kausatu "Bogen", rumhu "Lanze". amatu "Kriegsgefangene" hervorgehenden Kriegstüchtigkeit des femitischen Urvolks.

In einer schwierigeren Lage befindet sich der Sprachforscher einem anderen Sprachstamm gegenüber, welcher durch seine nahen Berührungen mit indog. Gebiete und sein Herüberreichen auf Europas Boden auch in culturhistorischer Beziehung ein besons deres Interesse darbieten würde, dem uralsaltaischen (turas

nischen 2c.). Denn auf der einen Seite hat die Ausdehnung dieses Sprachstammes nach dem südlichen und östlichen Asien hin noch nicht genügend wissenschaftlich festgestellt werden können, auf der anderen Seite ist selbst dei denjenigen Zweigen dieses Stammes, welche durch eine unzweiselhafte nähere Verwandtschaft mit einander verbunden sind, dem sinnisch-ugrischen, samo-jedischen und türkisch-tatarischen die Linguistik noch zusehr mit der Fixierung und Darstellung der Einzelgrammatiken beschäftigt, als daß die Ausstellung einer Urgrammatik und eines Urwortschaftes des ganzen Sprachstamms irgendwie zum Abschluß hätte kommen können.

Um so dankenswerter ist es, daß man wenigstens einzelne Teile dieses ungeheueren Völker- und Sprachengebietes in ihrer vorhiftorischen Entwicklung mit Silfe der vergleichenden Sprachwiffenschaft aufzuhellen versucht hat. Gigenartig ist zunächst der Bunkt, von welchem aus man in die Vorzeit der finnisch=ugri= schen Culturentwickung vorzudringen versucht hat. Die über= aus große Zahl germanischer und lituslavischer Lehnwörter näm= lich, welche sich auf fast allen Gebieten der menschlichen Cultur= entwicklung in den westfinnischen Sprachen findet, von denen namentlich die germanischen zum Teil auf Grundformen zurück= gehen, welche ursprünglicher find als die in den ältesten nordischen und gotischen Quellen uns überlieferten Sprachformen, läßt feinen Zweifel daran aufkommen, daß jene Bölker bei ihrem Borruden von den Gegenden des Ural zu den Gestaden des Weißen Meeres, des Bottnischen und Finnischen Meerbusens Jahrhunderte hindurch dem Cultureinfluß ihrer höher gebildeten Nachbarn auß= gesetzt gewesen sind. Von diesen Lehnwörtern wurde den ger= manischen schon frühzeitig von Männern wie Rast, J. Grimm, Dietrich u. a. Beachtung geschenkt, bis dieselben in einer sehr gründlichen Untersuchung von 23. Thomsen Über den Ginfluß ber germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen, aus dem Dänischen übersetzt von E. Sievers Halle 1870, zusammengestellt und besprochen wurden. Während aber Thomsen in dem ge= nannten Werke mehr die grammatische Bedeutung jener Lehn= wörter für die Erkenntnis der germanischen und finnischen Sprachformen ins Auge faßte als die culturhistorische (val. jedoch p. 114 bis 127), veröffentlichte im Jahre 1875 der bekannte schwedische Sprachforscher A. Ahlavist in helsingfors ein Buch Die Culturwörter der westfinnischen Sprachen, ein Beitrag zu der alteren Culturgeschichte der Finnen, in welchem der Wortschatz der westfinnischen Sprachen in culturgeschichtliche Abschnitte geordnet und auf seine Genuität sorgfältig untersucht wird. Indem nun Ahlqvist alle durch ihre fremdländischen Bezeichnungen sich als entlehnt erweisenden Culturbegriffe aussondert und die genuinen finnischen Wörter, wenn er dieselben durch die Übereinstimmung der ostfinnischen Sprachen (Ostjakisch, Wogulisch, Syrjänisch, Wotjakisch, Mordwinisch 2c.) bestätigt findet, zur Reconstruierung einer urfinnischen Cultur zusammenstellt, versucht er ein Vild des Culturzustandes zu entwersen, welchen die Finnen zur Zeit ihrer Einwanderung in die baltischen Länder einnahmen.

"Sie nährten," heißt es p. 254-267, "fich vornehmlich von dem Ertrage der Jagd und der Fischerei. Ihr vorzüglichstes Haustier war der Hund, aber auch das Pferd und die Ruh waren ihnen nicht unbekannt, obwohl sie aus der Milch der letteren weder Butter noch Käse zu bereiten verstanden. Schaf, die Ziege und das Schwein lernten sie erst hier an der Oftsee kennen. Der Ackerbau scheint ihnen nicht völlig unbekannt gewesen zu sein, allein sie trieben nur den nomadischen Ackerbau, ohne das Schwenden (Roden), und von den Getreidearten kannten sie nur die Gerste und von den Wurzelfrüchten nur die Rübe. Die Wohnung einer Familie war eine Hütte (kota), welche aus fleineren gegen einen Baumstamm oder gegen einander kegel= förmig aufgerichteten Bäumen oder Stangen beftand, die zum Winter mit Fellen überzogen wurden; eine andere Art der Wohnung war sauna, eine in die Erde gegrabene Höhlung mit einem Dache über der Erde. Die innere Einrichtung einer folchen Wohnung war höchst einfach: sie hatte eine Thüröffnung, einen Rauchfang oben, eine aus einigen losen Steinen bestehende Feuer= ftelle mitten im Gemach, allein keinen Eftrich, auch kein Fenfter; denn das Licht fiel entweder durch die geöffnete Thür oder auch durch den Rauchfang. Die Kleidung bestand ausschließlich aus Fellen, die Kleider wurden von der Hausmutter mit Knochen= nadeln genäht, - die Männer verfertigten Bote sowie Sagd= Von den übrigen Gewerben und und Fischereigerätschaften. Handwerken scheint nur das Schmiedehandwerk von Alters her unter unfern Vorfahren heimisch gewesen zu sein, obwohl es ameifelhaft fein kann, inwiefern fie die Schmiedekunft aus der Urheimat mitgebracht haben. Was die Verfertigung von Zeugen anbetrifft, so scheinen sie keine andere Art gekannt zu haben als vielleicht die Filzbereitung, jedoch konnten sie auch mit der Spindel Fäden aus den Fibern einer Nesselart spinnen. Das Schaf wurde ihnen erst hier (an der Ostsee) bekannt, sowie die Kunst, aus dessen Wolle Garn oder Zeuge zu bereiten. Das gegen verstanden sie es, Felle zu gerben, sowie die Nesselsäden oder die gegerbten Felle als Sommerkleider mit einigen einsachen Farben zu färben. Städte gab es keine. Das Familienleben scheint bei unseren Voreltern ziemlich ausgebildet gewesen zu sein. Die zahlreichen Benennungen auf diesem Gebiete sind zum größten Teil genuin und zum großen Teil den verschiedenen sinnischen Sprachen gemeinsam. Sine Art Gemeinde mit dem Namen pitäjä scheint es wenigstens bei einem Teil der Jämen gegeben zu haben, sowie auch ein gewähltes Gemeindes oder Kriegsoberhaupt. Richter gab es nicht, auch nicht erbliche Fürsten oder irgendwelche Staatenbildung."

Seine Darstellung der ältesten finnischen Cultur, die wir im Auszug mitgeteilt haben, findet Ahlqvist bestätigt durch die Vergleichung des Zustandes, in welchem sich noch heute die Gesittung der östlich-finnischen Völker befindet, von denen der Verfasser namentlich die Wogulen mit Rücksicht auf ihren Culturzustand näher schildert. Lehrreich ist ferner der Hinweis auf die Lehnwörter der ungarischen Sprache in Verzgleich mit denen der sinnischen, woraus hervorgehe, daß die Ungarn dei ihrem späteren Sinzug in Europa aus den südlichen Gegenden des Ural ungefähr desselben Culturcapitals noch ersmangelten, wie die Finnen bei ihrem Eintressen an der Oftsee.

Sine ähnliche Arbeit wie die Ahlqvists endlich liegt auf dem Gebiete der türkisch et atarisch en Sprachen von H. Bám = béry vor: Die primitive Cultur des turko-tatarischen Bolkes auf Grund sprachlicher Forschungen 2c. Leipzig 1879. Aus dem genannten Buche, von welchem ein kleiner Teil bereits im Aus-land 1879 erschien, geht so viel mit Gewißheit hervor, daß der türkisch etatarische Sprachstamm für sprachlich eulturhistorische Forschungen ein in vielen Beziehungen reichere Früchte versprechendes Feld als die indogermanischen und semitischen Sprachen dietet. Die große Stabilität der türkisch-tatarischen Sprachen, durch welche bewirkt wird, daß noch heute der Jakute an der Lena den Türken aus Anatolien oder Rumelien besser verstehen würde als der Schweizer den Siebenbürgen (p. 15), die Durchssichtigkeit und Klarheit des Wortschaftes in seiner etymologischen

Grundbedeutung, vor allem aber die Driginalität der aus dem eigensten Genius der Sprache geschaffenen Culturwörter, welche nur durch einen mäßigen Strom iranischer Lehnwörter beschränkt wird (p. 35), lassen es als nicht zu schwierig erscheinen, mit ziemslicher Genauigkeit den Culturzustand des turkostatarischen Ursvolkes sestzustellen, als dasselbe noch in seinen vermutlichen Wohnsigen zwischen den westlichen Ausläusern des Altai und dem Kaspisee (p. 14) sas. Bilden doch auch hier die fast völlig ursprünglich gebliebenen Culturverhältnisse kirgisischer oder turkomanischer Stämme, ehe noch der russische Einfluß zu ihnen drang, das passende Korrektiv für die Erschließung des ältesten Culturzustandes des ganzen Sprachs und Völkerzweiges (p. 34).

Leider tritt nun dieses Bild der primitiven türkisch-tatarischen Cultur in dem Bamberyschen Werk nicht mit einer genügenden Deutlichkeit hervor.

Der Verfasser, durch dessen Darstellung sich wie ein roter Faden die Absicht hindurchzieht, zu beweisen, "daß Denktraft und geistiges Bermögen Ariern sowohl als Ural-Altaiern in gleicher Weise eigen ift und eigen sein kann, daß aber andererseits dem zeitweiligen Hervorragen gewiffer Gesellschaften auf dem Gebiete des Denkens und des Sinnens nicht ethnische, sondern einzig und allein politisch-sociale und bisweilen auch geographische Motive zu Grunde liegen" (p. 48), findet die beste Bestätigung seiner Ansicht in den überaus sinnigen und deutlichen ethmolo= gischen Grundbedeutungen des turko tatarischen Wortschakes. Es ist daher der sprachschöpferischen Thätigkeit des "türkischen Ur= menschen" (!) der größte Teil des Buches gewidmet, ohne daß da= durch für die Erkenntnis der turko-tatarischen Urzeit, d. h. der dem Auseinandergehen der türkisch-tatarischen Bölker voraufliegen= den Epoche etwas gewonnen würde. Nicht darauf kommt es an, zu beweisen, daß, um mich eines Beispiels zu bedienen, temir, timir "Gifen" eigentlich das "feste, dichte, starke" bedeute, und auszuführen, was sich "der primitive Mensch der turko-tatarischen Raffe" unter dieser Bildung gedacht habe (p. 174), sondern das culturhistorisch wichtigste ist, festzustellen, ob das angeführte Wort schon in der vordialektischen Zeit das Gisen bezeichnet habe, und somit dieses Metall bereits der turko-tatarischen Urzeit befannt gewesen sei.

Aber auch da, wo Bämbery wirklich bemüht ist, positive: Resultate für den Bestand der primitiven turko-tatarischen Cultur

zu ermitteln, verwickelt er sich in die sonderbarften Widersprüche. So beantwortet er im Abschnitt V der Einleitung die Frage, "welches find denn eigentlich die berechtigten Vorstellungen von der primitiven Cultur des turko-tatarischen Bolkes" und führt unter den Tieren, welche schon .. in der Urzeit gekannt" worden feien, neben Pferd, Rind, Gfel, Kamel, Sund, Schaf auch die Rate an. Dem gegenüber nun fagt er im Abschnitt XVI, wo er eingehend vom Tierreich handelt, p. 199: "Hingegen muß von den Benennungen der Kate, osm. kedi, éag. müsük, alt. mönsük im vornhinein (sic) bemerkt werden, daß sie arischen, resp. persischen Ursprungs sind; demgemäß muß auch dieses Tier, das von den Nomaden wol zu keiner Zeit als Haustier betrachtet worden ift, für fremd angesehen werden." In ähnlicher Weise wird p. 38 von den Getreidearten behauptet, daß nur das früheste Bekanntsein von Hirse und Weizen sicher zu stellen sei, während p. 216 "mit voller Sicherheit" angenommen wird, daß auch die Gerste, fast überall arpa genannt, schon im "vordialektischen Zeitalter" der Sprache bekannt gewesen sein muffe. Trot der hervorgehobenen Mängel, zu welchen noch eine außer= ordentliche Unforrektheit im Druck der indog. Wörter kommt, wird indessen das Lambernsche Buch als der einzige Versuch einer linquistischen Erforschung turko-tatarischer Verhältnisse vor der Sand nicht zu entbehren sein.

In neuster Zeit hat H. Bambery in einem umfangreichen Werk Der Ursprung der Magyaren, eine ethnologische Studie, Leipzig 1882 auch die ursprüngliche Cultur der Magyaren, welche er der turko-tatarischen Classe des ural-altaischen Sprachstammes für näher stehend erachtet als der finnisch-ugrischen, mit historischen und linguistischen Mitteln festzustellen gesucht (vgl. III. Abteilung Culturmomente p. 261—391).

# III. Capitel.

# Die Annahmen indog. Völkertrennungen in ihrer culturhistorischen Bedeutung.\*)

(Mit einem Anhang über die Erforschung der Sehnwörter in den indog. Sprachen.)

Es ist schon in unserem ersten Capitel gezeigt worden, wie der Entdeckung des indog. Sprachstammes die Beobachtung auf dem Fuße folgte, daß innerhalb des Kreises der indog. Sprachen einige durch die treuere Bewahrung alten oder durch die gemeinsame Schöpfung neuen Sprachautes zu einer engeren Einheit verbunden würden. Bu einer entscheidenden Beant= wortung dieser mehr im Vorübergehn behandelten Frage war man indessen noch nicht vorgedrungen. Es war daher wünschens= wert, daß man diesem für Sprachen- und Völkergeschichte gleich wichtigen Gegenstand seine volle Aufmerksamkeit zuwendete. A. Schleicher war es, welcher sich in einer stattlichen Reihe von Abhandlungen, deren erfte 1853 in der Kieler Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Litteratur p. 786-787 (Die ersten Spaltungen des indog. Urvolks) erschien, dieser Aufgabe unterzog. Wir werden nun zunächst ein Bild von den Ansichten dieses Forschers gewinnen mussen, und zwar in der Weise, daß es uns in erster Linie auf die Darstellung der geographisch= ethnographischen Anschauungen ankommt, welche den Schleicher= schen Völkergruppierungen zu Grunde liegen.

Zuvörderst ist hervorzuheben, daß Schleicher den Anfang der sprachlichen Differenzierung bereits in die indog. Urzeit

<sup>\*)</sup> Bgl. J. Jolly Über ben Stammbaum ber indog. Sprachen (Zeitsschrift f. Bölkerpsych. u. Sprachw. VIII p. 15—39 u. 190—205) und B. Delsbrück Die Bölkertrennungen (Einleitung in das Sprachstudium Cap. VII).

hineinverlegt. Er beschreibt dies in seinem Schriftchen Die Darwinsche Theorie und Sprachwissenschaft 1863 p. 15 wie folgt: "Nachdem sie (die Ursprache) von einer Reihe von Generationen gesprochen ward, während dem wahrscheinlich das sie redende Bolk fich mehrte und ausbreitete, nahm fie auf verschiedenen Teilen ihres Gebietes gang allmählich einen verschiedenen Cha= rafter an, so daß endlich zwei Sprachen aus ihr hervorgingen. Möglicher Weise könnten es auch mehrere Sprachen gewesen sein, von denen aber nur zwei am Leben blieben und fich weiter entwickelten." Es ist hiernach zu betonen, daß Schleicher die Ent= stehung zweier (oder mehrerer) neuer Spracharten aus der ein= heitlichen Grundsprache sich allein durch den im Wesen der Sprache liegenden Differenzierungstrieb herbeige= führt denkt, ohne die Annahme einer räumlichen Trennung des Urvolks zu Hilfe zu nehmen. Nach diesem ersten Auseinander= gehen der Sprachen habe allerdings auch ein Auseinandergehen der Bölker in geographischer Beziehung stattgefunden. Als Ur= fachen besselben betrachtet Schleicher (Hilbebrands Jahrb. Ip. 404) "die Zunahme der Bevölkerung, die Entwaldung und Verödung des Bodens, die Verschlechterung des Klimas, kurz, jene unglücklichen Folgen, welche bis jetzt noch stets die als Raubbau betriebene Cultur hatte." Die durch die räumliche Trennung der Bölker in die Ferne getragenen Sprachgattungen der Ursprache gehen dann wieder in sich durch allmähliche Differenzierung ("durch die fortgesetzte Neigung zur Divergenz des Charafters, wie es bei Darwin heißt") auseinander. In wie weit Schleicher die Sprachdifferenzierung innerhalb der einzelnen Sprachgat= tungen, Sprachen, Mundarten, Dialette von Unterbrechung der geographischen Continuität durch Bölkerwanderungen 2c. sich begleitet benkt, läßt sich mit völliger Gewißheit nicht erkennen. Jedenfalls kann man sich nach Schleicher die Differenzierung etwa der germanischen Grundsprache in ihre Mundarten in ganz derselben Weise verlaufend vorstellen, wie es oben bei der ur= indogermanischen Grundsprache geschildert ist (vgl. Die deutsche Sprache 2 p. 94 f.). Die geographische Nachbarschaft hebt Schleis cher an verschiedenen Stellen (vgl. 3. B. Compendium 1 p. 4) als zusammenhängend mit näherer Sprachverwandtschaft hervor; es wird ihm nicht einfallen, wie Lottner (vgl. unten) es thut, etwa das Italisch den nordischen Sprachen näher als dem Griechischen zu stellen. Dagegen gruppiert er Germanisch und Litu=

Slavisch, Griechisch und Lateinisch, Indisch und Franisch zu einander.

Das relative Alter der indog. Bölker- und Sprachtrennungen sucht Schleicher von zwei Grundsätzen aus zu bestimmen, die er in folgender Weise formuliert:

- 1) "Je öftlicher ein indogermanisches Volk wohnt, desto mehr Altes hat seine Sprache erhalten, je westlicher, desto weniger Altes und desto mehr Neubildungen enthält sie" (Compendium 1 p. 6) und
- 2) "Je westlicher eine Sprache (oder Volk) ihren Sit hat, besto früher riß sie sich von der Ursprache (dem Urvolke) los" (Kieler Allg. Monatsschrift f. Wissenschaft u. Litteratur 1853 p. 787).

Nach diesen Grundsätzen haben also zuerst die Slavo-Germanen, als zweite die Graeco-Italer, zuletzt die Indo-Iranier ihre Wanderungen angetreten. In einer fritischen Lage befindet sich Schleicher dem Celtischen gegenüber. Wegen der am weitesten westlich besindlichen Wohnsitze diese Volkes ist er genötigt anzunehmen, dasselbe habe am frühsten die Urheimat verlassen. Sine sorgfältigere Vetrachtung des Celtischen veranlaßt ihn aber schon im Jahre 1858 (vgl. Beiträge zur vergleichenden Sprachsporschung I p. 437), dasselbe dem Italischen näher zu rücken, woburch wieder die angesührten Principien Schleichers in bedenkslicher Weise durchbrochen werden.

Bekanntlich hat Schleicher versucht, seine Ansichten über die Spaltungen der Ursprache durch eine Zeichnung zu veranschauslichen, zu welcher er sich ansangs des Bildes eines "sich versästelnden Baumes" (Fig. A), später eines einsachen Linienschstems (Fig. B) bediente. In beiden Fällen sollen die sich verzweigenden Üste oder Linien den nach verschiedenen Richtungen verlausenden Differenzierungstried der Sprache darstellen, ohne daß zunächst ein Urteil über Völkertrennungen in geographischer Beziehung abgegeben werden sollte. Der Ausdruck "Stammsbaum", welcher im Verlauf der Forschung von der Auffassung Schleichers und derer, die ihm solgen, gebraucht wird, scheint erst in dem genannten Schriftchen Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft, aus der Ausdrucksweise der Natursorscher entlehnt, zum ersten Wale im Munde Schleichers vorzukommen.

Ich erlaube mir, die beiden Figuren im Texte abzubilden, um die Ergebnisse der Schleicherschen Forschung in concreto

dem Leser vorzuführen. Zu Fig. B\*) ist zu bemerken, daß die verschiedene Länge der Linien "die größere oder geringere Länge des Weges zwischen der Ursprache und den hier als Ende ansgenommenen Entwicklungspunkten" anzudeuten sucht.

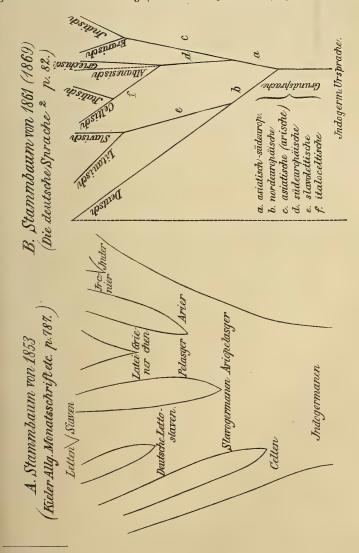

<sup>\*)</sup> Dieselbe ist außer in der Deutschen Sprache noch im Compendium 1 p. 7 und in Die Darwinsche Theorie und Sprachwissenschaft am Ende absgebildet.

Genau in demselben Jahre (1853), in welchem Schleicher seine oben dargestellte Ansicht über die Spaltungen der indog. Ursprache veröffentlichte, sprach M. Müller in seinem Essay Der Beda und Zendavesta (Essays I p. 60 f.) hinsichtlich der indog. Völkertrennungen eine sowohl der Schleicherschen als auch der früher (vgl. p. 21) geschilderten Bopp-Kuhnschen Anschauung entgegenstehende Meinung aus, welcher er auch in seinen späteren Schriften (vgl. 1859 A history of ancient Sanscrit literature p. 12 f. und 1863 Vorlesungen über die Wissenschaft der Sprache p. 176 f., auch noch 1872 Über die Resultate der Sprachwissenschaft Straßburger Antrittsvorlesung p. 18 f.) treu geblieben ist.

Er nimmt hier überall eine uralte Spaltung bes indog. Volkes in eine nördliche (nordweftliche) und füdliche Abteilung an, von denen die erstere die heutigen europäischen, die letztere die iranischen und indischen Bölkerschaften indog. Ursprungs umfasse. Diese Trennung sei durch eine "weltweite Wanderung" der europäischen Indogermanen in nordwestlicher Richtung ent= standen, deren Ursachen zwar verborgen seien, die aber ein grelles Streiflicht auf die ursprünglichen Naturanlagen der scheibenden und bleibenden Bölkerschaften werfe. Den Europäern fei die Hauptrolle in dem großen Drama der Geschichte zu= gedacht, "fie repräsentieren den Arier in seinem geschichtlichen Charakter." Und die Zurückbleibenden? "Es fordert eine ftarke Willenskraft oder einen hohen Grad von Trägheit, dem Anprall so nationaler oder vielmehr so völkererschütternder Bewegungen zu widerstehen. Wenn alle geben, wollen wenige bleiben. Aber seine Freunde ziehen zu lassen und dann sich selbst auf die Reise zu machen — einen Weg einzuschlagen, der, wohin er immer führe, uns nimmermehr zu einer Bereinigung mit denen führen kann, deren Sprache wir reden, deren Götter wir ehren — das ift ein Weg, welchen nur Leute von ftark ausgeprägter Indivi= dualität und großem Selbstvertrauen zu verfolgen im Stande find. Es war die Straße, die der füdliche Zweig der arischen Familie, die brahmanischen Arier Indiens und die Zoroastrier Frans einschlugen."\*)

<sup>\*)</sup> Diese Borstellung von einem bewußten Trennungsproces ber indog. Böller tadelte mit Recht bereits B. D. Whitney (Oriental and Linguistic studies, New-York 1873 p. 95 f.): "Had not our author, when he wrote this paragraph, half unconsciously in mind the famous and striking picture of Kaulbach at Berlin, representing the scattering of the

Einer weiteren Gruppierung der europ. Abteilung der Indosgermanen in Sprachfamilien steht M. Müller sehr skeptisch gegensüber. Interessant, weil einer später von uns zu besprechenden Auffassung, welche Müller für die specielleren Übereinstimmungen z. B. zwischen den flavischen und teutonischen Sprachen in der Annahme sucht, "daß die Borsahren dieser Kassen von Ansang an gewisse dialektische Besonderheiten beibehielten, welche sowohl vor als nach der Trennung der arisschen Kamilie vorhanden waren" (Borlesungen 1 p. 178).

Die so von M. Müller zuerst aufgestellte Idee einer europäischen Grundsprache wurde dann weiter von E. Lottner 1858 (Über die Stellung der Italer innerhalb des indoeuropäischen Stammes K. Z. VII p. 18—49 und p. 160—193) durch sprache liche und culturhistorische Gründe, auf welche wir noch zurückstommen werden, gestüßt. Lottner versucht auch noch eine weitere Gruppierung der europäischen Grundsprache, an welcher das demerkenswerteste ist, daß er die Lateiner zum ersten Mal von einem näheren Zusammenhang mit den Griechen loslöst. Seine Ansicht von den engeren Verwandtschaftsbeziehungen der europäischen Sprachen unter einander würde sich, in der Weise des Schleicherschen Stammbaums ausgedrückt, so ausenehmen (vgl. dazu Lottner Celtischeitalisch, Beiträge zur vergleischenden Sprachsorschung II p. 321 f.):



human race from the foot of the ruined tower of Babel; where we see each separate nationality, with the impress of its after character and fortunes already stamped on every limb and feature, taking up its line of march toward the quarter of the earth which it is destined to occupy?

Den eifrigsten Versechter hat die Ansicht von einer ursprüngslichen Zweiteilung der Indogermanen in eine europäische und eine asiatische Hälfte später indessen in A. Fick gefunden, welcher die seinem Vergleichenden Wörterbuch der indog. Sprachen zu Grunde liegende Auffassung der indog. Völkertrennungen in folgendem Schema, dessen geographischsethnographische Grundslage wir unten kennen lernen werden, zusammenfaßt (vgl. Wörtersbuch) 2 1051):

|                               | Urvolk       |               |  |
|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| Europ                         | öäer         | Arier         |  |
| Nordeuropäer                  | Südeuropäer  | Iranier Inder |  |
| Germanen Litusla              | ven (Celten) | Gräcoitaliker |  |
| Skandinavier Deutsche Litauer | Slaven Itali | ker Griechen  |  |

So war man denn trot der darauf verwendeten Mühe zu einem abschließenden Resultat in diesen Fragen nicht gekommen. Nur in zwei Punkten stimmten alle Forscher überein: in der Annahme einer näheren Verwandtschaft einerseits zwischen Franisch und Indisch, andererseits zwischen Slavisch und Litauisch. Die Schwierigkeiten begannen, sobald man eine scharfe Scheidung zwischen den Sprachen Europas und Asiens vornehmen wollte. Im Norden erhob sich die Frage, ob man die lituslavischen Sprachen näher an ihre öftlichen, arischen ober an ihre westlichen, germanischen Nachbarn rücken sollte. Im Suden waren die Stimmen über das Griechische geteilt. Während A. Schleicher, F. Justi (Hift. Taschenbuch herausg. v. F. v. Raumer IV. Folge, III. Jahrg. p. 316) u. a. die ganze südeuropäische Abteilung dem Arischen für näher verwandt hielten als dem Nordeuropäischen, behaupteten S. Grafmann (1863 R. Z. XII p. 119), C. Bauli (Uber die Benennung der Körperteile bei den Indog. 1867 p. 1), W. Sonne\*) (1869 Zur ethnologischen Stellung

<sup>\*)</sup> Interessant ist die Art, wie sich Sonne a. a. D. p. 6 die Spaltung der Indogermanen entstanden und verlaufen denkt: "Daß die indog. Bölkertrennungen nur allmählich, nur stusenweiß stattgehabt, ist oft bemerkt worden, und es ist gewiß, daß Scheidungen wie z. B. die der Germanen in Deutsche und Scandinavier, die der letzteren in Schweden und Dänen sich nur allmählich vollziehn. Dies aber ist ohne Wanderung, eine Scheidung auf gleichem Grund und Boden, das stille Werk der Zeit. Mit der ersten Zerklüftung unseres Urvolks möchte es anders hergegangen sein.

Das Urvolk muß, überaus zahlreich, denn die Vollendung der Sprach=

ber Griechen. Wismar, Programm), F. Spiegel (Eranische Altertumskunde I p. 443) u. a. eine engere Berwandtschaft speciell des Griechischen mit den asiatischen Sprachen. Im Inneren Europas bereitete vor allem das Celtische Verlegenheiten. Bald follte es dem Norden, bald dem Süden näher stehen. Im Jahre 1861 faste H. Ebel, nach Zeuß der gründlichste Kenner des Celtischen in Deutschland (Beiträge zur vergl. Sprachforschung II p. 137—194) das Ergebnis seiner Untersuchungen über die Stellung bes Celtischen in folgender Weise zusammen: "Überall also haben sich mindestens ebenso bedeutsame Analogien desselben (des Celtischen) zum Deutschen (und in zweiter Linie zum Litu= flavischen) ergeben als zum Stalischen (und sodann zum Bricchischen); eine Art Mittelstellung wird somit kaum zu leugnen fein; doch scheint es, als ob es gerade die Erscheinungen, die am meisten auf das geistige Leben, den inneren Charafter der Sprache hindeuten, mit dem Deutschen gemeinsam hätte." Wie sich freilich Cbel diese Mittelstellung der celtischen Sprachen, an deren Annahme er bis zu seinem Tode festhielt (vgl. Zeitschrift f. Völkerpsychologie und Sprachw. VIII p. 472), historisch entstanden denkt, wird nicht gesagt.

form zeugt für eine mehr benn tausendjährige Einheit, nicht bloß im Süden, sondern auch im Norden des Druß sich über weite Ländermassen Centralzassens nomadisch gebreitet haben. In diesen letztern Landen aber sind geschichtlich nur Turanier heimisch, und wie später Attila, wie Oschingiskhan die Welt durchstürmen, ein gewaltsamer Andrang der Turanier war es wohl, welcher die nördliche Hälfte unseres Urvolks nach Westen trieb, eine Flucht zunächst über die Wolga in die pontischen Steppen hinein. Aber im Westen ist gut wohnen, sagt der Ausse, dort laßt uns Hütten bauen — und gen Westen rücken die Massen, die Donau weist den Weg; Germanien, Gallien, endlich in süblicher Schwenkung über die Alsen, Italien wird erreicht. Diese Massen zerfallen sodann in zwei Hälften, deren westliche sich als Eelten und Italiker, deren östliche sich als Germanen und Staven weiter indivibualisiert.

So die eine, die nördliche Hälfte unseres Urvolkes; die andere, daheim geblieben, behauptet sich im Süden des Drus, und wenn ihr gleich der Norden durch Turan verschlossen ist, beweist sie nach Ost und West die höchste Sypansionskraft. Bon Baktrien aus, dem eigentlichen Mutterland dieser Arier, gen Osten wird das Pendschab, das Gangesthal besiedelt, und Indien bildet eine arische Welt in sich: gen Westen Medien, Persis, weiter Armenien, Phrygien besetz, endlich Thracien, Macedonien, Hellas in den gleichen Kreis gezogen. So bilden sich die mächtigen Parallelen: die sübliche (orientalische) von der Adria zum Ganges, die nördliche (occidentalische) von der Wolga zum westlichen Weltmeer reichend."

So verschieden man nun aber auch im einzelnen über die engeren Verwandtschaftsverhältnisse der indog. Sprachen denken mochte, im allgemeinen hatte sich doch die Überzeugung sestgesiet, daß die speciellen Übereinstimmungen zweier oder mehrerer Sprachen im kleinen genau in derselben Weise zu erklären sein wie die indog. Sprachverwandtschaft im großen. Der Gedanke eines europäischen, eines gräco-italischen, eines germanischen ze. Urvolkes hatte nichts Bestremdenderes als die Idee des indog. Urvolkes selbst.

Sollte es nun nicht auch möglich sein, die Culturverhältnisse dieser Zwischenftusen mit Hilfe ebenderselben Sprachvergleichung aufzuhellen, mit welcher man die Cultur der Urzeit erschlossen hatte, und konnte so nicht mit der Zeit ein ganzes Gebäude vorhistorischer Culturgeschichte aufgeführt werden?

Die Frage lag umso näher, als der Schleichersche Grundsatz, nur den grammatischen Bau als Maßstab der engeren Berswandtschaft zweier oder mehrerer Sprachen gelten zu lassen, seit Lottner und Ebel aufgegeben worden war, und nunmehr auch der Wortschatz mehr und mehr als maßgebend für die Eruierung der indog. Völkertrennungen herangezogen wurde.

Da nun die Versuche, die Culturverhältnisse jener hypothetischen Völkergruppen mit Hilfe der Sprachvergleichung zu erschließen, im großen und ganzen von der Grundanschauung einer ersten Zweiteilung des Urvolkes in eine europäische und eine afiatische Hälfte ausgegangen sind, so wird sich auch unsere Darstellung derselben an ihrer Hand am übersichtlichsten geben lassen.

# I. Die europäische Urzeit.

C. Lottner, der, wie wir oben sahen, zuerst die Hypothese einer europäischen Urzeit durch sprachliche Gründe zu erweisen versuchte, hat in dem schon eitierten Aufsatz (R. Z. VII p. 18 f.) es nicht versäumt, auch die Eulturgeschichte, die "dasselbe Ersgebnis liefere, daß die Europäer noch nach der Trennung von den Asiaten vereinigt geblieben sind" zu seiner Unterstützung herbeizuziehen. In erster Linie sindet Lottner den Beweis für seine Ansicht in einer Reihe von gemeinsam europäischen Ausse

drücken der Ackerbaufprache, wie griech. μύλη Mühle, αμάω crnten, agów pflügen, agorgov Pflug, agoós Acter, olvos Wein, deren Entsprechungen in den arischen Sprachen sämtlich noch eine weitere, auf den Ackerbau nicht bezügliche Bedeutung haben. Auch die Identität fünf verschiedener Baumnamen, welche aller= dings in ihrer Bedeutung im einzelnen auseinander geben (abd. wîda, griech, ἐτέα, lat. vitex Beide; griech, δοῦς, chmr. derwen Eiche, daneben ftrt. dru, got. triu, altst. drevo Baum; lat. fagus, ahd, buocha Buche, gricch. φηγός Giche; griech. πεύκη, ahd. finhta, lit. puszis Kichte; griech. έλάτη, altfl. jelije?) scheint ihm für einen engeren Zusammenhang der europäischen Sprachen unter ein= ander als mit den afiatischen Sprachen, mit denen jene nur den Namen der Birke teilen, zu sprechen. Auch auf den europäischen Namen des Salzes, der beweisen foll, daß die europäischen Völ= ter noch vereint ein großes salziges Meer kennen lernten, weist Lottner hin.

Viel eingehender hat A. Fick in dem schon genannten Buche Die ehemalige Spracheinheit der Indogermanen Europas Göttingen 1873 den gemeinsam-europäischen Wortschat zu erschließen und auf Grund besselben ein Bild der gemeinsam=euro= päischen Cultur zu entwerfen versucht (vgl. oben p. 51). methodischer Hinsicht ift zu bemerken, daß Fick schon dann einen Begriff für einen ureuropäischen erklärt, wenn derselbe durch die Übereinstimmung auch nur einer nord= und südeuropäischen Sprache zu belegen ift. Auffällig erscheint ihm dabei, daß das Griechische in der Benennung mehrerer politisch=rechtlichen Ver= hältnisse gegenüber den gemeinsamen Wörtern anderer europäischen Sprachen ausweicht. So lat. civis = germ. hîva: griech. πολίτης; lat. hostis = germ. gasti-: griech. ξένος; lat. lex = germ. laga: griech. vóuos Jeouós, vor allem aber lat. rex = germ. reika: griech. Basilevs. "Allein der würde fehlgehen, der daraus schließen wollte, daß die Griechen sich aus der europäischen Spracheinheit früher herausgelöst hätten, ehe noch diese staatlich-rechtlichen Begriffe sprachlich fixiert gewesen. Es erklärt sich der Verluft dieser Wörter bei den Griechen sowie das Fest= halten derselben bei den Stalikern vielmehr einfach aus dem verschiedenen Charafter dieser Bölker: bei den Griechen sind die Berhältnisse des Rechts= und Staatslebens immer in einem ge= wissen Flusse geblieben und haben in Folge dessen immer neue sprachliche Bezeichnungen erhalten, bei ben Stalifern find die

uralten ererbten Rechts und Staatsverhältnisse mit eiserner Treue sestgehalten und auf dem alten Grunde systematisch fort entwickelt (p. 286, 287)."

In materieller Beziehung findet Fick in dem Übergang ber europäischen Indogermanen von "seghaften Biehzüchtern zu Ackerbauern" den bedeutendsten Unterschied der europäischen von der indogermanischen Urzeit (vgl. auch Vergleichendes Wörter= buch 2 1054). "Die Europäer waren nach sprachlichem Ausweise zu der Zeit, da sie nach Nord und Süd sich schieden, aus seß= haften Biehzüchtern Ackerbauer geworden, deren Unterhalt in erster Linie auf dem Ertrage des Feldes (agra), erst in zweiter auf dem der Herden beruhte" (p. 289). Auch die Geschichte stimme hiermit überein. "Die Indogermanen Europas treten jämtlich als Bauernvölker in die Geschichte ein. Selbst das alte Germanien muß bereits ein wohlbebautes\*) Land gewesen sein und nicht jenes grausige Gemisch von Sumpf und Wald, wie es die Römer darzustellen beliebten; denn ohne intensive Bodenbestellung hätte Deutschland gar nicht diese gewaltigen Bölkerhaufen entsenden können u. f. w."

Als sprachliche Belege für den ureuropäischen Ackerbau führt Fick außer dem schon oben erwähnten noch an: \*laisâ (lat. lira) Ackerbeet (vgl. K. Z. XVIII p. 412 f. lira und porca das Ackerbeet;  $\mu$ shir $\eta$  die Hirfe, malva die Malve), sâ (lat. sero) säen, \*parka (lat. porca = germ. furh) Ackerfurche, \*kalma (lat. calamus) Halm, \*sarpa ( $\Hagnapea$ 0 altsl. srupů) Sichel, \*stapalâ

<sup>\*)</sup> B. Hehn a. a. D. p. 488 erklärt dagegen: "Gerade der umgekehrte Schluß ift richtig: je höher die Lebensform, die ein Bolk erreicht hat, befto geringer der Procentsat, den es zu friegerischen Zügen verwendet; bei noch unftäten Bölkern wandert und kämpft jeder erwachsene Mann." Noch weniger läßt hehn die sprachlichen Beweise Ficks gelten. "Was soll 3. B. lira die Furche bedeuten? Dies Wort bedeutet in den germanischen Sprachen Ge= leise, Spur, und dies war offenbar der eigentliche und ursprüngliche Sinn . desfelben, - ber noch im lateinischen delirare, von der Spur abirren, durchblickt. Nach dem Übergang zum Ackerbau, vielleicht in fehr verschiedener Zeit, verwandten die Litauer und die Slaven das vorhandene Wort zur Bezeich= nung des Ackerbeetes, die Lateiner zu der der Furche, mährend die Deutschen bei der Bedeutung Spur verblieben. Noch weniger wollen Wörter wie culmus, stipula, pinsere u. s. w. sagen. Der Halm braucht ja nicht gerade Getreidehalm bedeutet zu haben, das flav. stiblo heißt Stengel und hat viele Verwandte, das deutsche Stoppel ift eine fpate Entlehnung aus dem Mittellatein; pinsere hatte den Sinn von zerstampfen überhaupt."

Stoppel, endlich (Bezzenbergers Beitr. z. K. d. indog. Spr. I p. 171) odc.-umbr. vorsus Plethron — lit. varstas "Pflugwende", als Getreidearten \*bharas (lat. far — got. baris) und garna (lat. granum — altfl. zrūno — ahd. corn), die Hirfe malnā (μελίνη, lat. milium, lit. malnā), den Weizen (πνοός, altfl. pyro Spelt, lett. pūrs Weizen), die Gerfte ghardhā (πουθή, lat. hordeum, ahd. gersta), den Hafer (lat. avena, altfl. ovīsū). Außer diesen Körnerfrüchten wurden eine große Menge anderer Feld- und Gartengewächse, wie Erbsen, Bohnen, der Mohn, die Kübe, der Lauch, der Hanf (p. 290), angebaut. Von einigen dieser Eulturpflanzen gibt allerdings selbst Fick zu, daß ihre Benennungen erst später von einem Volk zum andern gewandert sein könnten.

Zu den obengenannten Waldbäumen fügt Fick noch die Ulme (lat. ulmus, altn. âlmr, ahd. elme), die Erle (lat. alnus, lit. ełksnis), Hafel (lat. colurnus, ahd. hesilîn), die Salweide (ἐλίχη, lat. salix, ahd. salaha) hinzu. Bgl. auch griech. βάλανος, lat. glans, altsl. želądī, "Gichel".

Bon Einzelheiten will ich noch hervorheben, daß auch Fick erst die europäischen Indogermanen am Meere (lat. mare, altgallisch more, altsl. morje, ahd. mari) wohnen läßt, woselbst sie die Bestanntschaft einer Reihe von Wassertieren, des Hummers (κάμαφος, altn. humarr), der Robbe (σέλαχος, agls. selh) gemacht haben sollen. Bgl. auch lat. piscis, altir. iase Fisch; griech. ἐχθύς, lit. żuwis "Fisch" (?) und έγχελυς, lat. anguilla, lit. ungurÿs, altsl. ągoriči, ahd. âl "Aal".

Neben dem Fickschen Werke wäre hier noch zu nennen E. Förstemann Geschichte des deutschen Sprachstammes I. Band 1874. Da aber dieser Gelehrte, welcher vom Standpunkt des Deutschen (Germanischen) fünf Sprachperioden vor der Absonderung des Deutschen unterscheidet, eine indogermanische, eine ältere europäische, eine jüngere europäische (nach Ausscheiden des Griechischen), eine nordeuropäische, eine slavosgermanische Epoche, alles nach seiner Meinung vor der flavosgermanischen Zeit liegende in eine große Culturperiode zusammensaßt, so ist eine scharfe Unterscheidung zwischen Europäisch und Indogermanisch nicht möglich.

Wir wenden uns daher unmittelbar zu den engeren Abteilungen innerhalb der europäischen Spracheinheit und sprechen: a) von der gräco-italischen

b) von der flavo-germanischen

c) von den Celten.

# a) Die Graco-Italer.

Die Annahme eines engeren Zusammenhangs der beiden classischen Sprachen unter einander, wie man sich auch immer dieses Verhältnis historisch entstanden denken mochte, kann als eine Erbschaft betrachtet werden, welche die vergleichende Sprachwissenschaft aus früheren Zeiten übernahm. War doch schon die rein philologische Durchforschung des griechischen und latei= nischen Wortschaßes geeignet, frühzeitig zu culturhistorischen Beobachtungen zu führen.

So machte schon B. G. Niebuhr, welcher das Lateinische als eine Mischsprache aus gricchischen und fremdartigen (pelas= gischen) Elementen auffaßte, die Bemerkung (vgl. Römische Geschichte I 3 p. 93), "es könne unmöglich Zufall sein, daß die Wörter Haus, Feld, Pflug, pflügen, Wein, Del, Milch, Rind, Schwein, Schaf, Apfel und andere, welche Ackerbau und sanfteres Leben betreffen, im Latein und Griechischen übereinstimmen, während alle Gegenstände, die zum Krieg oder der Jagd gehören, mit durchaus ungriechischen Worten bezeichnet werden."

An diese Bemerkung Niebuhrs anknüpfend, findet R. D. Müller Etrusker I (1828) p. 16 in derfelben den Beweis dafür, daß ein den Griechen verwandtes, ländliches und hirtliches Volk (die Siculer) von einem ungriechischen, aber mehr friegerischen (den Aboriginern) unterworfen sein müsse\*), wie ja durch eine ähnliche Mischung im Englischen für die Gegenstände des Landlebens die altsafsischen Ausdrücke geblieben wären, während im Herren-Leben das Meiste durch die Normannen mit französischen Worten bezeichnet worden sei.

Er weist auf die Namen der Haustiere hin, die fast alle

<sup>\*)</sup> In der neuen Auflage der Ctrusker v. W. Deecke Stuttgart 1877 p. 8 findet sich auch der folgende sprachliche Excurs D. Müllers in geläuterter Gestalt. Die im Text mit + bezeichneten Wörter sind in der neuen Auflage bezweifelt oder weggelassen, die mit \* versehenen als entlehnt betrachtet.

Als gräco-italische Getreibegattung führt D. hordeum -2019 n an, lorica ift ihm wahrscheinlich eine Ableitung von lorum, lancea — dóyzy Lehnwort.

griechisch seien, auf bos, taurus, vitulus, ovis, aries, †arviga, †agnus, sus, \*aper, porcus, caper, equus, pullus, canis; ferner auf die Wörter ager, silva, aro, †sero, \*vinum, †temum (n. M. =  $\mu \epsilon \theta v$ ), lac, mel, sal, \*oleum, lana, malum, ficus, glans. Dagegen sei ex merkwürdig, daß die Getreidenamen sämtlich ungriechische Namen hätten. Ebenso seien die Waffennamen: tela, arma, hasta, pilum, ensis, gladius, arcus, sagitta, iaculum, clupeus, cassis, balteus, ocrea offendar ungriechisch; bei scutum (griech. oxīvos) und galea ( $\gamma \alpha \lambda \epsilon \eta$ ) könne man zweiseln, †lorica sei  $\theta \omega \delta \alpha \xi$ , lancea \* $\lambda \delta \gamma \chi \eta$ .

Der erste, welcher mit den Mitteln der neueren Sprachvergleichung eine gräco-italische Culturepoche zu erschließen und dieselbe einer indogermanischen gegenüberzustellen versuchte, war Th. Mommfen bereits in der ersten Auflage seiner Römischen Geschichte (1854) p. 12-21. Den wichtigsten Fortschritt der Graco - Stalifer in ihrer Culturentwicklung erblickt Mommfen in ihrem Übergang von dem nomadischen Hirtenleben der Urzeit, wo nur die wilde Halmfrucht gekannt wurde, zu einem korn= vielleicht sogar schon zu einem weinbauenden Bolk. Das beweisen ihm Wörter wie: ager: άγρός; aro, aratrum: άρόω, άροτρον; ligo: λαχαίνω; hortus: χόρτος; hordeum: κριθή; milium: μελίνη; rapa: δαφανίς; malva: μαλαχή; vinum: οἶνος oder, die Bereitung des Getreides angehend: puls: πόλτος, pinso: πτίσσω; mola: μύλη. Daneben weist er auf das Zusammentreffen des griechischen und italischen Ackerbaues in der Form des Pfluges, in der Wahl der ältesten Kornarten (Hirfe, Gerfte, Spelt) und anderes hin.

In den späteren Auflagen seiner Römischen Geschichte kommt Mommsen freilich immer mehr zu der Einsicht, daß die Überseinstimmung in den aufgesührten Wörtern größtenteils weit über die Grenzen Griechenlands und Italiens sich hinaus erstrecke, und folgert aus denselben später (vgl. III. Aufl. I p. 20 Anm.) nur, es könne keine Zeit gegeben haben, in welcher die Griechen in allen hellenischen Gauen nur von der Viehzucht geslebt haben.

Im engsten Zusammenhang mit den Anfängen des Ackersbaues steht aber nach Mommsen auf der einen Seite eine wenn auch rohe Limitation des Bodens, deren Ursprünge schon in der gräcositalischen Periode sachlich durch die Identität der ältesten Flächenmaße (der oscischsumbrische Vorsus entspreche

dem griech. Plethron), sprachlich durch die Übereinstimmung von lat, templum und griech, reuerog "dem Schneidepunkt der von dem Feldmeffer gezogenen Linien" bewiesen werden, auf der anderen Seite die festere Ansiedelung des Bauern gegenüber der unstäten Feuerstelle des Hirten, welche sich in der engeren Verwandtschaft des Homerischen und lateinischen Hauses (Megaron und Atrium), sowie in der einzigen nichtindogermanischen und doch beiden Nationen von Haus aus gemeinsamen Göttin Vesta — Eorla abspiegele. Um von den übrigen Zügen ursprünglicher Gemeinschaft nur diejenigen hervorzuheben, welche einen sprachlichen Anhalt bieten, so weift M. ferner auf die übereinstimmende Bezeichnung des Hauptbestandteils an dem ältesten Feuerzeuge, des "Reibers" (τούπανος: terebra), auf lat. crimen: κοίνειν, poena: ποινή, talio: ταλάω, τληναι als gräco-italische Rechtsbegriffe hin und sucht auch die einfachsten Elemente einer gräco-italischen Runft in den Ausdrücken triumpus: Polaußog "Waffentanz", satura: σάτυροι "die vollen Leute" des Mummenschanzes wieder= zuerkennen.

Wenig für unsere Zwecke bictet eine Arbeit B. Kneisels Über den Culturzustand der indog. Bölker vor ihrer Trennung, mit besonderer Rücksicht auf die Gräco-Staliker, Programm, Naumburg 1867; denn schon der unbeabsichtigte Widerspruch in dem Titel dieser Abhandlung zeigt, daß wir an sprachhistorischen Resultaten für eine gräco = italische Culturepoche wenig zu er= warten haben. Kneisel geht überall vom Griechischen aus, und wo er ein Wort dieser Sprache in irgend einer anderen indog. wiederfindet, schreibt er den demselben innewohnenden Begriff der indog. Urzeit, unter der er offenbar die ganze vorgriechische Entwicklung versteht, zu. Anerkennung verdient dagegen der bei Besprechung der indog. Tierwelt (p. 8) betonte Gedanke, daß aus der blogen Übereinstimmung eines Tiernamens in den indog. Sprachen noch nicht auf den Charafter dieses Tieres als auf den eines Saustieres der Urzeit zu schließen sei. fordert hierfür mehrere die betreffende Tiergattung specialisierende Benennungen, wie sie 3. B. für das Rindvieh sicher vorhanden find. Freilich fällt es Kneisel, da ihm das ganze indog. Sprachgebiet für culturhistorische Schlüsse auf die Urzeit offen steht, nicht schwer, derartige detailierende Tiernamen ausfindig zu machen. So wird die urzeitliche Blüte der Schweinezucht behauptet im Hinmeis auf die griech. ές, πόρχος, χοίρος, κάπρος und έρραος, deren Entsprechungen von sehr zweifelhafter geographischer Ausdehnung auf indog. Boden sind.

Die Sammlung eines gräco-italischen Wortschapes ward von A. Fick in der 2. Auflage scines Vergleichenden Wörter- buchs (p. 421—504, 3. Aust. V. II p. 1—288) unternommen. Da indessen der Verfasser eine gräco-italische Spracheinheit als ein seststehendes Resultat betrachtet, so sind in seine Wortsamm- lungen nicht nur rein gräco-italische d. h. nur in den beiden classischen Sprachen vorhandene Wörter wie etwa  $\pi \delta \lambda \tau os + puls$  2c. aufgenommen, sondern auch solche, welche außer im Griechischen und Italischen noch in anderen Sprachen wiederkehren, wie griech.  $\pi ovs + lat.$  pes, strt. pad, ja sogar solche, dei welchen eine der beiden classischen Sprachen gänzlich versagt, wie rêg lat. rex + griech. sehlt, strt. raj oder peleku, griech.  $\pi \epsilon \lambda \epsilon x v s s + lat.$  sehlt, strt. paraçu. Dasselbe gilt mutatis mutandis von allen Wörter-verzeichnissen, welche Fick für die einzelnen indog. Sprachsamilien construiert.

Dagegen finden sich die rein gräco-italischen Wörter gesammelt bei Lottner K. Z. VII p. 170—178 und bei J. Schmidt Die Verwandtschaftsverhältnisse der indog. Sprachen Weimar 1872 p. 53—58.

Vor allem wohl durch die gewichtige Stimme Th. Mommsens ift der Glaube an eine engere Verwandtschaft der Griechen und Italer bei Historikern und Ethnographen immer heimischer geworden. Ich will hier nur auf Ernst Curtius (vgl. Briechische Geschichte 5 p. 17, wo die gemeinsamen Benennungen der Ackergeräte (?), des Weins und des Dels und die übereinstimmende Bezeichnung der Göttin des Herdfeuers als Gründe für eine graco-italische Periode angeführt werden), Max Dunder, Friedrich Müller\*) und Heinrich Riepert verweisen, welche sich sämtlich in diesem Sinne äußern. Auch B. Hehn und 28. Helbig haben die Überzeugung, daß die beiden classi= schen Bölker ethnographisch einander näher als den übrigen Indogermanen ftänden; vgl. 3. B. Culturpflanzen und Saustiere 3 p. 354, wo aus der verschiedenen Benennung des Erdbeerbaums bei Griechen und Lateinern (nóuagog: arbutus, arbutum) der Schluß gezogen wird, "daß in dem Lande, wo der griechische

<sup>\*)</sup> Fr. Müller entwirft in seiner Allgemeinen Ethnographie 1873 Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte.

und italische Urstamm sich trennten, um verschiedene Wander= richtungen einzuschlagen, der Erdbeerbaum nicht wuchs."

Allerdings kommt es beiden Forschern bei ihrer Ansicht über die primitive Cultur der in ihre historischen Sitze wandern= den Bölker nicht zum wenigsten darauf an, gerade solche Reihen innerhalb der Culturwörter beider classischen Sprachen hervor= zuheben, bei welchen eine etymologische Übereinstimmung nicht statt findet. B. Behn, der bei den Graco-Stalern höchstens einen "halbnomadischen Ackerbau" (Culturpflanzen und Sauß= tiere p. 59) voraussett, macht p. 494 Mommsen gegenüber auf die großen Verschiedenheiten in der Ackerbausprache der Griechen und Römer aufmerksam. Verschieden benannt seien die Getreidearten, verschieden die Werkzeuge und Verrichtungen des Ackerbauers, die Teile des Pfluges, die Worfschaufel, die Getreideschwinge, der Mörser zum Zerstampfen der Körner 2c.; auch die Benennung des Brotes (dorog: panis) sei nicht dieselbe. Dagegen könnten die Übereinstimmungen von Lonn : sarpere, sarmentum, das auch im flav. srupu wiederkehre, und von πτίσσω: pinso wenig beweisen. An derselben Stelle wird die aus dem Ackermaß deducierte ursprüngliche Identität gräcoitalischer Bodencultur widerlegt. Nicht minder beachtenswert ist nach Hehn ferner das Auseinandergehen des Griechischen und Lateinischen in allen Ausdrücken, welche sich auf die Weberei und ihre Werkzeuge beziehen (p. 497 f.).

Andere wichtige Punkte hebt W. Helbig in seinem Buche

p. 70 einen eigenen Stammbaum der Indogermanen, der sich in der Schleicherschen Weise dargestellt so ausnehmen würde:

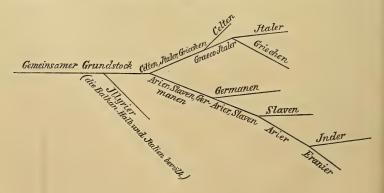

Die Italifer in der Poebne, \*) Beiträge zur altitalischen Cultur= und Kunstgeschichte I. Band 1879 hervor. So wird p. 75 aus dem Auseinandergehen aller den Fischfang betreffenden Bezeichnungen (λχθύς: piscis, άλιεύω: piscor, άγκιστρον: hamus, δομιά: linea piscatoria, σαγήνη, αμφίβληστρον, αγοηνόν: rete, everriculum, δέλεαρ, δέλος, δόλος: esca) der Schluß gezogen, daß Griechen und Staliker erft nach ihrer Trennung Fischfang zu treiben anfingen, was mit dem Umstand, daß "Fischgerichte in dem Menu der homerischen Helden fehlen" übereinstimme. ähnlicher Weise wird p. 114 und 115 der Übereinstimmung der beiden classischen Sprachen in den Ausdrücken, welche sich auf das Flechten, Spinnen, Weben und die Lederbereitung beziehen, aus der folge, "daß diese Techniken bereits in dem gräco-italischen Stadium geläufig waren", das völlige Auseinandergehen der= selben in allem, was sich auf die Berarbeitung der Bronze beziehe, gegenübergestellt (χαλκός: aes, τύπος: forma, σφυρα: malleus, ἄχμων: incus, κάμινος, θέρμαστρα, βαῦνος: furnus, fornax).

Andererseits versucht Helbig gewisses von Hehn dem gräcoitalischen Stadium abgesprochenes Culturcapital demselben zurückzugeben. Wenn nach Hehn (p. 141 f.) das Verhältnis von lat.
linum: griech. livor auf Entlehnung beruht, weist Helbig darauf
hin, daß das Vorkommen von Leinfasern in den Pfahldörfern
der Poebne doch sicher einer den hellenischen Einflüssen außgesetzen Epoche nicht zugeschrieben werden könne (vgl. p. 67 f.).
Auch die Reste des Weinstocken werden könne (vgl. p. 67 f.).
Auch die Reste des Weinstocken werden konne spaliesels
hafte Beobachtungen in den Pfahlbauten der Emilia festgestellt
worden, daß die Hehnsche Annahme (vgl. a. a. D. p. 69 f.), der
Weindau habe erst durch griechische Vermittlung auf der Apenninhalbinsel Eingang gefunden, abzuweisen sei.

Die theoretische Weiterverfolgung der gräco-italischen Periode würde nach dem Princip des Stammbaums zu einer urstalischen und einer urhellenischen Culturepoche führen, deren Darstellung auf dem gemeinsamen Wortschap der italischen (Umbrisch, Dzeisch, Latinisch 2c.) und griechischen (Dorisch-Acolisch, Jonisch-Attisch) Dialekte zu fußen hätte. Doch ladet die Dürstigsteit des Materials kaum zu einer solchen Ausgabe ein. Zus

<sup>\*)</sup> Bgl. D. Keller u. M. Voigt in Burfians Jahresbericht 1879, 3 p. 208 f. und 603 f.

sammengestellt finden sich die uritalischen Wörter bei F. Büche= ler Lexicon Italicum, Programm, Bonn 1881.

# b) Die Litu-Slavo-Germanen.

Nächst der gräco-italischen ist, wie wir schon gesehen haben, die litu-slavo-germanische oder slavo-deutsche die meistbehauptete Sprach- und Völkereinheit Europas. Von Männern wie Bopp, K. Zeuß und J. Grimm (vgl. oben p. 21) aufgestellt, von Schleicher des weiteren begründet, hat diese Annahme einer näheren Verwandtschaft der europäischen Nordstämme unter einsander dis in die neueste Zeit bei dem größten Teil der Gelehrten als eine ausgemachte Sache gegolten. Ein Lexicon des Vortschaßes der slavo-deutschen Spracheinheit gibt wiederum A. Fick in seinem Vergleichenden Vörterbuch II 3 p. 289—508. Die Vörter und Wurzeln, welche bisher nur in den nordeuropäischen Sprachen nachgewiesen sind, finden sich gesammelt bei J. Schmidt Verwandtschaftsverhältnisse 2c. p. 36—41.

Das culturgeschichtliche Capital dieser flavo-deutschen Ginheit wird, wenn wir von zerstreuten Bemerkungen 3. Grimms und anderer absehn, zuerst im Zusammenhang erörtert von E. Förstemann in seiner Geschichte des deutschen Sprachstammes 1874 I p. 239 f; vgl. dazu Germania XV p. 385 f. Indem dieser Gelehrte den Sprachschatz der flavo-deutschen Ginheit nach culturhistorischen Kategorien sichtet, glaubt er auf der einen Seite einen nicht unbedeutenden Fortschritt der flavo-deutschen Urzeit gegenüber der indogermanischen in culturgeschichtlicher Beziehung erkennen zu können. Der politische Horizont erscheint ihm durch neue Ausdrücke\*) für Volk und Leute (ahd. folc, altst. pluku, lit. putkas S.; ahd. liut, altsl. ljudu, lett. laudis S.) er= weitert, der engere Verkehr der Bevölkerung auf dem Wege des Handels durch die flavo-deutschen Benennungen des Goldes (got. gulth, flav. zlato), des Silbers (got. silubr, altfl. sirebro, lit. sidabras S.), eines gemeinsamen Wortes für den Berkauf (altn. sal, lit. pasulà F.) und ähnliches wahrscheinlich. Die Haustiere

<sup>\*)</sup> Aus den mannigfaltigen, zum Teil sehr gewagten Etymologien Förstemanns heben wir nur diejenigen hervor, welche auch von Schmidt (S) oder Fick (F) aufgestellt find oder sonst allgemein anerkannt werden.

werden mit specialisierenden Ausbrücken wie ahd. hrind "Rind", altpr. klente S., ahd. nôz, altsl. nuta S., got. svein, altsl. svinija "Schwein": germ. sau, Es, lat. sus F., adh. stuot "Pferdeherbe", altfl. stado, lit. stodas S. 2c. benannt. Der hirt führt eine gemeinsame Benennung im Germanischen und Litauischen (got. hairdeis, lit. kerdzius F.).

Auf dem Gebiet des Ackerbaus tritt der Roggen (ahd. roggo, altfl. ruzi, lit. rugiei F.) und Weizen (got. hvaiteis, lit. kwiecziei S.) neu auf. Ein gemeinsames Wort für Mühle (got. gairnus, altst. zriny, lett. dsirnus S.) bezeichnet gleichfalls einen Fortschritt auf diesem Gebiete. In Folge des verbesserten Ackerbaus tritt zu den bisherigen Getränken das Bier vielleicht schon in zwei Gattungen (aglf. ealu, altfl. olu, sit. alus S.\*) und altn. bior, altsl. pivo, lit. pywas S.) hinzu.

Was Fauna und Flora anbetrifft, so sind für die einstige Bestimmung der geographischen Lage des Slavo-Germanenlandes, das Förstemann übrigens noch in Afien sucht, aus der Pflanzenwelt wichtig die gemeinsamen Benennungen der Espe (ahd. aspa, poln. ruff. osina, lett. apsa S.), des Ahorns (altn. hlunr, ruff. klenă S.), der Schlehe (ahd. slêha, altfl. sliva S.), aus der Tierwelt die des Schwanes (ahd. albiz, altst. lebedi S.), des Lachses, der nach Brehms Tierleben nur in den Flüffen der Oftsee, Nordsee und des nördlichen Eismeeres vor= fommt (altn. lax, ruff. lososi, lit. lasziszá Förstemann), und des Herings (altn. sild, altst. seldi, lit. sitke Förstemann).

Für Kampf und Streit ift die flavo-germanische Urzeit beffer gerüftet als die indogermanische, wie eine große Zahl gemeinsamer Waffennamen beweift. Auch das Gewerbe des Schmiedes ist wenigstens bei Slaven und Germanen wahrscheinlich mit einem urzeitlichen Namen (ahd. smîdar, altst. mědari p. 264)

benannt.

Nicht minder weisen die Techniken der Zeugbereitung, Befleidung (Schuhe), Baukunft (aber noch keine Städte und Dörfer) 2c. mannigfaltige Erweiterungen und Fortschritte in der flavo-deutschen Urzeit auf.

Die Jahreszeiten vermehren sich durch got. asans, altsl.

<sup>\*)</sup> Anders Hehn p. 133, der das germ. bier mit Grimm und Wacker= nagel aus dem mittell. bibere ableitet. Eben derselbe faßt auch agls. ealu 2c. als entlehnt aus lat. oleum auf. Bgl. bagegen Badernagel Rleinere Schriften (I p. 87).

jeseni, preuß. assanis "Herbst" S., das Zahlenshstem um den Begriff der Tausend (got. thusundi, altst. tysgista, lit. túkstantis).

Gegenüber diesem Vorwärtsschreiten der Civilisation auf zahlreichen Gebieten "tritt doch andererseits die Menschheit auf diesem Standpunkte schon aus einem gewissen idhallisschen Zustande, der sich in dem Sprachschaße der früheren Verioden abspiegelte, in mehrfacher Hinsicht heraus" (p. 281). Tedenfalls sei die jetzt auftretende Terminologie für die Schattensseiten des Lebens, Krankheiten, Not und Mühe, Schande, List, Hohn und Lüge ze., auffallend. Auch an unzüchtigen Verdinsdungen, die aus der indog. Urzeit nicht nachzuweisen seien, sehle es jetzt nicht mehr (got. hôras, ahd. huora, altst. kurŭva F.).

Nach Förstemann ist die slavo-germanische Bölkereinheit auch in culturhistorischer Hinsicht behandelt worden von R. Hassen zump in seiner Schrift Über den Zusammenhang des lettosslavischen und germanischen Sprachstammes 1876 p. 54 f. Hassen zamp hebt im ganzen dieselben Punkte wie Förstemann hervor. Interessant ist dabei die große Anzahl von Baumnamen und Pflanzen, welche dem flavo-germanischen Sprachzweig gemeinsam sind. Neben den oben erwähnten werden noch genannt: der Cornelstrischenbaum (russ. derenä, ahd. tirnpauma), der Sibenbaum (altpr. inwis, altst. iva, ahd. swa), der Apsel (lit. óbülas, altst. jablüko, angls. äpl), die Nießwurz (altst. čemerika, ahd. hemera). Nächst dem erregt auch hier die Häusigskeit gemeinschaftlicher Waffens und Gerätenamen — unter anderem auch eine urgemeinschaftliche Benennung des Pfluges got. hôha, serb. kuka — unsere Ausmerksamkeit.

Der Darstellung Förstemanns schließt sich W. Arnold in seinem schönen Buche Deutsche Urzeit 1879/80 an; wgl. p. 24 f.

### a) Die Urgermanen.

Genau wie sich die einzelnen indog. Sprachen zu der Ersschließung des urzeitlichen Sprachguts und Culturcapitals der Indogermanen verhalten, muß bei einer regelrechten Weitersführung des Stammbaumprincipes die Erkenntnis einer urgersmanischen Vorzeit auf dem Wortvorrat der einzelnen germanischen Sprachen sußen. Auch hier erhebt sich die Frage, in wie vielen und welchen Sprachzweigen des Germanischen muß eine Wortzreihe belegt sein, um für das Urdeutsche als geltend angesetzt

werden zu können. Auch hier wird die Antwort von der Art und Weise abhängen, wie man die weitere Verzweigung des Ursgermanischen in verwandtschaftlicher Beziehung sich denkt.

Förstemann, welcher (vgl. K. Z. XVIII p. 161 f.) eine dreisache Entwicklungsstuse des Germanischen unterscheidet: Alteurdeutsch (die Vereinigung aller germanischen Sprachen), Mitteleurdeutsch (die germanischen Sprachen ohne das Gotische), Neueurdeutsch (die germanischen Sprachen nach Ausscheidung des noredischen Zweiges)\*) hätte eigentlich eine Wortreihe nur dann für urgermanisch halten dürsen, wenn sie gleichzeitig im Gotischen, Nordischen und einer westgermanischen Sprache belegt war. Doch sieht er mit Kücksicht auf die lückenhaste Überlieserung des Gotischen von dieser strengen Forderung ab und schreibt "einen bis jetzt nur im Deutschen nachgewiesenen Ausdruck dann schon dem Urebeutschen zu, wenn er sich mindestens in zweien der vier geremanischen Sprachzweige vorfindet, unter welchen zweien aber entweder der gotische oder der nordische nicht sehlen darf" (vgl. Geschichte des deutschen Sprachstammes I p. 400).

<sup>\*)</sup> Bgl. dazu den Schleicherschen Stammbaum der germanischen Sprachen (die Deutsche Sprache 2 94):



Diese Bestimmung Förstemanns würde aber auch auf eine andere, von K. Müllenhoff zuerst aufgestellte und von W. Scherer (Zur Geschichte der Deutschen Sprache 1868/1878) und H. Zimmer (Ost= und Westgermanisch, Haupts Zeitschrift XIX, p. 393 f.) näher begründete Gruppierung der germanischen Sprachen Anwendung sinden können, nach welcher die germanische Ursprache in eine ostgermanische und eine westgermanische Gruppe zerfällt, von denen die erstere wieder in Gotisch und Nordisch, die zweite in Hochdeutsch und Niederdeutsch, oder besser in Friesisch=Sächsisch (Angelsächsisch) und Fränkisch-Oberdeutsch (Bairisch, Alemannisch) auseinanderfällt.

Nach dem genannten Grundsatz versucht Förstemann (vgl. Germania XVI p. 415 und Geschichte des deutschen Sprachstammes I p. 399 f.) den urgermanischen Sprachschatz zu resconstruieren und an der Hand desselben die Fortschritte, welche die Urgermanen gegenüber den Slavo-Germanen in culturgeschichtslicher Beziehung gemacht haben, sestzustellen.

Auf dem Gediete der Viehzucht und des Ackerbaues sind nach Förstemann nur wenig neue Ausdrücke zu nennen. Dort ist es im wesentlichen der Hahn (sowie Huhn und Henne), hier der Hafer, welche neue urgermanische Benennungen ausweisen. Sine ganz andre Welt aber geht den germanischen Sprachen durch die innigere Berührung der germanischen Völker mit der See auf. Dies bezeugen nicht nur Ausdrücke, wie See, Haff, Flut, Klippe, Strand, Giland, Tiernamen des nordischen Meeres wie altn. hvalr, ahd. wal, ags. hväl "Walsisch", altn. selr, ahd. selah, agls. seol "Kobbe", altn. mår, ahd. mêh, agls. maev "Möve", sondern auch eine ausgebildete gemeingermanische Terminologie des Schiffsbauhandwerks und der Steuerkunde 2c.

Von wichtigeren Neubenennungen hat die urgermanische Flora die Linde, die Fauna Fuchs, Sichhorn, Hinde, Reh und Renntier (altn. hreinn, agls. hrân) aufzuweisen. In die Reihe der Metalle tritt das Zinn (altn. tin, ahd. zin, agls. tin).

Besonders zahlreich sind die Ausdrücke, welche auf verschiedenen Gebieten eine Zunahme der menschlichen Kunstfertigkeit anzudeuten scheinen. In erster Linie ist hier das Schmiedehandwerk mit einer Menge speciell germanischer Namen für Waffen und Metallgeräte zu nennen, ferner die Kochkunst mit neuen Ausdrücken wie Mehl, Teig, Brot, Braten und anderen, Schneider- und Schusterhandwerk mit dem neuen "Hose" (altn. hosa, ahd. hosa, agls. hosa) gegenüber dem ahd. bruoh, gallisch braca, dem neuen "Schuh" gegenüber dem slavo-germanischen altn. boti, engl. boot, lit. batas (?), die Baukunst, die Reitkunst (Sporn, Sattel, Zaum, Zügel, satteln, spornen, reiten, auch zwei specia-lisierende Ausdrücke für das Pferd: altn. hros, ahd. hros, agls. hors, altn. vigg, agls. vicg, alts. vigg) u. f. w.

Die Jahreszeiten werden durch die Hinzufügung von Herbst und Winter vermehrt, Zeit und Raum genauer unterschieden und benannt. Standesunterschiede und Rechtsbegriffe treten deutlicher hervor. Das Kriegswesen bleibt mit neuen Ausdrücken für Waffengattungen, Kampf und Sieg, Ruhm und Ehre nicht zurück. Daß bereits die urgermanische Zeit, wenn auch unvollskommene schriftliche Aufzeichnungen zu machen verstand, zeigen die Wortgleichungen:

altn. bôkstafr, ahd. buohstap, agls. bôcstäf got. mêljan, altn. mâla, ahd. mâlôn "schreiben" altn. rîta, ahd. rîzan, ags. vrîtan "schreiben". Ein urgermanisches Instrument ist die Harfe (altn. harpa, ahd.

harfa, aglf. hearfe).

Soweit Förstemann, dem sich in populärer Darstellung wiederum W. Arnold Deutsche Urzeit p. 41 f. anschließt.

Von kleineren linguiftischen Arbeiten gur Erforschung der germanischen Urzeit will ich hier nur auf ein tüchtiges Programm des Johanneums zu Hamburg 1880 Sprachgeschichtliche Nachweise zur Kunde des germanischen Altertums von E. Rau= tenberg hinweisen. Der Zweck dieser Abhandlung ift, aus ber germanischen Sprachgeschichte Schlüsse auf die älteste Ginrichtung des germanischen Wohnhauses zu ziehn. Das Resultat derfelben wird p. 34 folgendermaßen zusammengefaßt: "Gemein= fam find außer ben Benennungen für die primitivsten Arten des Obdaches die Benennungen für ein Haus, aber nur für ein hölzernes, leicht herzustellendes und ebenfo leicht zerstörbares. Die Wörter schon, die das richtige, feste Bleiben und die Freude an der Wohnung ausdrücken, haben die Deutschen nicht mit den anderen verwandten Bölkern gemeinsam, ein Beweis, daß diese Begriffe und Empfindungen zur Zeit, als die germanischen Stämme einheitlich lebten und sprachen, noch nicht vorhanden maren."

Der Wortschatz der germanischen Spracheinheit ist gesammelt in A. Ficks Vergleichendem Wörterbuch III 3.

#### β) Die Urflaven.

Indem wir die litu-flavische Spracheinheit, welche mit Ausnahme des litu-flavischen Wörterverzeichnisses bei A. Fick (Vergleichendes Wörterbuch II 3, nicht zu benutzen ohne A. Brückners Die flavischen Fremdwörter im Litauischen Weimar 1877) zu hier einschlägigen Studien nicht geführt hat, bei Seite lassen, wenden wir uns unmittelbar der urslavischen Epoche zu.

Der erste, welcher die Methode der Sprachvergleichung auf die flavische Urgeschichte anzuwenden versucht, ist J. E. Wocel, sowohl in seinem Werke Pravěk země české v Praze 1868 p. 245 -260 (Ein Auszug davon in den Sikungsberichten der f. böhm. Gesellschaft der Wiffenschaften 1864 S. 2), als auch in einer Schrift Die Bedeutung der Stein= und Bronzealtertumer für die Urgeschichte der Slaven Prag 1869 p. 39 f. (Bgl. Ausland 1870 p. 541). Wocel wünscht in der zuletzt genannten Abhandlung den Nachweis zu führen, "daß die Slaven im Norden Deutschlands, an der Elbe, Moldau, Sale, Spree, wie auch im Süden der Donau in der Bronzeperiode nicht als Autochthonen gelebt hatten, sondern daß sie in jene Gegenden einige Sahr= hunderte nach Chr. eingewandert waren." Hierzu führt er eine Reihe panflavischer Benennungen von Culturgegenständen auf, von denen er annimmt, daß sie unmöglich in der Bronzeperiode einem Volke bekannt sein konnten. So das Gisen, (altsl. želězo), ferner aus Eisen angefertigte Werkzeuge wie die Sense (altst. kosa), der Meißel (altfl. dlato), die Zange (altfl. klesta), das Messer (nůž),\*) die Säge (píla), Haue (motyka), das Schwert (meč), Steigbügel (střemen), der Sporn (ostruha), die Nadel (jehla), der Anker (altst. kotka). Panflavisch sind ferner die Benennungen des Goldes (zlato), Silbers (stribro), Kupfers (med), Binnes (Bleies) (olovo). Alle biefe Benennungen muffen fich also ausgebildet haben, als die flavischen Bölker noch auf einem verhältnismäßig engen Raum, nach Wocel zwischen dem baltischen Meer, der Weichsel und dem Dnepr, zusammen saßen. Denn "follte Jemand an der Meinung festhalten, daß die Qutizen, Bodriten, Serben, Čechen u. a. Urbewohner der von ihnen eingenommenen Länder gewesen, so müßte er notwendig

<sup>\*)</sup> Die nicht ausbrücklich als altslovenisch bezeichneten Wortformen sind böhmisch.

nachweisen, auf welche Weise diese flavischen Autochthonen sich mit den Slaven am Dnepr, am Balkan, an der Adria u. f. w. in Betreff der gemeinsamen Benennungen von Culturgegenständen, die in der Bronzeperiode noch nicht existierten, 3. B. des Eisens und der aus diesem Metalle verfertigten Wertzeuge, verständigt hätten."

Da nun im ganzen Often der Karpaten und von der Oder bis zum Dnepr keine Waffen und Werkzeuge von Bronze ge= gefunden werden, so kommt Wocel weiterhin zu der Ansicht, daß die flavischen Völker überhaupt nie der reinen Bronzeperiode angehört haben, sondern mährend dieselbe noch bei den Bölfern diesseits der Karpaten herrschte, bereits, wohl durch die Vermittlung der griechisch-pontischen Cultur, zur Verarbeitung des Eisens übergegangen waren.

In der flavischen Urheimat, meint Wocel, sei auch die Ge= wöhnung der Slaven, die er als Hirtenvölker durch die Raukasuspforten nach Europa einwandern läßt, an den Ackerbau erfolgt. Gemeinschaftlich seien die Namen des Pfluges altsl. plugu und altst. ralo, der Pflugschar altst. lemesi, des Kornes žito, des Beizens psenice, der Gerfte jedmen, des Hafers oves, der Hirfe proso, der Getreidegarbe snop.

Als Gegenprobe für die Richtigkeit seiner Schlüsse betrachtet Wocel den Umstand, daß Culturgegenstände, deren früheste Renntnis in das christliche Mittelalter reiche, das Papier, das Straßenpflaster, der Stahl, der Sammet 2c. 2c., nicht mehr pan= flavisch benannt seien. Auch bestätige die Sprache oft nur, was die Geschichte anderweitig lehre. So fehle den flavischen Sprachen eine gemeinsame Benennung bes Gigentums und bes Begriffes "erben". Es finde dies aber seinen Grund in dem Umstand, "daß die alten Slaven den Begriff des Erbes und bes Eigentums im Sinne des römischen und deutschen Rechts nicht fannten; benn der Grund und Boden mit seinem fundus instructus gehörte der Familie, und das Haupt derselben (vládyka, staresina) war gleichsam der Verwalter des gesamten Familienbesites, daher von Vermächtniffen und Erbschaften bei den Slaven niemals die Rede sein konnte."

Nach Wocel hat Gregor Kreck auf dem Wege "der lin= guistischen Archäologie" die flavische Urzeit zu erforschen gesucht in seinem Werke Einleitung in die flavische Litteraturgeschichte Graz 1874 p. 33-55 (besprochen von H. Ebel Zeitschrift für

Bölserpsychologie u. Sprachw. VIII p. 466—473). Derselbe hat eine ziemlich hohe Vorstellung von den urslavischen Eulturzusständen. Neben den oben genannten Getreidearten wurde nach ihm die Feldrübe (repa), von Hülsenfrüchten die Erbse (sočivo, grahŭ), die Linse (lęšta), die Bohne (bodŭ), von andern Culturgewächsen der Mohn (makū), der Hanf (konopŭ), der Lauch (lukŭ) 2c. angebaut. Als Nahrungsmittel diente das auf Hand oder Wassermühlen (žrīnŭvŭ, malinŭ) zu Mehl (maka) zerriedene und "von der geschäftigen Hausserau" zu Brot (hlèbū) verbackene Getreide, ferner Honig, dessen Gewinnung eine uralte Beschäftigung der Slaven bildet, Fleisch (męso), Milch (mlèko) und Obst ovoštije. Getrunken wurde olŭ und vino.

Auf dauernde Ansiedelungen scheinen ihm die detaillierten Benennungen des Hause und seiner Teile (domă), des Stalles (hlěvů), der Tenne (gumĭno), des Hofes (dvorů), des Dorses (visi) 2c. hinzudeuten (p. 44). Der Kreckschen Auffassung steht auch hier die Hensche, der linguistischen die historische ziemlich schroff gegenüber. Nicht nur, daß der letztgenannte Gelehrte nachweist, wie alle auf Steinbauten bezüglichen Termini in den slavischen Sprachen aus der Fremde entlehnt sind (Hehn a. a. D. p. 123), er weiß auch (p. 121) eine Keihe unverdächtiger Nacherichten gestend zu machen, nach welchen den Slaven noch für verhältnismäßig späte Zeiten aus Kutenwert geslochtene Hütten und ein unstäter Wechsel der Wohnungspläße zugeschrieben werden.

Auf dem Boden des Familienlebens entwickelt sich nach Kreck frühzeitig eine Stammesversassung. Die Sippe (odistina, rodü) erweitert sich zum Stamm (plemą), der Stamm zum Einzelvolk (narodü, językū). Gemeinsame Rechtsbegriffe (pravo, pravida "Recht", zakonŭ "Geset") sind vorhanden. Das Fehlen gemeinsamer Wörter für die Begriffe "erben" und "Sigentum" sindet auch Kreck bezeichnend sür die Besitzverhältnisse der urslavischen Familienverbände.

An Gewerben ist neben dem Ackerbau frühzeitig die Kunst bes Flechtens (plesti), des Webens (tükati), die Schneiderei (eine Reihe gemeinsamer Benennungen von Kleidungsstücken), die Zimmerei (tesati), die Arbeit in Eisen 2c. entwickelt.

Aus der urslavischen Flora bleiben noch hervorzuheben die Eiche (dąbu), die Linde (lipa), der Ahorn (javoru), die Buche (buky), die Weide (vriba), die Birke (breza), die Fichte (boru),

sowie verschiedene Obstarten, der Apfel (jablüko vgl. oben p. 86), die Birne (gruša), die Weichsel (\*višinja), die Pflaume (sliva vgl. oben p. 85), die Nuß (orehu).

Nach Kreck würde hier noch ein umfangreiches, in russischer Sprache versaßtes Werk von Anton Budilovič Die Urslaven in ihrer Sprache, Lebensweise und ihren Begriffen auf Grund lexicalischer Daten. Untersuchungen auf dem Gebiete linguistischer Paläontologie der Slaven I. Teil in zwei Heften, Kiev 1878, 1879 zu nennen sein. Dasselbe ist mir durch seine Sprache verschlossen; auch scheint es nach seiner Besprechung durch A. Brückner (Archiv für flavische Philologie IV p. 451 f.) wenig brauchbares zu enthalten.

Als einigermaßen hierher gehörig sei endlich noch eine russisch geschriebene Arbeit von Arcabius Sokolow erwähnt: Stizzen des vedischen Lebens mit kurzen Hinweisungen auf die verwandten Züge in Sprache und Leben der Slaven (Jahressbericht des Dorpatschen Ghmnasiums 1879).

### c) Die Celten.

Das erst im Ausblühen begriffene Studium dieser Sprachen nicht minder wie die besondern Schwierigkeiten, welche dieselben in den Fragen nach den engeren Verwandtschaftsverhältnissen der indog. Sprachen bieten, lassen uns nur wenige Versuche hier verzeichnen, den celtischen Wortschaß für culturhistorische Zwecke in dem von uns gemeinten Sinne zu verwerten. Auch der Verzuch, den beiden großen Zweigen des celtischen Sprachstamms, dem gälischen (irisch) und ehmrischen (wälisch, cornwälisch, aremorisch) gemeinsamen Wortvorrat zu erschließen und auf demzselben die Darstellung einer urceltischen Culturstuse zu gründen, ist noch nicht gemacht worden.

Als von Wichtigkeit ist hier der schon oben citierte Aufsath. S. Ebels Die Stellung des Teltischen zu nennen (Beiträge II p. 137 f.), welcher durch eine sorgfältige Vergleichung des celstischen Wortschaßes mit dem der übrigen europäischen Sprachen wertvoll ist. Selbstverständlich können die Zahlenresultate Ebels (vgl. p. 179), nach denen "sich ein ziemlich gleichmäßiges Vershältnis des Teltischen zum Deutschen und Lateinischen heraußestellen sollte" heute nach 20 Jahren gerade auf celtischem Ges

biete nicht mehr maßgebend sein. Nächst dem ist noch auf Adolf Bacmeisters keltische Briefe, herausgegeben von O. Keller Straßburg 1874 hinzuweisen, ein anregendes, geistvolles Büchlein, in welchem in vier Capiteln (Der Mensch an sich und im allgemeinen, die Natur außer ihm, seine Einrichtungen, seine Begriffe) "die Fäden gezeigt werden sollen, die den Wörterschatz der Kelten mit dem übrigen großen Sprachenreich der Arier verschinden." Doch darf die Arbeit Bacmeisters nicht ohne die einzgehende Besprechung E. Windischs (Beiträge VIII p. 422 f.) benutzt werden.

Hiermit glauben wir die sprachlichen Untersuchungen über die Gewinnung gemeinsamer Bölkereinheiten und Culturperioden auf europäischem Boden genügend dargestellt zu haben. Selbst= verständlich hätten nun auch die Ansichten derjenigen Forscher, welche wir für den engeren Anschluß einer oder mehrerer Sprachen Europas an die des Drients eintreten saben, zu ähnlichen culturhiftorischen Aufstellungen führen können, so daß die Annahme einer arisch-flavischen, einer arisch-griechischen, einer arisch-velasgischen 2c. Bölkereinheit an und für sich nichts anderes als die einer europäischen, gräco=italischen 2c. Urzeit wäre. Da aber hierauf bezügliche Forschungen von nur einiger= maßen eingehender Art — vorübergehend sucht auch mit cultur= hiftorischen Grunden g. B. Q. Geiger Bur Entwicklungsgeschichte der Menschheit p. 125 f. eine ario-hellenische Epoche zu crweisen — nicht vorliegen, es sei denn, daß sich in den Wörter= verzeichniffen J. Schmidts (Die Verwandtschaftsverhältniffe der indog. Sprachen) auch die speciellen Übereinstimmungen der europäischen Sprachen in ihrem Wortschak mit den orientalischen zusammengestellt finden, dürfen wir uns unmittelbar zu der der unter I) besprochenen europäischen Spracheinheit gegenüberstehen= den II) arischen wenden.

### II. Die arische (indo-iranische) Spracheinheit.

Gerade wohl deshalb, weil der engere Zusammenhang der Inder und Franier (Eranier) in ethnographischer und sprachlicher Hinschlicher Sinsicht (vgl. J. Muir Original Sanskrit texts II  $^2$  p. 287 f. Reasons for supposing the Indians and Persians in particular

to have a common origin) nie einem ernsten Zweisel unterslegen hat, ist nur in sehr geringem Maße der Versuch gesmacht worden, diesen Zusammenhang noch durch culturhistorische Gründe zu beweisen. Nur den Berührungspunkten beider Völker auf religiösem Gebiete wendete man frühzeitig seine Ausmerksamskeit zu.

Der erfte und einzige, welcher einigermaßen eingehend bas urarische Culturcapital zu ermitteln sucht, ist Fr. Spiegel in seiner Eranischen Altertumskunde B. I 1871 p. 423 f. Einen Fortschritt der arischen Periode, welche nicht am wenigsten durch ben von Indern und Franiern gleichmäßig geführten Namen "ber Arier" (ffrt. árya, iran. airya) erwiesen werde, findet Spiegel auf dem Gebiete der Haustiere in der Zähmung des Kamels (ffrt. ishra) und des Esels (khara), die beide dem ungeteilten Urvolk noch nicht bekannt gewesen sein können. Von unbedeutenderen Übereinstimmungen der indisch-iranischen Sprachen den übrigen Indogermanen gegenüber wie strt. sêtu = iran. haêtu "Brücke", ftrt. sthûna = iran. stûna "Säule" und anderen abgesehen, ift fernerhin eine unverkennbare nähere Verwandtschaft ber beiden Bölfer in vielen Ausdrücken des Kriegswesens zu conftatieren. So vergleichen sich ifrt. samarana und altp. hamerena "Schlacht", ffrt. rána und iran. râna "Rampf", "Kämpfer", ffrt. jya' und iran. jya "Bogensehne", strt. rshti und iran. arshti "Schwert, Lanze", ffrt. kartarî "Jagdineffer" und iran. kareta "Schwert" 2c. Auch in der Ausbildung des Zahlensustems haben die Arier Fortschritte gemacht, wie die ihnen gemein= schaftliche Zahl 1000 strt. sahásra = iran. hazanra beweist.\*) Hierauf wendet fich auch Spiegel zu den religiösen Übereinstim= mungen, von denen wir nur die auf Identität der Namen beruhenden hier mitteilen. Die wichtigsten Begriffe, deren Be= nennungen sich hier beden, sind etwa folgende: ind. átharvan = iran. âtharvan "Priester", ind. hôtar = iran. zaotar, ind. yajñá = iran. yasna "Opfer", ind. prácasti = iran. frasasti, ind. mántra = iran. mathra "Loblied", ind. yajatá = iran. yazata "Gott", ind. ásura "Herr" = iran. ahura (mazdâo "weiser Gott"), ind. soma = iran. haoma "Soma, göttlich verehrte Heil= vflanze", ind. kricanu = iran. keresani "eine in Verbindung

<sup>\*)</sup> Die Fick-Benfeysche Zusammenstellung von zikioi mit skrt. sahäsra bezweiselt Spiegel.

mit dem Somacultus stehende Persönlichkeit", ind.  $mitr\acute{a}=mithra$ , "Gott des Lichtes", mehrere mythische Figuren wie ind.  $ap\acute{a}m$   $n\acute{a}p\acute{a}t=$  iran.  $ap\~{a}m$   $nap\^{a}t$  "eigentlich Sproß der Wasser", von schädlichen und unterirdischen Dämonen die ind. druh= iran. druj, auß der Heldensage besonders die Figur des ind.  $yam\acute{a}=$  iran. yima, des Sohnes des ind. vivasvant= iran.  $vivaihva\~nt$  u. s. w.

Neben diesen in die Augen springenden Übereinstimmungen hat man nun schon frühzeitig bemerkt, daß einige wichtige bei Indern und Franiern formell identische Wörter dadurch in ihrer Bedeutung auseinander gegangen find, daß fie entweder das eine oder das andere Volk in malam partem verändert hat. wird das in allen indog. Sprachen und auch im Sanskrit den höchsten Himmelsgott bezeichnende ind. devá im Zend für die Benennung der bofen Geifter verwendet. So ift Indra, welcher im Riqueda den mächtigsten und gewaltigsten der Götter bezeichnet, im Avesta unter die bosen Genien versetzt worden. auch auf politischem Gebiete zeigt sich dieser Gegenfat, insofern das iranische dagyu "Provinz, Land" im skrt. dásyu "Feind und Räuber" und ähnliches bedeutet (Laffen Indische Altertumskunde I p. 524 f., vgl. dagegen Zimmer Altind. Leben p. 109 f.). Diese und ähnliche Verhältnisse waren es, welche zu ber namentlich von Saug und Laffen vertretenen Meinung führten, daß jene Bedeutungsdifferenzen auf einen alten religiösen und politischen Zwiespalt des arischen Urvolkes hindeute, aus welchem sich das Auseinandergehen der Inder und Franier erklären lasse. Allein auch diese Combination hat sich als hinfällig erwiesen (vgl. Justi in den Göttingischen Gel. Anzeigen 1866 p. 1446 f.). Auch Spiegel (a. a. D. p. 444) hebt hervor, daß jene Gegenfätze "zufällig entstanden und die fortschreitende Ent= wicklung des einen oder des anderen Volkszweiges nach der Trennung die veränderte Stellung zu den alten Gottheiten veranlaßt haben könne." Gänzlich aufgegeben ift die Idee eines religiösen Schismas zwischen Indern und Franiern in James Darmefteters The Zend-Avesta 1880 p. 406 f., wie wohl überhaupt bei allen neueren Rend= und Sansfrit= philologen.

Zu dem Capital der arischen Urzeit rechnet endlich Fr. Spiegel auch eine Reihe geographischer Fluß= und Ortsnamen, ohne daß er der Meinung ist, daß durch dieselben immer eine bestimmte

Örtlichkeit bes gemeinsamen Urlandes bezeichnet\*) werde. So entspricht ind. sárasvat = iran. haraqaiti, ind. saráy = iran. haraeva, ind. rasa' = iran. ranha (wahrscheinlich der Urages des Herodot I Cap.  $202 = \text{Fayartes}^{**}$ ), ind. saptá síndhavas = iran. hapta hindu 2c. —

Eine Zusammenstellung bes gemeinsamen arischen Wortschatzes wird wiederum von A. Fick in dem Vergleichenden Wörterbuch Britis H. I gegeben (vgl. Windisch K. Z. XXI p. 386). Auch F. Justis Handbuch der Zendsprache und W. Geigers Ostiranische Cultur im Altertum 1882 sind hier zu nennen, da in beiden Werken häufige Excurse auf indisches Gebiet gemacht werden. Reich an vergleichenden Vemerkungen mit iranischer Sprache und Cultur ist endlich H. Zimmers Altindisches Leben 1879.

Über das Königtum bei den asiatischen Indogermanen handelt F. Spiegel (Deutsche Revue, herausg. v. R. Fleischer 1881, H. X p. 124 f.), über den Soma (haoma) K. Koth J. d. M. G. XXXV p. 680—692.

Die Aufstellung prähistorischer, aber zeitlich nach der indog. Urzeit siegender Bölkereinheiten war, wie wir oben ausgeführt haben, von der Ansicht ausgegangen, daß die speciellen Überseinstimmungen zweier oder mehrerer Sprachen sich nur durch die Annahme einer denselben zu Grunde liegenden gemeinsamen Ursprache erklären ließen. Wirklich war diese Anschauung die allein herrschende, dis im Jahre 1872 einer der scharssinnigsten und gelehrtesten der neueren Sprachforscher, J. Sch m i dt, zuerst in einem Vortrag auf der Leipziger Philologenversammlung d. J. (vgl. Verhandl. derselben p. 220 f.), sodann in einer eigenen, schon von uns eitierten Schrift Die Verwandtschaftsverhältnisse der indog. Sprachen (vgl. dazu auch Zur Geschichte des indog. Vocalismus II p. 183 f.) eine neue Hypothese aufstellte, welche für den von uns behandelten Gegenstand so wichtig ist,

<sup>\*)</sup> Bemerkt sei hier, daß A. Pictet Origines Indo-européennes I p. 110 f. auf dem gesamten indog. Sprachgebiet identische Flußnamen sucht. Er vergleicht die Themse (lat. Tamesis, Tamesa) mit skrt. Tamasâ, einem indischen Fluß, den in Europa (England, Spanien, Italien) wiederkehrenden Tamarus mit skrt. tâmara "Wasser" u. s. w. Lgl. auch F. Justi (Hift. Taschenduch heraußg. v. F. v. Raumer IV. Folge III. Jahrg. p. 334).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zimmer Altindisches Leben 1879 p. 15 f.

daß wir ihrer Darstellung den Schluß dieses Capitels widmen müffen.

3. Schmidt unterscheidet sich dadurch von seinen Vorgängern, daß er seine Untersuchungen nicht auf eine bestimmte Gruppe ber indog. Sprachen beschränkt, sondern seinen Blick zu gleicher Beit auf allen speciellen Übereinstimmungen bes gefamten Sprachgebietes ruhen läßt. Ift doch zunächst einleuchtend, daß nach der Theorie des Stammbaums nicht alle die linguistischen Gründe, auf welchen die Aufstellung der von uns aufgezählten Spracheinheiten beruht, beweiskräftig fein können. Sind wirklich die flavisch-litauischen Sprachen mit den arischen durch eine engere Verwandtschaft verbunden, so ist dem gegenüber der Gedanke einer europäischen Spracheinheit hinfällig, oder entscheidet man sich etwa für eine nähere Stellung bes Griechischen zu ben arischen Sprachen, für eine ario-hellenische Beriode, so muffen die Coincidenzpunkte des Lateinischen und Griechischen auf Zufall oder Schein beruhen. Der große Vorzug der Schmidtschen Sypothese besteht nun von vornherein darin, daß fie die Moglichkeit bietet, allen sprachlichen Thatsachen auf einmal gerecht zu werden.

Dieselbe läßt sich etwa folgendermaßen zusammenfassen: Auf bem noch durch ununterbrochene geographische Continuität ver= bundenen indog. Sprachboden treten schon in der ältesten Vor= zeit an verschiedenen Stellen als erfte Anfänge der beginnenden Dialektbildung gewisse Lautveränderungen oder überhaupt gewisse sprachliche Neubildungen hervor, welche sich von ihrem Ausgangs= punkte aus in teils beschränkterer, teils weiterer Ausdehnung über die benachbarten Gebiete - man könnte sagen "wellen= förmig" verbreiten. So bilben sich in der früher einheitlichen Sprachmasse allmählich Differenzierungen, in diesen Differenzierungen aber Zusammenhänge, welche das Prototyp der späte= ren Sprachcharaftere bilden. Um gleich zu concreten Beispielen überzugehen, so tritt an einer Stelle des indog. Sprachgebietes die Lautneigung auf, die autturale Tenuis k in gewissen Wörtern in Zischlaute zu verschieben. Diese Lautneigung erstreckt sich über das von den Vorfahren der Arier, Armenier und flavo-litauischen Bölker bewohnte Gebiet, so daß nun die Sprachen berselben mit strt. çatá, iran. sata, altst. suto, lit. szimtas scheinbar als eine geschlossene Einheit griechischem έκατόν, altir. cét, lat, centum apt. hund (= kunt) gegenüberstehen.

Ru gleicher Zeit aber ift vielleicht an einer andern Stelle des Sprachgebietes der Aufang gemacht worden, das bh der Casus= suffixe -bhi, -bhis, -bhya(m)s in m zu verwandeln, eine sprachliche Beränderung, welche fich nur über das alte Berbreitungsgebiet ber flavo-germanischen Stämme erstreckt. Got. vulfa-m, altst. vlūko-mū, lit. wiłka-mus entspricht griech. εὐνη-φιν, altir. fera-ib, lat. hosti-bus. Un einem dritten Punkte fest fich der Gebrauch eines vielleicht auch anderweitig sporadisch vorhandenen suffixalen r zur Bildung eines Paffivums und Deponens fest. Hiervon wird das Celtisch und Lateinisch betroffen; val. altir. nom berar = fero-r 2c. Andere Spracherscheinungen wieder wie der Ge= brauch sonst masculiner — a (o) Stämme als Feminina (ή δδός, fagus) beschränken sich ausschließlich auf griechisch=italisches Ge= biet. Die Sprachen endlich aller europäischen Stämme (und auch einer afiatischen, des Armenischen) umfaßt die Verwandlung des in ben iranischen und indischen Idiomen scheinbar rein erhaltenen a in einer großen Reihe von Wörtern in e: lat. fero, grich. φέρω, irisch berim, ahd. beru, altst. berg, armenisch berem : indisch bhar (val. J. Schmidt Was beweift das e der europäischen Sprachen für die Annahme einer einheitlichen europäischen Grundsprache? R. B. XXIII p. 373). Wollte man die Berbreitungsgebiete dieser gruppenweis auftretenden Übereinstimmungen auf indog. Boden graphisch darstellen, so würde man sich etwa folgenden Bildes bedienen können:



In Worten aber würde diese schematische Zeichnung folgendes besagen: Gleichwie es nicht möglich ist, in derselben das von irgend einer der fünf dargestellten Linien umschlossene Gebiet herauszugreisen, ohne zugleich in den von einer anderen Linie begrenzten Bezirk einzugreisen, so ist es auch im Bereiche der

indog. Sprachen nicht statthaft, eine bestimmte Gruppe derselben behufs ihrer Zurückführung auf eine ihnen gemeinsame Ursprache aus dem Ganzen loszulösen, weil dann notwendiger Weise die Fäden zerschnitten werden müßten, welche jene Gruppe mit allen Seiten des Sprachgebiets verwandtschaftlich verbinden. Wollte man die slavo-litauischen Sprachen mit den germanischen auf eine besondere Spracheinheit zurückführen, so würde man die Verwandtschaftspunkte ignorieren (Linie II), welche jene mit den arischen Sprachen verbinden. Wollte man sich nun aber damit helsen, daß man die nordeuropäischen Sprachen insgesamt näher an die arischen rückte, so würde man wieder das Band zerreißen (Linie I), durch welches alle europäischen (und die armenische) Sprache umschlungen werden u. s. w.

Es ift kaum zu leugnen, daß die "Wellen= oder Übergangs= theoric" J. Schmidts (welche Bezeichnungen sich für die Anschauungen dieses Forschers festgesetzt haben), auch abgesehen da= von, daß sie den Versuch macht, allen sprachlichen gruppenweisen Entsprechungen des indog. Sprachgebietes gerecht zu werden, gegenüber der Stammbaumtheorie noch andere wichtige Vorzüge bietet. Besonders ist hervorzuheben, daß die neueren Forschungen auf dem Gebiete der einzelnen indog. Sprachen vollständig die Anschauungen bestätigen, welche J. Schmidt über die Differenzierung der indogermanischen Ursprache aufstellt. Am deut= lichsten zeigt sich dies auf dem Felde der deutschen Dialett= forschung, um welche sich in dieser Beziehung W. Braune in mehreren Auffätzen der Zeitschrift Paul u. Braune Beitr. 3. Gesch. d. deutschen Sprache (vgl. besonders I p. 1 f. und IV p. 540 f.) ein besonderes Verdienst erworben hat. Um das Ge= sagte zu veranschaulichen, gestatte ich auch hier mir eine kleine Zeichnung zu entwerfen, welche die Resultate darstellen soll, die auf althochdeutschem Boden einige der wichtigsten, etwa seit dem VI. oder VII. Jahrhundert wirkenden Lautveränderungen am Ende des IX. oder Anfang des X. Jahrhunderts für die Verwandtschaftsverhältnisse der ahd. Dialette hervorgebracht haben. Bon den in unsere Zeichnung eingetragenen Zahlen bezeichnen I—IV und zwar in chronologischer Reihenfolge die 4 Stufen, in welchen die sogenannte II. oder althochdeutsche Lautverschiebung sich über die deutschen Dialekte ausgebreitet\*)

<sup>\*)</sup> Diese vier Schichten der Lautverschiebung sind:

hat. Zahl V kennzeichnet das Verbreitungsgebiet des aus altem o hervorgegangenen ua gegenüber sonstigem uo (muat: muot),



Zahl VI den Kreis der fränkischen Dialekte mit Rücksicht auf die völlige Durchführung des Umlautes, welcher in den ober-

I. t-z; p und k nach Vocalen — f und ch

<sup>(</sup>ahd. zît: engl. tide, kouffen: engl. keep, suohhan: engl. seek)

II. p im Anlaut, Inlaut nach Conf. 2c. — ph, f; d — t (oberbeutsch u. oftfr. pfad,  $pflanz \hat{o}n$ ,  $t \hat{a}t$ , t iuri: rheinfr. 2c. pad,  $planz \hat{o}n$ , dag, diuri; im Innern der Wörter ward auch ein rheinfränk. 2c. d — t  $d \hat{a}tun$ : oberd. oftfr.  $t \hat{a}tun$ , engl. did)

III. k im Anl., Inlant nach Conf. 2c. — ch; b — p; g — k (nur oberd. chind, chuning: frünk. kind, kuning, oberd. kepan: frünk. geban)

IV. sich auch über Niederfränkisch (Niederländisch) und Sächsisch erstreckend

th - d (drei: engl. three, dieb: thief).

beutschen Dialekten durch gewisse Consonantenverbindungen wie e + Cons, aufgehalten wird (frank. balg : belgi, oberd. palg : palgi).

Ich glaube, daß unsere Darstellung keines ausführlichen Commentars bedarf. Sie zeigt, daß sich auch hier nirgends scharfe Trennungsstriche zwischen den einzelnen Dialeften machen lassen. So werden die beiden oberdeutschen Dialekte zwar durch Rahl III scheinbar zu einem Ganzen verbunden, aber mit ein= zelnen Teilen des Fränkischen doch wieder durch die Zahlen II und V aufs engste verflochten. Auch gegen das Sächsische (Riederdeutsche) giebt es keine feste Abgrenzung gegenüber der Wirkung der von uns geschilderten Lautverschiebungen. Zwar nimmt noch das Mittelfränkische Teil an der wichtigsten, Oberbeutschland, Oft-, Rhein- und Südfranken ergreifenden I Stufe der Lautverschiebung, wenn auch schon mit wichtigen Ausnahmen (dat, wat, dit, allet); aber bereits das Niederfränkische (Riederländische) hat gang niederdeutschen Consonantenstand. Die IV. Stufe der Lautverschiebung endlich erstreckt sich gleichmäßig über alle Dialekte.

Was aber unser besonderes Interesse an den geschilberten Borgängen erregt, ist, daß wir hier wirklich in der Lage sind, dei einigen der hervorgehobenen Lautübergänge den ersten Aussgangspunkt und ihre allmähliche Ausbreitung sestzustellen und zu versolgen. So tritt in Alemannien die Verschiedung des th-d schon in der Mitte des VIII. Fahrhunderts auf. In dieser Zeit bewahrt aber das gesamte Fränkisch, im Ansaut wenigstens übereinstimmend, die alte Spirans. Erst im Ausgang des IX. Fahrhunderts verschwindet th aus Franken und d tritt an seine Stelle. In Mittelsranken und weiter nördslich erhält sich th noch länger. Es tritt also die allmähliche Ausbreitung einer Lautverschiedung in diesem Falle von Süd nach Nord in ein helles Licht.

Wenn so nach F. Schmidt das gesamte Sprachgebiet der Indogermanen ursprünglich durch eine Kette "continuirlicher Varietäten" mit einander verbunden war, so bleibt ihm nun noch die Frage zu beantworten: Wie kommt es, daß dieses Vershältnis heute nicht mehr besteht, wie kommt es, daß statt der allmählichen Übergänge zwischen Sprachgebieten wie dem flavischen und germanischen, dem keltischen und italischen zc. scharfe Sprachsgrenzen vorhanden sind, daß aus "der schiefen vom Sanskrit

zum Celtischen in ununterbrochener Linie geneigten Gbene" eine "Treppe" geworden ift (Verwandtschaftsverh. p. 28)? J. Schmidt erklärt sich dies durch das Aussterben gewisser vermittelnder Barietäten. Waren ursprünglich zwei Dialette des Sprachgebietes A und X durch die Barietäten B, C, D u. f. w. continuierlich mit einander verknüpft, so konnte ce leicht geschehen, daß ein Geschlecht oder ein Stamm, welcher 3. B. die Varietät F sprach, durch politische, religiöse, sociale oder sonstige Ber= hältnisse ein Übergewicht über seine nächste Umgebung gewann. Dadurch wurden die zunächst liegenden Barietäten G. H. I. K nach der einen, E, D, C nach der andern Seite hin von F unterdrückt und durch F ersett. Nachdem dies geschehen war. grenzte F auf der einen Seite unmittelbar an B, auf der anderen unmittelbar an L." Die Sprachgrenze war gewonnen. Als auf historische Beispiele zu dem Gesagten weist 3. Schmidt auf die erdrückende Macht der attischen, römischen und neuhoch deutschen Sprache gegenüber den übrigen griechischen, italischen und deutschen Dialekten bin.

Allein die J. Schmidtsche Theoric hat außer für die Erkenntnis und historische Erklärung der indog. Verwandtschafts= verhältnisse noch eine andere nicht minder große Bedeutung für die ganze Grundlage der linguistischen Erschließung der Urzeit, für die Reconstruction der Urfprache. Die Frage, in wie viel Sprachen ein Wort vorhanden sein muffe, um Anspruch auf indog. Abel zu gewinnen, wurde sich vom Standpunkt bes Stammbaums, vorausgesetzt daß derselbe zu einem wiffenschaft= lichen Abschluß gekommen wäre, nicht schwer beantworten lassen. Entschiede man sich für eine ursprüngliche Teilung der Indogermanen in eine westliche und öftliche Hälfte, so würde ein auch nur in einer europäischen und in einer asiatischen Sprache etymologisch verwandtes Wort (z. B. lat. ensis + ifrt. así "Schwert", lit. důna "Brot" + strt. dhânás "Getreideförner") die Übertragung des von ihm bezeichneten Begriffes in die Urzeit geftatten. Ober entschiede man sich für ein längeres Zusammenbleiben der arischen Sprachen mit einer nordeuropäischen oder südeuropäischen Gruppe, so würde schon ein in nur zwei europäischen Sprachen, einer nord- und einer füdeuropäischen, belegbares Wort (z. B. 197005 + ahd. hof oder φώνω + ahd. bahhu "backe") auch für die Urzeit seine Geltung haben. In den beiden Källen wurden also alle Sprachen, welche zu den Gleichungen ensis + así, dűna + dhânás, rỹxos + hof,  $\varphi\omega\gamma\omega$  + bahhu keinen Beitrag liefern, die entsprechenden Wörter ursprünglich beseisen, aber später verloren haben, ein Vorgang, der ja an und für sich nichts Auffallendes hat.

Demgegenüber schwindet nun allerdings vor der J. Schmidt= schen Übergangstheorie "auch die mathematische Sicherheit, welche man für die Reconstruction der indog. Ursprache schon gewonnen zu haben glaubte." Denn es ist offenbar, daß bei benjenigen Wortreihen, welche nur in gruppenweisen Übereinstimmungen in den indog. Sprachen sich finden, für den Anhänger jener Theorie die Möglichkeit aufhört, zu erweisen, ob die übrigen Sprachen die betreffenden Entsprechungen verloren oder niemals beseffen Übrigens muß J. Schmidt im allgemeinen mehr ber letteren Ansicht zugeneigt sein; denn da er die speciellen Uber= einstimmungen des Wortschatzes gerade als ein Hauptargument seiner Übergangstheorie verwertet, so haben offenbar diese legi= calischen Gruppenübereinstimmungen eine größere Beweiskraft, wenn sie formale oder inhaltliche Neubildungen sind, als wenn fie nur die Bewahrung alten Sprachgutes bedeuten. sich auf dem noch durch geographische Einheit verbundenem Gebiete der flavo-litu-arischen Bölker für den Begriff "rechts" aus einer gemeinsamen Wurzel (vgl. griech. δεξιός lat. dexter 2c.) ein neues Wort mit einheitlichem Suffix altst. desinu, lit. deszine, ffrt. dákshina, iran. dashina herausbildete, oder wenn fich ebendaselbst für das culturhistorisch wichtige "heiraten" ein ge= meinsames Verbum lit. wedù, altsl. vedq, iran. upa-vâdhayaêta 2c. (vgl. Verwandtschaftsverh. p. 49) fixierte, so ist dies augen= scheinlich für den engeren Zusammenhang der genannten Sprachen und Bölker weit wichtiger, als wenn alle indog. Sprachen ein= mal ein dem flav. desinu, veda entsprechendes Wort in gleicher Bedeutung beseffen haben, was zufällig im Germanischen, Itali= schen, Celtischen (bessen dess nicht auf desina zurückgeht, vgl. Stofes Irish glosses p. 71), Griechischen verloren gegangen fein müßte.

Die so in kurzem geschilderte Wellen- oder Übergangstheorie 3. Schmidts sußt aber auf Anschauungen von dem allmählichen Differenzierungstrieb der indog. Sprachen, welche keineswegs völlig neu und bis dahin unerhört waren. Hatten doch schon vorher M. Müller (p. 71), Ebel (p. 73), Sonne (p. 72),

ja sogar A. Schleicher (p. 67), besonders aber A. Pictet\*) und F. Spiegel (vgl. Cap. IV p. 142) dem Schmidtschen Gedanken überauß conforme Ansichten mehr oder minder deutlich entwickelt. Immerhin war es natürlich, daß dieselben von J. Schmidt nunsmehr in ein System gebracht und auf die concreten Verhältnisse der indog. Sprachen angewendet, eine überauß stürmische Dißecussion hervorriesen, an welcher sich in gegnerischem Sinne besonders Whitney, G. Eurtiuß, Havet, L. Meyer, Folly, A. Fick und andere beteiligten.

Die Angriffe gegen die Schmidtsche Theorie richteten sich, wenn wir von den mehr principiellen Meinungsverschiedenheiten absehen, vor allem auf den Punkt (vgl. unsere Zeichnung p. 99 Linie II), welchen J. Schmidt als Hauptargument für die versmittelnde Stellung der litussavischen Sprachen zwischen Europa und Asien hervorgehoben hatte, auf die den litusslavischen und arischen Sprachen in einer großen Zahl von Wörtern gemeinsamen Verwandlung eines ursprünglichen k in einen Zischlaut (ç, s, sz), vgl. strt. iran. dágan, altsl. desett, lit. deszimtis: griech. déxa, lat. decem 2c. Die Kraft dieses Beweises suchte nun

Seine Anschauung illustriert er durch folgende Zeichnung:



Der Kreis in der Mitte der Ellipse bezeichnet die indog. Ursprache.

<sup>\*)</sup> Lgl. Origines Indo-europ. § 5 p. 48:

Ce qui est certain, dans l'état actuel des choses, c'est que l'on remarque, entre les peuples de la famille arienne, comme une chaîne continue de rapports linguistiques spéciaux qui court, pour ainsi dire, parallèlement à celles de leurs positions geographiques... Les émigrations lointaines auront été précédées par une extension graduelle, dans le cours de laquelle se seront formés peu à peu des dialectes distincts, mais toujours en contact les uns avec les autres, et d'autant plus analogues qu'ils étaient plus voisins entre eux.

A. Fick (Die Spracheinheit der Indogermanen Europas) das durch aufzuheben, daß er, wie es schon Ascoli vorher gewollt hatte, zu beweisen versuchte, es hätten von jeher in der indog. Ursprache zwei verschiedene k-Laute, ein palatal afficiertes kj und ein guttural afficiertes kv neben einander gelegen, von denen das erstere eben durch jene Zischlaute der litu-flavischen und arischen Sprachen reflectiert werde, das letztere aber auch in den ebengenannten Sprachen durch k (e), in den übrigen durch k, p, qu repräsentiert sei. Es lägen also von Ansang an neben einander: z. B.

kj. ffrt. cván, lit. szu, griech. niwn, lat. canis, ir. cik. kv. ffrt. ka, lit. kis, altfl. kito, griech. nive cos, nive cos, lat. ca-de.

Das gleiche gelte auch von der Media g und der Aspirata gh. So unzweiselhaft es nun auch ist, daß die Ausstellung zweier k-Laute für die indog. Urzeit troß der Einwendungen J. Schmidts die Billigung der meisten Forscher gefunden hat, so berechtigt scheint mir doch die Erklärung J. Schmidts (Jenaer Litteraturzeitung 1875 Nr. 201), daß auch die Annahme zweier Gutturalzeihen nicht die Tragweite seines Argumentes für die Übergangseund gegen die Stammbaumtheorie abzuschwächen im Stande sei. Denn entscheide man sich für ein kj und ein kv, so bleibe doch die Zusammengehörigkeit der lituzslavischen und arischen Sprachen in der Verschiedung des in den übrigen Sprachen als k erzhaltenen kj zu g, s, sz unangetastet bestehen.

In den Kreis der arisch-slavo-litauischen Sprachen muß übrigens in dieser Beziehung auch das Armenische, wie schon demerkt, gestellt werden. Bgl. arm. tasn = altsl. deseti, skrt. daçan, arm. sun "Hund" = lit.  $sz\tilde{u}$ , skrt. cvan u. s. w. Auf diesen und ähnliche Gründe gestützt, betrachtet H. Hübschen Kenner dieser Sprache, das Armenische als einen "zwischen Franisch und Slavo-lettisch zu stellenden selbständigen Sprachzweig" (K. Z. XXIII p. 5 f.).

In ähnlicher Weise hat man neuerdings die Frage aufgeworfen, ob denn wirklich das einheitliche a der arischen Sprachen gegenüber dem a, e, o der europäischen (strt. ag — griech. ag, strt. ag — griech. ag, strt. ag — griech. ag — griech. ag, strt. ag — griech. ag den ursprünglichen Justand repräsentiere, und nicht am wenigsten durch eine Arbeit I. Schmidts (Zwei arische a-Laute und die Palatalen A. ZXV p. 1 f.) ist es gelungen, ein dem europäischen e entsprechendes

a mit völliger Evidenz in der indog. Grundsprache nachzuweisen. Sin Sinwand gegen die Übergangstheorie würde sich aber auch so nicht ergeben. Die Bewahrung des Alten würde dann eben auf seiten des Europäischen und Armenischen liegen, und in dem Zusammenwersen des ursprünglichen a und a würde eine gemeinsame Neuerung der iranischen und indischen Sprachen zu verzeichnen sein.\*)

Von einem neuen Gesichtspunkt aus betrachtet A. Leskien (Die Declination im Slavisch-litauischen und Germanischen Leipzig 1876) die Hypothese F. Schmidts. Nachdem derselbe hers vorgehoben hat (Einleitung p. X), daß er sich die Ausbreitung der indog. Völker dis zur Occupation des heute von ihnen des setzten Gedietes nicht ohne wirkliche geographische Trennungen vorstellen könne, meint er, daß die von J. Schmidt postulierten und auf geographischer Continuität des indog. Gedietes basierens den Übergangsstusen nur dann verstanden werden könnten, wenn diese Continuität vor jede Ausbreitung, in ein verhältnismäßig enges Gediet verlegt würde. Hierdunch aber ergebe sich die Möglichkeit einer Combination der Übergangss und Stammbaumstheorie. Bezeichne man z. B. innerhalb der indog. Einheit die Vorsahren der Slaven und Litauer mit b, die der Arier mit e, die der Germanen mit a



so hätten b und c durch gewisse dialektische Eigentümlichkeiten miteinander verbunden werden können (z. B. arisch c (s) = slavoslit. s, sz). Nachdem dies geschehen war, konnte es sich ereignen, daß durch Auswanderung von c oder durch gemeinsame Absweigung von a und b die geographische Continuität der Linie a-c unterbrochen wurde, und sich nun auf der Strecke a-b neue gemeinsame Eigentümlichkeiten (etwa germ. m + slavoslit. m = sonstigen bh im Sufsix) herausdildeten. So würden sich die Besonderheiten, welche b (das Slavisch-litauische) mit c (dem Arischen) teilt, erklären lassen, und doch würde man noch das

<sup>\*)</sup> Neben dem Armenischen teilt noch eine andere asiatisch:indog. Sprache, das Phrygische, die Bewahrung des alten å (vgl. Fick Die Spracheinheit der Indog. Europas p. 416). Hübschmann K. Z. XXIII p. 49 hält es für wahrscheinlich, daß diese Sprache am nächsten mit dem Armenischen verwandt sei.

Recht besitzen, "den Versuch zu machen, ob das Litauisch-slavische sich mit dem Germanischen (b) zu einer besonderen Gruppe mit einer vom Ganzen des Sprachstammes oder anderen Teisen desseselben getrennten Entwicklung vereinigen lasse" (p. XXVII).

Die Wichtigkeit der Leskienschen Auffassung besteht ohne Zweifel in der Betonung der für die Erklärung der vorhandenen Sprach= und Bölfergrenzen notwendig anzunehmenden geographischen Trennung der einzelnen indog. Bölker, welche J. Schmidt neben dem an sich auch möglichen Aussterben der vermittelnden Barietäten aus anderen Gründen (vgl. p. 103) nicht genügend hervorgehoben hatte. Im übrigen aber sind die Anschauungen beider Forscher überaus conform. J. Schmidt erklärt daher auch (Jenaer Litteraturzeitung 1877 p. 272): "Die Thatsache, daß die flavolettischen Sprachen gewiffe Eigentümlichkeiten nur mit den arischen, andere nur mit den germanischen oder den übrigen europäischen Sprachen gemein haben, also ,bie organische Bermittelung' beider Gruppen find, steht trot aller Angriffe fest. Daß alle diese Eigentümlichkeiten gleichzeitig entstanden feien, ift mir nie in den Sinn gekommen zu behaupten. wissen über ihre Chronologie noch gar nichts, und alle Wahr= scheinlichkeit spricht gegen ihre Gleichzeitigkeit. Es ist daher sehr wohl möglich, daß die Slavoletten etwa in frühester Zeit mit den Ariern gemeinsam die betreffenden Beränderungen ihrer Sprache erlitten, später den Zusammenhang mit den Ariern verloren, fich näher an die Europäer angeschlossen und nun die bei diesen eintretenden sprachlichen Umgestaltungen mitgemacht haben. Worauf es mir wesentlich ankam, war zu zeigen, daß eine einheit= liche europäische Grundsprache im Gegensate zu einer arischen nie existiert hat, daß, als die specifisch europäischen Charafter= züge sich entwickelten, die Sprachen, über welche sie sich erstreckten, schon nicht mehr in allen Bunkten gleich waren."

In neuester Zeit hat von bedeutenderen Sprachforschern sich über die Völkertrennungen noch B. Delbrück (Einleitung in das Sprachstudium Leipzig 1880) geäußert. Derselbe verhält sich allerdings nicht nur der Stammbaumtheorie, sondern auch aus den p. 106 angedeuteten Gründen der Übergangstheorie gegenüber außerordentlich skeptisch. Doch stimmt er in dem negativen Resultat mit Schmidt überein (vgl. p. 137): "daß bis auf weiteres die Historiker gut thun werden, von der Verwertung solcher Sprach= und Volksgruppen,

wie die gräcoitalische, die flavodeutsche u. f. w. ab= zusehen."

## Anhang: Über die Erforschung der Lehnwörter in den indog. Sprachen.

Neben dem direkten Weg, mit Hilfe der Sprachvergleichung vorhistorische Culturperioden zu erschließen, zieht sich aber ein zweiter indirekter, doch zu demfelben Ziele führender. In dem Leben einer jeden Sprache gesellt sich bekanntlich allmählich zu dem aus der Urzeit ererbten Teil ihres Wortschapes ein anderer, aus der Fremde hereingetragener. Reine Sprache ist im Berlauf ihrer Geschichte von Lehnwörtern frei geblieben. Da nun aber, wenigstens im allgemeinen wird man dies sagen können, die Entlehnung eines Wortes zugleich auch die Entlehnung eines Begriffes bedeutet, so ift klar, daß die Sammlung der Lehn= oder Fremdwörter einer Sprache zugleich wichtige Winke über die einem Volk von außen gewordenen, also nicht aus der Urzeit mitgebrachten Culturmomente enthalten muß. Es dürfte daher hier am Plate sein, der wichtigften wissenschaftlichen Arbeiten, welche die Lehnwörter der indog. Sprachen behandeln, in kurzem zu gedenken. Nichts zusammenhängendes ist auf dem Gebiete der arischen Sprachen hier zu nennen. Auch würde das Wörter= buch des Rigveda (wie überhaupt des ältesten Sanskrit), das reinste und unvermischteste auf dem ganzen indog. Bölkergebiet, nur wenig (vgl. über alte Babylonische Cultureinflüsse auf Indien Zimmer Altind. Leben p. 357) Ausbeute gewähren. Mehr und wichtigeres dürfte schon der Zendavesta bieten, wor= über sich manche Bemerkungen in Justis Handwörterbuch der Zendsprache finden. Reichlich durchsetzt mit semitischen, türkischen u. f. w. Bestandteilen sind natürlich die modernen ira= nischen Dialekte; doch ist mir eine nur einigermaßen erschöpfende Behandlung derselben nicht bekannt geworden. Für das Armenische ift auf Paul de Lagardes Armenische Studien Göttingen 1877 zu verweisen, in denen von p. 166-188 eine tabellarische Übersicht über die Übereinstimmungen dieser Sprache auch mit dem Semitischen gegeben wird.

Ganz anders gestalten sich die Dinge, sobald wir europäischen Boden betreten.

Hier waren zunächst, schon seit dem Wiederaufblühen der philologischen Studien in Deutschland, die Beziehungen des Bebräischen zum Griechischen ein Gegenstand gelehrter Speculationen gewesen. Den fruchtlosen Versuchen, die mannig= faltigen Übereinstimmungen beider Sprachen aus einem gemeinfamen Ursprung berfelben zu erklären (vgl. 3. B. Ernefti De vestigiis linguae hebraicae in lingua graeca, Opusc. phil. p. 177 f.) folgte, nachdem das genealogische Verhältnis ber beiben Sprachen durch die vergleichende Sprachwiffenschaft endgiltig festgestellt war, die richtige Auffassung der semitischen Bestandteile des älteren griechischen Wortschapes als dem phonicischen Cultureinfluß in Griechenland entsprungener Lehnwörter. Gine erfte Sammlung berfelben bietet Gefenius, der Begründer der semitischen Sprachwissenschaft, in seiner Geschichte der hebräischen Sprache I § 18. Ihm schlieft sich E. Renan Histoire des langues sémitiques p. 192 an. Kleinere, zerstreute Beiträge liefern Benfen, Fr. Müller, Schröder, B. de Lagarde u. a. In neuerer Zeit hat in zusammenhängender Darstellung zuerst F. Lenormant die culturhistorische Bedeutung der semitisch-griechischen Lehnwörter darzulegen versucht in einem Auffat Die Kadmosfage und die phönicischen Nieder= lassungen in Griechenland (Annales de philosophie chrétienne 1867, dann in Die Anfänge der Cultur, Jena 1875). Es muß indessen bemerkt werden, daß die Lenormantsche Arbeit eine sehr unsolide Basis für weitere culturhiftorische Forschungen abgeben würde, da der französische Anthropologe und Drientalist mit einer selbständigen sprachwissenschaftlichen Methode auf indog. Boden nicht vertraut, völlig fritiklos die früheren Zusammenstellungen des Semitischen und Griechischen wiederholt und neue produciert. Nicht nur, daß auf die Laut= und Bedeutungsübergänge der angeblich aus dem Semitischen in das Griechische entlehnten Wörter nicht die geringste Rücksicht genommen wird (vgl. yégvea "Brücke" = hebr.  $g(\check{e})$ shûr N. pr., σίκνς "Gurke" = paqqu'ôt, κέγχοος "Hirse" = kikkâr "Kreis, Cirkel"), so sind vor allem diejenigen Zusammenstellungen höchst problematischer Natur, bei denen die Erklärung eines griechischen Substantivums schlechtweg in einer semitischen Verbalmurzel von allgemeiner Bedeutung gesucht wird, wie z. B. zalkós aus chálag "glätten", "polieren", uξάλλης aus shâlal "plündern" u. f. w.

Es war daher eine sehr dankenswerte Aufgabe, welcher sich

A. Müller in einem Auffat Semitische Lehnwörter im älteren Griechisch (Bezzenbergers Beitr. z. Kunde d. indog. Spr. I p. 273-301) unterzog, an der Hand unzweifelhafter semitischer Lehnwörter im Griechischen (p. 281) bestimmte Lautentsprechungen für die Übertragungen der einen Sprache in die andere fest= zustellen, an denen er die Ahnenprobe der bisher für semitisch erklärten Bestandteile des griechischen Wortschatzes vornehmen konnte. Allerdings schmilzt durch diesen Läuterungsproces die Anzahl von 102 auf ihren Semitismus geprüften Wörter noch um ein beträchtliches zusammen (val. p. 299 f.). Eine Anzahl griechischer Wörter, welche in den semitischen Sprachen wieder= kehren, hält Müller allerdings für Fremdlinge auf griechischem Boden, ohne sich aber über ihre eigentliche Heimat entscheiden zu können. So κάρπασος "feiner Flachs", skr. karpasa, aram. karpas, arab. kirbâs; κήβος, κήπος "Affe", ffrt. kapí, hebr. qôf; σάπφειρος, ftrt. çanipriya, hebr. sappir; σμάραγδος, ftrt. marakata, hebr. bâreget u. a. m.

Eine sehr fühne und heterodoge Ansicht hat über mehrere der hierhergehörigen Wörter F. Hommel in dem schon genannten Werk Die Namen der Säugetiere bei den südsemitischen Völkern p. 290 u. 414 f. Er saßt dieselben nämlich nicht als verhältnismäßig späte Entlehnungen aus den semitischen Sprachen, sondern als uralte, den Ursemiten und Urindogermanen gemeinsame Culturwörter auf, durch welche die Nachbarschaft der Ursitze beider Völker (vgl. unten Cap. IV) auf das deutlichste bewiesen werde. So urteilt er über vavoos (indog. staura — ursem. taura), dīs, déwr (indog. liw, laiwa — ursem. labi'atu, lib'atu), xovoós (indog. gharata — ursem. harûdu), odvos (indog. waina — ursem. wainu).

Eine ähnliche Meinung hatte übrigens schon früher Fr. Müller angedeutet, welcher K. Z. X p. 267 über έλέφας (vgl. dazu F. Hommel a. a. D. p. 326 u. 442, F. de Saufsure Mém. de la Soc. de Linguistique III p. 197 und Lassen III p. 490—94 über ξίφος, ταῦφος u. ξόδον (vgl. V. Hehn p. 216, 527) handelt. Wenigstens von Nr. 2 u. 3 (ἐλέφας u. ξίφος) sagt er: "Auf mich machen alle diese Worte den Eindruck, als hätten wir in ihnen Klänge einer Cultur viel höheren Alters als wir der semitischen oder indogermanischen zuschreiben können."

Von den mannigfaltigen Cultureinflüffen, welchen die italischen Bewohner der Apenninhalbinsel im Laufe ihrer ältesten Geschichte ausgesetzt gewesen sind, hat nur der griechische als der hiftorisch späteste und intensivste in der lateinischen Sprache deutlich erkennbare Spuren zurückgelassen. Zwar ist es an sich höchst wahrscheinlich, daß, um von den Stalien nur streifenden Seefahrten der Phönicier (vgl. Th. Mommsen Römische Geschichte I 3 p. 128) zu schweigen, das benachbarte Etrurien auf den Ge= bieten, wo es als Lehrmeifterin Italiens auftritt, im Bauwesen, in gottesdienstlichen Ceremonien, in Volksbeluftigungen u. f. w. mit den neuen Begriffen auch die tuskischen Bezeichnungen derselben den italischen Stämmen übermittelt habe; doch können dieselben, solange die Sprache der etruskischen Inschriften noch unentziffert ift, nur vermutet, nicht erwiesen werben. Giner verhältnismäßig späten Zeit gehören die in das Lateinische eingedrungenen Wörter celtischen oder überhaupt nordeuropäischen Ursprungs an, welche von L. Diefenbach in dem Lexicon der von den Alten aufbewahrten Sprachrefte der Celten und ihrer Nachbarn, ins= besondere der Germanen und Hispanier (Origines Europaeae, Frankfurt 1861) gesammelt sind.

Die Bedeutung aber der griechischen Lehnwörter im Lasteinischen für die Beurteilung des von Griechenland durch die Bermittlung seiner Colonien ausgehenden Einflusses auf die italische Culturentwicklung tritt zuerst in Th. Mommsens Römischer Geschichte (1854 vgl. I p. 130 u. I ³ p. 194 f.) in ihr rechtes Licht. Nach diesem Gelehrten machte auf die große Wichtigkeit dieses Gegenstandes G. Curtius in einem Bortrag auf der Hamburger Philologenversammlung 1855 Andeutungen über das Verhältnis der lateinischen Sprache zur griechischen ausmerksam. C. geht in demselben namentlich auf die Ausdrücke des römischen Schisswesens ein, in denen er 3 Schichten untersscheidet, welche die Entwicklung des römischen Seewesens darsstellten:

I. eine urindog. Schicht (Wörter wie navis, remus),

II. eine große Schicht griechischer Fremdwörter (z. B. gubernare, ancora, prora, aplustre, anquina, nausea, antenna, faselus, contus u. s. w.),

III. eine beschränkte Zahl echt römischer, doch nicht indog. Wörter (velum, malus). Bemerkenswert findet es Curtius, daß unter diesen Schichten eine gräco-italische Periode nicht vertreten ist. Er zieht daraus den Schluß, "daß die vereinigte gräco-italische Nation ihre gemeinsamen Wohnsitze nicht an der Meeres-

füste hatte oder doch die Schiffahrt nicht weiter ausgebildet hat." Das erste größere Berdienst um die Sammlung der griechischen Lehnwörter im Lateinischen erwarb sich A. Saalfeld in zwei Abhandlungen Index Graecorum vocabulorum in linguam latinam translatorum (Berlin 1874) und Griechische Lehnwörter im Lateinischen (Programm, Wetslar 1877). Hieran schließt sich eine Arbeit E. Beermanns Griechische Wörter im Lateinischen (Sprachwissensch. Abhandl. hervorg. aus G. Curtius' gramma= tischer Gesellschaft, Leipzig 1874 p. 95-110), in welcher ein furzer Überblick über die griechischen Culturelemente des römischen Altertums gegeben wird.

Alle diefe Arbeiten aber, neben denen wir noch Beiträge von Corssen, Ruge, Tuchhändler, Baniček und für das öconomisch-landwirtschaftliche Gebiet die "Haustiere und Culturpflanzen" B. Sehns hätten nennen fonnen, find in neuefter Zeit übertroffen worden durch das außerordentlich gründliche und besonnene Werk D. Weises Die griechischen Wörter im Latein (Preisschrift ber Fürstlich Sablonowskischen Gesellschaft, Leipzig 1882). Dasselbe zerfällt in drei Teile, von denen der erfte besonders von den Erkennungszeichen der Lehnwörter han= belt, der zweite die Frage beantwortet: "Auf welchen Gebieten machen sich die Anregungen Griechenlands bemerkbar"? der dritte ein sorgfältiges Berzeichnis der aus dem Griechischen ins Latein entlehnten Wörter giebt (Besprochen von R. Thurnensen Deutsche Litteraturzeitung 1882 Nr. 35 und von A. Saalfeld Philologische Rundschau 1882 Nr. 37).

Im Norden lägt sich von vornherein annehmen, daß der germanische Sprachboden gablreiche und bedeutsame fremdartige Elemente aufzuweisen haben werde. Die germanischen Bölker, im Herzen Europas gelegen und durch ihre natürliche Beanlagung für die Vorzüge fremder Cultur empfänglich, bilden gleichsam ein großes Baffin, in welches die Culturftrömungen Europas, von welcher Seite sie auch immer kommen mögen, sich jammeln. Ein treuer Spiegel dieses Berhältnisses ift der Lehn= wörterschatz der germanischen Sprachen. Nur die Litteratur über die altesten Bestandteile desselben hat uns hier zu beschäftigen.

Rur gang vereinzelte Bemerkungen find bisher über die Entlehnungen der germanischen Sprachen aus dem Celtischen gemacht worden. Auch dürfte es, da dieselben offenbar auf sehr frühzeitige Berührungen beider Bölker zurückgehen, schwer sein, zwischen Urverwandtschaft und Entlehnung in den einzelnen Fällen zu unterscheiden. Größere Ausmerksamkeit hat man den germanisch-slavischen Entsprechungen (Wörtern wie got. stikls, altsl. stiklo, lit. stiklas "Becher; got. kintus, altsl. cęta "Heller"; germ. pflug, slav. plugū, lit. pliugas; ahd. choufan, altsl. kupiti "fausen"; got. dulgs, altsl. dlūgū "Schuld"; got. plinsjan, altsl. plęsati "tanzen" und vielen anderen) zugewendet, ohne daß man freilich auch hier einerseits das Urverwandte von dem Entlehnung (ob auf slavischem, ob auf germanischem Boden) mit Sicherheit sest zustellen vermocht hätte. Bgl. H. Sbel Über die Lehnwörter der deutschen Sprache p. 9, Lottner R. Z. XI p. 174 f., sowie die unten zu nennenden Sammlungen der slavischen Behnswörter.

Aber diese Berührungen der Germanen mit ihren nördlichen Nachbarn ftehen an Bedeutung weit zurück hinter dem Ginflug, welchen die Cultur des füdlichen Europa, seitdem dieselbe mit dem Germanentum in nähere Berührung getreten ift, auf dasselbe ausgeübt hat. Verhältnismäßig gering und in größerem Umfang nur im Gotischen nachweisbar, find die direkten Berührungen des Griechischen mit dem Germanischen. Singegen übernimmt das römische Volk die weltgeschichtliche Aufgabe, die Schäte, die es zum Teil selbst erft aus weiter Fremde empfangen hat, dem Bolke zu überliefern, von welchem es einst auf dem Schauplat der Geschichte verdrängt zu werden bestimmt war. Diese Übermittlung vollzieht sich langsam und geräuschlos, un= bemerkt von den Geschichtsschreibern, welche nur den friegerischen Greigniffen, welche jene einführen, ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Aber die Sprache ist hier in Wirklichkeit unsere Geschichte, und die römischen Bestandteile des germanischen Wortschatzes ent= werfen uns noch heute ein deutliches Bild der Richtungen, in denen die Berührung mit Rom befruchtend auf die germanische Civilifation gewirft hat. Und so gleichartig in feinen Wirkungen ift der von seinen beiden gewaltigen, Germanien umklammernden Grundlinien des Rheines und der Donau auf alle germanischen Stämme sich erstreckende Ginfluß Roms, daß ihm gegenüber die Germanen, doch schon damals dialektisch zergliedert, in sprachlicher Beziehung noch ein großes, einheitliches Ganze auszumachen scheinen. Was das heidnische Kom begonnen, vollendet das

chriftliche, das dem Andrang der lateinischen Sprache am weitesten die Thore öffnet.

Nach diesen Bemerkungen beschränke ich mich darauf, die Litteratur über die Lehnwörter der germanischen Sprachen, soweit sie mir bekannt ist, im kurzen mitzuteilen:

1856 H. Ebel Über die Lehnwörter der deutschen Sprache (Programm des Erziehungs-Instituts Oftrowo bei Filehne).

1861 W. Wackernagel Die Umbeutschung fremder Wörter zuerst Programm zu der Promotionsseier des Pädagogiums in Basel, später Kleinere Schriften III p. 252 f.).

1870 A. Bolt Das Fremdwort in seiner culturhistorischen

Bedeutung, Berlin.

1874 E. Förstemann Geschichte des deutschen Sprachstammes I p. 612—618.

1878 Th. Heinze Über die Fremdwörter im Deutschen (Zeit= und Streitfragen VII p. 106).

1881 R. Roßberg Deutsche Lehnwörter in alphabetischer

Anordnung, Hagen.

Zu den bekannten Wörterbüchern von Grimm, Schade, Weigand u. a. kommt dann ganz neuerdings noch Etymolosgisches Wörterbuch der deutschen Sprache von F. Kluge I. u. II. Lieferung, Straßburg 1882.

Wenden wir uns nunmehr zu den öftlichen Nachbarn der germanischen Bölter, so finden sich die fremden Bestandteile der flavischen Sprachen gesammelt von F. Miklosich Die Fremdwörter in den flavischen Sprachen (Denkschriften der phil.=hift. Classe der Raiserl. Akademie d. Wissenschaften XV p. 73-140, Wien 1867). Indem wir das alphabetisch angelegte, stattliche Berzeichnis derselben durchlaufen, zeigen sich uns für die ältere Zeit folgende Richtungen, in denen sich der Einfluß der Fremde auf die flavischen Sprachen vollzicht. Zunächst gehört der größere Teil dieser Fremdlinge demjenigen Culturtreis an, welcher von dem claffischen Boden der Mittelmeerländer ausgehend den germanisch-flavischen (zum Teil auch keltischen) Norden umschließt (val. Wörter wie gricch. - lat. διάβολος, ahd. tiuval, altil. djavolŭ; griech. καῖσαρ, lat. caesar, ahd. kaisar, altfl. cesari u. f. w.). Dabei ist es nicht selten zweifelhaft, ob die Entlehnung in das Slavische direft aus dem Griechisch-Lateinischen oder durch die Bermittlung der Germanen erfolgt sei. Bei einigen Wörtern ift beides zugleich der Fall. So ift das altfl. kaleži "Becher"

direkt = lat. calix, während neust. kelih, rust. keljuch mit ihrem außlautenden h unmittelbar auß dem Deutschen (ahd. chelih = calix) stammen. Ferner ist in daß Altslavische eine nicht unbeträchtliche Wenge griechischer Culturwörter direkt vom byzantinischen Boden eingedrungen, welche sich auf die flavischen Sprachen beschränken (vgl. altst. plinüta "Ziegelstein",  $\pi\lambda tv Jos$ ; altst. kositerü "Zinn",  $\kappa aositegos$ ; altst. izvisti "Kalk", äoseoroz; altst. kadi "Krug",  $\kappa ados$ , lat. cadus; korabli "Schiff", griech.  $\kappa aga \beta os$  und andere).

Scharf unterschieden von dieser eben besprochenen Gattung von Fremdwörtern, welche ihren Ursprung im Süden Europas haben, sind die Entsprechungen, welche die flavischen Sprachen mit den germanischen, zum Teil auch mit den celtischen (altst. bračina, ahd. pruoh, lat. kelt. bracae "Beinkleider" (vgl. oben p. 89), russ. jabednikü "magistratus quidam", got. andbahts, celt. ambactus 2c.) gemein haben. Auf die Schwierigkeiten, welche dieselben bieten, haben wir schon oben hingewiesen.

Endlich lassen sich auch östliche, sowohl iranische (vgl. 3. B. russ. korda, pers.  $k\hat{a}rd$  "Wesser") als auch turko = tatarische (3. B. russ. kazan", türk.  $quaz\hat{a}n$  "Schat", vgl. H. Vámbéry Die primitive Cultur des turko=tatarischen Volkes p. 25) Ein=

flüsse in dem flavischen Wortschatz nicht verkennen.

Nach Miklosich hat Ant. Maşenaucr die slavischen Fremdwörter in einer Schrift Cizi slova ve slovanskych řečech v Brně
1870 gesammelt. Leider verbot mir die Sprache, in welcher dieses Buch versaßt ist, dasselbe zu benugen. Aus zahlreichen Citaten in Krecks Einleitung in die flavische Litteraturgeschichte geht aber hervor, daß Magenauer zahlreiche Wörter, welche Miklosich für entlehnt hält, als urslavische ansieht. Die flavischen Bestandteile des
litauischen Wortschaßes sind gesammelt in dem schon genannten
Buch A. Brückners Die flavischen Fremdwörter im Litauischen,
Weimar 1877. Verweilen wir endlich noch einige Augenblicke dei
den Celten, so ist hier für die Sammlung des entlehnten Sprachguts noch äußerst wenig geschehen. Die wichtigsten lateinischen
Lehnwörter des Altirischen sind zusammengestellt dei Ebel (Beiträge II p. 139 f.) und in den Three Irish glosses by W. S (toke)
London 1862, preface p. XX f.

#### IV. Capitel.

# Die Untersuchungen über die Urheimat des indog. Volkes.

Die Frage nach der ursprünglichen Heimat des indog. Ursvolkes schien, wie wir in unserem ersten Cap. gezeigt haben, bereits vor etwa 30—40 Jahren zu einer definitiven Entscheidung gelangt zu sein. Die Gründe, welche die Forscher in die Thäler des Druß oder auf die Abhänge des Mustagh und Belurtagh (vgl. oben p. 12 Unm.) als zu dem ersten Ausgangspunkte der Indogermanen geführt hatten, waren teils allgemeiner Natur, hervorgegangen aus der Auffassung Asiens als der Geburtsstätte der Menschheit und menschlichen Gesittung überhaupt, teils waren sie eine Berallgemeinerung gewisser Fingerzeige, welche die älteste mythische Geschichte der indischsiranischen Völker für das Urland derselben zu enthalten schien, auf die übrigen indog. Stämme.

Seitdem man damit begonnen hatte, durch die Hilfe der vergleichenden Sprachwissenschaft in die Culturwelt des indog. Altertums einzudringen, versehlte man auch hier nicht, nach Gründen zu forschen, welche geeignet wären, jene Hypothese über den Ursprung der Indogermanen zur geschichtlichen Gewißeheit zu erheben. Der erste, welcher diesen Bersuch machte, war wiederum Adolphe Pictet, dessen Origines Indo-européennes, wie wir schon oben sahen, in ihrem ganzen ersten Bande (1859) der Beweisssührung gewidmet sind, daß die Heimat der Indogermanen in dem alten Baktrien oder genauer in den Gegenden zwischen dem Hindususch, Belurtagh, dem Drus und dem Kaspischen Meer zu suchen sei.\*)

<sup>\*)</sup> Bis in die hohen Thäler des Belurtagh und Mustagh läßt Pictet

Die allgemeinen Gesichtspunkte, von denen aus Pictet sich für diese Länder entscheidet, sind im wesentlichen die schon früher besprochenen. Nur darauf wird von Victet noch ein besonderes Gewicht gelegt, daß gerade die geographische Ausbreitung der Indogermanen, wie sie historisch vorliege, auf Baktrien als auf den gemeinsamen Ausgangspunkt der zerftreuten Stämme binweise. Wir haben oben p. 105 gesehen, wie sich derselbe die ältesten Berührungen und das allmähliche Auseinanderachen der indog. Bölker theoretisch vorstellt. Dies auf die geographischen Berhältniffe Battriens und der angrenzenden Länder über= tragen, würden nach Bictet (vgl. p. 51 f.) die Vorfahren der Franier im Nord-Often bis zu der Grenze Sogdiangs gegen den Belurtagh, die Vorfahren der Inder dagegen im Sud-Often bis zu den Abfällen des Hindukusch ihre Wohnsitze gehabt haben. Diese von hohen Gebirasketten umrahmte Lage ber beiden Stämme, "da wo naturgemäß eine Auswanderung fich vollziehen konnte", soll zugleich erklären, warum dieselben länger als die übrigen ungetrennt bei einander geblieben find. Im Gud-Beften des genannten Gebietes stellt sich dann weiter Victet die späteren Gräco-Staler vor, welche ihre Wanderungsrichtung über Berat, durch Chorasan, Masenderan nach Kleinasien und dem Hellespont zu nahmen. Am weitesten westlich wohnten auch in der Urheimat die celtischen Stämme, die um den Süden des Kas= pischen Meeres herum nach dem Kaukasus zogen, hier in den fruchtbaren Landschaften Iberiens und Albaniens\*) eine längere Rast machten, dann den Kaukasus durchbrachen und nördlich um das Schwarze Meer herum Donauaufwärts nach Europa einzogen. Den Norden der Urheimat müssen endlich die Vorfahren ber Germanen und Slavo-Litauer mit ihren Sitzen längs dem Laufe des Drus eingenommen haben. Ihr Weg nach Europa führt dieselben durch die weiten Flächen Scythiens zum Pontus Eurinus.

nur Zweige des arisch-iranischen Stammes hinaufrücken, von wo sie, nachdem die Auswanderung anderer arischen Bolkszweige Platz geschaffen hatte, wieder in glücklichere Gegenden hinabzogen (vgl. p. 37).

<sup>\*)</sup> Der Zusammenklang des kaukasischen Iberia, spanischen Iberia, irischen Ivernia (Téqun, altir. Ériu, Érend), ebenso wie der des kauk. Albania und brittischen Albania (ir. Albania "Bergland"), auf welchem die obige Hypothese beruht, ist ohne Zweisel ein zufälliger. Bgl. H. Kiepert Lehrbuch d. alten Geographie p. 86, 481, 528.

Wenn so unser Autor durch Erwägungen aller Art nach Baktrien als nach dem Ausgangspunkt der Indogermanen gesführt wird, so findet er diese seine Ansicht weiterhin auf das "glänzendste" bestätigt durch eine ganze Reihe anderer Gründe, welche er der linguistischen Erschließung des indog. Culturlebens entnimmt.

Als von besonderer Wichtigkeit zunächst für die allgemeine Bestimmung der Breitengrade, unter denen die Lage der indog. Urheimat zu suchen sei, betrachtet Bictet die Benennungen, welche bereits das Urvolk für die Jahreszeiten und mit ihnen zusammenhängendes hatte. Da er nun für die Urzeit eine dreifache Teilung des Jahres annimmt: den Winter (hiems) mit Schnee (nix) und Gis (abb. îs = iran. isi), den Frühling (ver), ben Sommer (abd. sumar comr. ham, iran. hama, strt. sama), so wird er nach der von Jakob Grimm in seiner deutschen Mytho= logie gemachten Bemerkung, daß je weiter nach Norden zwei Jahreszeiten, Sommer und Winter hervortreten, je weiter nach Suden drei, vier oder fünf unterschieden werden, zu einem gemäßigten Alima und einer mittleren Breite geführt. Dies ftimme aber aufs beste mit den klimatischen Berhältniffen des alten Baktriens überein, das, obwohl unter gleichen Breiten wie Griechenland und Stalien gelegen, doch vermöge seiner hohen Erhebung über den Meeresspiegel in klimatischer Hinsicht dem mittleren Europa entspreche und einen so kalten Winter habe, daß der Drus oft von einem Ufer zu dem anderen gefriere (p. 89-109).

Eine weitere Bestätigung seiner Ansicht glaubt Pictet aus benjenigen Wortreihen zu gewinnen, welche für die Topos graphie des indog. Urlandes beweiskräftig seien. Zwar können die zahlreichen Übereinstimmungen der indog. Sprachen in den Benennungen der Begriffe Berg und Thal, Strom und Bach 2c. nur darauf einen Schluß gestatten, daß die Heimat der Indogermanen kein bergs und wasserames Land gewesen sei. Bon größter Wichtigkeit aber ist ihm der Umstand, daß die Indogermanen schon vor ihrer Trennung das Meer kannten, was Pictet aus der Vergleichung von lat. mare, irisch muir, got. marei, sit. märes, altst. morje mit sert. mira "Meer, Ocean" solgert. Sa, indem er diese Wortsippe auf die Wurzel mr (mar, es. mors) "sterben" zurücksührt und zu ihr auch daß sert. marú "Wüste" stellt, glaubt er zugleich den Nachweis sühren zu können, daß

das Meer, welches in dem Horizont der Indogermanen lag, das Raspifche gemefen fein muffe. Diefes durch weite Sandflächen von dem Culturboden Baktriens getrennte Meer konnte in der Vorstellung des Urvolkes leicht mit dem Begriff der Buste (mira: maru) zusammenfließen. Daß überhaupt die Indo= germanen den Westen als die "Wüste" oder das "Meer" be= zeichneten, soll ferner aus einer ganzen Reihe von Zügen der Einzelsprachen, von denen ich nur unser germanisches westen hervorheben will, welches mit lat. vastum (vastum mare, πόντος άτούγετος) 2c. verglichen wird, hervorgehen. Übrigens muffen es schon nach der obigen Gruppierung der Stämme im Urland vorwiegend die europäischen Indogermanen gewesen sein, in deren Gesichtskreis das Meer lag, wie auch aus der auf die Sprachen diefer Bölfer beschränften gemeinsamen Benennung der Aufter (arich. borgeov, lat. ostrea, and auster, irisch oisridh (D'R.). ruff. ustersu) sich folgern lasse (p. 109-145).

Es folgt nun weiter die Besprechung der drei Naturreiche, des Mineral=, Pflanzen= und Tierreiches, immer mit besonderer Rücksicht auf die Bunkte, welche geeignet sein konnten, die Sypothese des baktrischen Ursprunges der Indogermanen zu unter= stützen. Da nun, wie wir schon oben saben, Bictet gerade die Renntnis der wichtigften Metalle, des Goldes, Silbers, Gifens, Rupfers, auch des Zinnes und Bleies schon der indog. Urzeit zuschreibt, so folgt ihm auch hieraus, daß das indog. Urland ein sehr bergiges und mineralreiches gewesen sei. Von den aber für den Ausgangspunkt der Indogermanen allenfalls in Betracht kommenden Landstrichen Asiens ist nach B. allein das von den goldführenden Waffern des Drus durchströmte und von den metallreichen Söhen des Sindutusch und Belurtagh durchzogene Baktrien im Stande, die auf Grund der vergleichenden Sprachforschung an das indog. Urland zu stellende Forderung zu er= füllen (p. 149-187).

Aus der Pflanzenwelt zeigen die Namen der Waldbäume nur für die Birke eine Entsprechung im Sanskrit (strt. bhûrja = russ. bereza). Doch bewiesen die sonstigen Entsprechungen und der Reichtum an gemeinsamen Bezeichnungen für die Bezgriffe Holz, Baum, Wald ze., daß das Heimatsland der Indozgermanen keine baumlose Steppe, sondern reich an großen Wäldern war (p. 188—237).

Von größter Wichtigkeit find dagegen die Culturpflanzen.

Zwar weicht in der Benennung der Fruchtbäume das Sansfrit ebenfalls durchgängig aus; dennoch hält sich Pictet durch andersweitige Übereinstimmungen der indog. Sprachen (vgl. germ. apfel, sit. obûlas, ir. uball, von ihm zurückgeführt auf ein singiertes â-phala: strt. phála "Frucht" 2c.) für berechtigt, die Cultur bestimmter Obstarten wie des Apfels, Birnens, Pssammenbaumes wie auch des Weinstockes, der hier mit besprochen wird, der indog. Urzeit zuzuschreiben. Da nun die Natursorscher, in erster Linie A. de Candolle in seiner Géographie botanique, die Heinat der Fruchtbäume ebenso wie die des Weinstockes in die Nachbarsschaft Baktriens, in den Süden des Kaspischen Meeres und nach Armenien verlegen, andererseits schon Duintus Curtius den Obsts und Weinreichtum Baktriens rühmend hervorhebe, der von neueren Keisenden sür die Gegenden von Balkh und Boschara bestätigt werde, so ist für Pictet eine neue Bestätigung seiner baktrischen Hypothese gewonnen (p. 237—257).

Dieselben Schlüsse werden nun auch auf dem Gebiete der Cerealien und der übrigen Ackerbaufrüchte gezogen, von denen, wie wir schon oben sahen, die weitaus meisten und wichtigsten der indog. Urwelt von Pictet zugeschrieben werden. So ist der Weizen und die Gerste, für deren Cultur in der Urzeit wir oben die linguistischen Gründe geprüft haben, nach A. de Candolle ebenfalls in der Nähe Baktriens, der erstere zwischen den Gebirgen Centralasiens und dem Mittelmeer, der letztere im Süden des Kaukasus an den Usern des Kaspischen Meeres und vielleicht in Persien einheimisch, so daß also wiederum die Indosgermanen zu den ersten Andauern dieser Getreidearten gehören mußten u. s. w. (p. 257—327).

Schließlich folgt die Besprechung des Tierreiches. Auch über die Fauna der indog. Urzeit urteilt Pictet, daß dieselbe im allgemeinen der eines gemäßigten Klimas und im speciellen der des alten Baktrien entspräche. Die noch heute in Bokhara und den angrenzenden Gegenden einheimischen Bär, Wolf, Fuchs, Wildschwein, Dachs, Hase, Marder, Itis, Wiesel, Murmeltier, Igel, Maus u. s. w. u. s. w. weiß unser Autor sämtslich in dem Wortschatz der indog. Urzeit zu entdecken. Auch die Bekanntschaft mit den großen asiatischen Kaubtieren, Löwe und Tiger, weist er derselben zu, den ersteren wegen seines bei den europäischen Indogermanen übereinstimmenden Namens (lat. leo 2c.), und weil das Vorkommen desselben in Sogdiana durch

Quintus Curtius VIII 2 bezeugt werde, den letzteren, ohne irgend einen sprachlichen Hintergrund zu haben (vgl. oben p. 26).

Endlich glaubt Pictet auch durch den Ausgangspunkt der menschlichen Haustiere, deren Kreis nach ihm mit Ausnahme ctwa des Esels und der Rate schon in der Urzeit abgeschlossen war, in die Nachbarschaft des alten Baktriens geführt zu werden. Sein Gewährsmann in diesen Fragen ift ausschließlich 5. F. Link, der sich in seinem Buche Die Urwelt und das Altertum so äußert: "Auch die Haustiere sind jenen Himmels= strichen (Armenien und Medien) nicht fremd; denn unser Hund ift in diesen oder anliegenden Ländern höchst wahrscheinlich wild, und für die meisten anderen Haustiere läßt sich außer diesen Ländern keine andere Heimat mit Wahrscheinlichkeit angeben. Zwar gehören Ziege und Schaf den Gebirgen, das Pferd großen Ebenen, der Ochse großen Bäldern an, aber alles dieses fand sich in nahegelegenen Gegenden, und wenn auch das Pferd aus den Gegenden oftwärts vom Kaspischen Meere herstammen möchte, so würde dieses doch keinen Gegenbeweis liefern, da der ursprüngliche Sitz unserer Cultur und des Volkes, von welchem wir sie haben, nicht gerade auf einen kleinen Raum eingeschränkt zu sein brauchte."

Der Pictetschen Argumentation schließt sich rückhaltslos auch F. Susti in dem oben (p. 31) besprochenen Aufsatz Über die Urzeit der Indogermanen an. Nicht weniger entschieden sprechen sich die auf Pictet folgenden Forscher für Asien als den Ausgangspunkt der Indogermanen aus, indem sie sich mehr oder weniger den von Pictet bestimmten Gegenden nähern. So A. Schleicher, so F. Misteli, der aber den Löwen nicht zur urindog. Fauna\*) zählt, so M. Müller, der indes aus

<sup>\*) &</sup>quot;Wir nehmen sonach an, die Arier hätten den Löwen nicht gekannt, brauchen aber deshalb doch nicht die Südgrenze der Urheimat der Arier noch höher hinaufzurücken, um uns nicht zu weit von Indien und Persien zu entfernen, sondern können sie unter den oben erwähnten Breitegraden (40 und 41) öftlich von Sogdiana belassen, in den Ostabhängen des Belurdag und Musdag, dem höchsten Teile Centralasiens, wohin sich Curtius' Löwen (vgl. oben) nicht werden gewagt haben, so daß den europäischen Stämmen, als sie nach Westen außrachen, Löwen erst in der Ebene entgegentraten, die sie im Hochsand nicht geschaut, ebenso den Persern, die nach Südwesten, und den Indern, die nach Südwesten abzogen" (Bericht über die Thätigkeit der St. Gallisschen naturw. Ges. 1866 p. 149).

mare und seiner Sippe gerade den entgegengesetzten Schluß als Pictet zieht, daß nämlich die Indogermanen vor ihrer Trennung das Meer nicht gefannt hätten (vgl. Effans II p. 41 f. und oben p. 33), so W. Sonne, der die Indogermanen noch im Urland weit über die Grenzen des Drus nordwärts sich ausdreiten läßt (vgl. oben p. 73) u. a. m.

Um eingehendsten hat nach Pictet die Frage der indog. Urheimat J. Muir in seinen Original Sanskrit Texts II. Band, 1860, zweite Auflage 1871 in dem dritten Capitel Affinities of the Indians with the Persians, Greeks and Romans, and derivation of all these nations from Central Asia behandelt. Aller= dings enthalten die Ausführungen dieses Gelehrten, nachdem in Sect. VI eine ausführliche Widerlegung der oben (p. 9) er= wähnten Curzonschen Ansicht von dem indischen Ursprung der Indogermanen gegeben ist, ausschließlich Referate aus den Werken anderer, für Central-Asien eintretender Gelehrten (vgl. Sect. VII Central Asia the cradle of the Arians), ohne daß diese Hypothese, zu welcher sich Muir selbst bekennt, durch neue Argumente gestützt würde. Singegen verdient unfer Interesse Sect. VIII des Muirschen Werkes (on the national traditions of the Indians regarding their own original country), infofern hier die Bunkte zusammengestellt und besprochen werden, welche für die Herkunft der Inder aus dem Trans-Himalaga-Land zu sprechen scheinen. Und zwar sollen für die in Indien fortlebende Erinnerung eines nördlichen Beimatlandes beweisend sein: erstens die Rolle, welche in der Terminologie der Jahres= zeiten in den ältesten Symnen des Riaveda der Winter spielt, der später allmählich von dem Herbste abgelöst wird, zweitens die schon von Laffen (vgl. Zeitschrift für die Runde d. M. II p. 62 f.) betonte Sage von dem glückseligen, durch die Tradition in den äußersten Norden versetzten Volke der Uttarakuravah\*) (den Orraponopal des Ptolemaus), drittens eine Stelle des Atharvaveda, nach welcher die Heilpflanze küshta auf der andern (nördlichen) Scite des Himalana wächst, und viertens ein Passus des Kaushîtaki-brahmana, in welchem von der größeren Reinheit der nördlichen Sprachen die Rede ift. Die schon oben

<sup>\*)</sup> Neuerdings sind dieselben von H. Zimmer (Altind. Leben p. 101 f.) vielmehr nach Kashmir verlegt worden. Bgl. dagegen W. Geiger Oftiran. Cultur p. 41.

(p. 12 Anm.) erwähnte Flutsage des *Çatapatha-brûhmaņa* hält Muir in der zweiten Auflage seines Buches, besonders aus sprachlichen Gründen (die Lesart atidudrâva "er setzte über" sc. diesen nördelichen Berg ist zweiselhaft) nicht mehr für stichhaltig (vgl. p. 323 Anm. 96).

Die Sect. IX des Muirschen Werkes (Wether any tradition regarding the earliest abodes of the Arian race is contained in the first fargard of the Vendidad) behandelt, hier wieder durchaus referierend, die Frage, ob die bekannte Aufzählung der 16 Landschaften in dem genannten Abschnitt des Zendavesta Schlüsse auf die Ausbreitung der ältesten Indogermanen im allgemeinen und der Franier im besonderen zulasse. sehen, daß sich in diesem Punkte die Anschauungen der Forscher seit Rhode und Lassen (vgl. oben p. 9 u. 12) wesentlich verändert Bereits im Jahre 1856 hatte H. Kiepert in den haben. Monatsberichten der Berliner Atademie d. W. p. 621-647 die späterhin besonders von M. Haug vertretene Ansicht von der Beweisfähigteit des ersten Fargards des Bendidad für die Ausbreitung der Indogermanen (vgl. Das erfte Capitel des Bend. übersett und erläutert, in Bunfens Agyptens Stelle in der Weltgeschichte, Schlußband p. 104—137) bedenklich erschüttert, indem er nachwies, daß die Erwähnung der 16 Landschaften, von so großer historischer und geographischer Wichtigkeit sie fonst sei, doch nur den Umfang der geographischen Kenntnisse der Verfasser des Zendavesta darstelle, von Wanderungen und allmählicher Ausbreitung der Franier, oder gar der Arier oder Indogermanen dabei absolut nicht die Rede sei. Diese ohne Zweifel richtige Auffassung ber Stelle teilten aber mit Kiepert auch namhafte Orientalisten wie M. Müller und M. Bréal (Muir a. a. D. p. 314 u. 334), ja felbst Spiegel, der in bem ersten Band seines Avesta p. 59 sich noch für die Auffassung Rhodes und Lassens entschieden hatte, trat schon in dem zweiten Band des genannten Werkes p. CIX zu den Befämpfern derselben über.

Indessen konnte es auf dieses eine Argument für die central-asiatische Herkunft der Indogermanen mehr oder weniger nicht ankommen. Schienen doch noch außerdem eine Menge ethnographischer, historischer und linguistischer Momente sich zu einer erdrückenden Beweismasse für dieselbe zu vereinigen. So standen die Dinge, als plöglich der erste Zweisel an dieser fast

schon zu geschichtlicher Gewißheit gewordenen Hypothese von dem asiatischen Ursprung der Indogermanen in England auftauchte. R. G. Latham war es, welcher in seinem an heterodogen Ansichten reichen Werke Elements of comparative philology London 1862 die schon früher ausgesprochene (vgl. The native races of the Russian empire London 1854 und noch früher Lathams Ausgabe der Germania 1851 LXVII p. CXXXVII) Behauptung wiederholte und näher begründete, daß vielsmehr in Europa die ursprünglichen Siße der Indosgermanen zu suchen seinen (vgl. l. e. p. 611 f.).

Latham geht von der Annahme einer näheren Verwandt= schaft des Sansfrit mit den litu-flavischen Sprachen aus, die er besonders in der Lautlehre durch das oben (p. 98) erörterte Berhältnis der indog. Gutturalreihen für erwiesen erachtet. Demgemäß muffe die ursprüngliche Lage des Sanstrit sich mit ber des Slavisch-Litauischen berührt, und das Sansfrit entweder Indien von Europa, oder Litauisch, Slavisch, Lateinisch, Griechisch und Deutsch Europa von Indien aus erreicht haben. Zu einer Entscheidung für eine dieser beiden Möglichkeiten, welche an sich gleich benkbar seien, fehle nun jede Spur eines Beweises. "What I have found in its stead is a tacit assumption that as the East is the probable quarter in which either the human species, or the greater part of our civilization, originated, everything came from it. But surely, in this, there is a confusion between the primary diffusion of mankind over the world at large and those secondary movements by which, according to even the ordinary hypothesis, the Lithuanic etc. came from Asia into Europe (p. 612)." Es komme baher allein auf eine Erwägung ihrer allgemeinen Wahrscheinlichkeit an. Da nun, so fährt Latham in seinem Raisonnement fort, a priori die Wahrscheinlich= feit dafür spreche, daß die kleinere Klasse dem Berbreitungsgebiet der größeren entstamme, da auch in der Naturwissenschaft die Species von der Arca des Genus und nicht das Genus von der Area der Species abgeleitet zu werden pflege, da ferner nicht das Germanische aus dem Englischen und nicht das Finnische aus dem Magharischen sondern umgekehrt hervorgehe, so müsse auch der Ausgangspunkt des Sanskrit in Europa und zwar an der öftlichen oder füd-öftlichen Grenze des Litauischen gesucht werden. Oder, wie es schon in der angeführten Ausgabe der Germania heißt: "Wenn wir zwei Zweige derselben Sprachklasse

besitzen, die getrennt von einander sind, und von denen einer ein größeres Gebiet hat und mehr Barietäten zeigt, während der andere geringern Umfang und größere Homogenität besitzt, so ist anzunehmen, daß der letztere von dem ersteren abstammt, und nicht umgekehrt. Die IndosEuropäer Europas von den IndosEuropäern Usiens ableiten, ist in der Ethnologie dasselbe, als wenn man in der Herpetologie die Reptilien Großbritanniens von denen Irlands ableiten wollte."

Einen nicht minder starken Zweisel an der Tragkraft der für die asiatische Herkunft der Indogermanen aufgestellten Argusmente äußerte im Jahre 1867 W. D. Whitneh (Language and study of language p. 201 f.; vgl. auch 1876 Leben und Wachstum der Sprache, übers. v. A. Lessien p. 203). Er ist der Meinung, daß weder Geschichte noch Sage noch Sprache irgend einen Aufschluß über die Lage der indog. Heimat gestatte. Besonders kann er nicht begreisen, wie man die geographischen Erinnerungen des Zendavesta (vgl. oben p. 124) als einen Hinsweis auf die Richtung der indog. Wanderung habe anschen können.\*)

Den Zweiflern schloß sich schon im folgenden Sahre Th. Benfey an, nur daß er nicht den steptischen Standpunkt Whitneys teilt, sondern mit Entschiedenheit für die Abstammung der Indogermanen aus Europa eintritt. (Bgl. Vorwort zu dem Wörterb. der indog. Grundsprache von A. Fick 1868 p. VIII f. und Geschichte der Sprachwissenschaft 1869 p. 597-600). "Seit= dem es," sagt er Vorwort p. IX, "durch die geologischen Untersuchungen feststeht, daß Europa seit undenkbaren Zeiten der Wohnsitz von Menschen war, zerfallen alle Gründe, welche man bisher für die Einwanderung der Indogermanen von Asien aus geltend gemacht hat, und die wesentlich auf den mit unserer frühften Bildung uns eingeprägten Vorurteilen beruhen, in ihr Nichts." Bestimmt aber soll gegen Asien und für Europa die linguistische Thatsache sprechen, daß sich in der urind. Fauna Namen für die großen afiatischen Raubtiere Löwe und Tiger cbenso wenig auffinden ließen wie für das afiatische Transporttier, das Kamel. "Aus dem Umstand," wird Geschichte der

<sup>\*)</sup> Der Übersetzer und Herausgeber J. Jolly (1874) erklärt sich das gegen bestimmt für die östliche Urheimat der Indogermanen, besonders wegen des "immer wahrscheinlicher werdenden ursprünglichen Zusammenhangs der Indogermanen und Semiten" (vgl. p. 304 f. d. deutschen Ausg.).

Sprachwiffenschaft p. 600 Anm. hinzugefügt, "daß die Inder den Löwen durch ein Wort bezeichnen (simhá), welches nicht aus einer indog. Wurzel gebildet\*) ist, die Gricchen aber entschieden durch ein Lehnwort (die, dewr aus hebr. laish 2c.), darf man schließen, daß beide ihn in der Ursprache gar nicht kannten, son= dern ihn erst nach ihrer Entfernung von da kennen lernten und ihm höchst wahrscheinlich den Namen ließen, unter welchem er ihnen bei nicht-indog. Bölfern befannt wurde." Benfen ftellt ein genaueres Eingehen auf die Frage nach den Ursitzen der Indogermanen in Aussicht, welches aber unterblieben ift. Nur aus späteren Andeutungen (vgl. Allgemeine Zeitung 1875 p. 3270) erfahren wir, daß des genaueren Benfen den Schauplat der indog. Entwicklung fast an die Grenzen Ufiens, in die Gegend nordwärts des Schwarzen Meeres, von den Mün= dungen der Donau bis zum Raspisce verlegt. Auch erfläre fich fo durch die "reichen Salzsümpfe" (vgl. B. Hehn) an den Ufern des Aral-Sees und des Kaspischen Meeres bequem die von Benfen schon dem Urvolk zugeschriebene Bekanntschaft mit bem Salze (vgl. oben p. 56 f.).

Einen beredten Anwalt fand die Latham-Benfehsche Polemik gegen die Annahme, daß in Asien die Heimat der Indogermanen zu suchen sei, in L. Geiger, der in einem 1869—70 geschriebenen Aussauf über die Ursitze der Indogermanen (herausg. in Zur Entwicklungsgeschichte der Menscheit 1871 p. 113 f.) den Nachweis zu führen strebt, daß Deutschland als die Urheimat der Indogermanen, besonders das mittlere und westlichere, bestrachtet werden müsse. Unter den Argumenten, welche Geiger für seine Hypothese ansührt, nimmt der Charakter der Baumsvegetation, wie er sich für das Urland der Indogermanen ergebe, eine hervorragende Stelle ein. Neben Fichte, Weide, Esche, Erle, Haselstaude treten nämlich nach Geiger besonders drei Waldbäume, die Birke (strt. bhûrja,\*\*) lit. beržas, russ. bereza, deutsch birke), die Buche (lat. fagus, griech. apyds, "Eiche",\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Doch entspricht nach Hübschmann K. Z. XXIII p. 39 axmenisch indz, ints "Leopard" = strt. simhä; auch axmen. vagr "Tiger" entspricht strt. vyäghrä ibid. p. 20. Bas. B. de Lagarde Armenische Stud. p. 61 u. 141.

<sup>\*\*)</sup> Offetisch barse; vgl. auch W. Tomaschef Centralas. Stud. II. p. 60.
\*\*\*) Die merkwürdige Bedeutungsdifferenz zwischen beutsch buche, lat.

fagus und griech. φηγός "Eiche" erklären Geiger (a. a. D. p. 137) und Fick (vgl. Wörterbuch <sup>2</sup> p. 1048) ansprechend aus der Annahme, daß die Griechen

beutsch buche) und die Eiche (ffrt. dru, got. triu "Baum, Holz", griech. dorg "Giche", altir. daur besgl.) besonders deutlich in der Übereinstimmung der Sprachen hervor. Von diesen Bäumen foll nun die Buche besonders geeignet für die Bestimmung der indog. Urheimat sein. Da nämlich die Heimat dieses Baumes im Westen der preußischen Oftseeprovinzen\*) zu suchen sei, an= dererseits aber "die Buche um den Anfang der chriftlichen Zeit= rechnung Holland (vgl. Geiger a. a. D. p. 136) und England (Caesar de bello gall. V Cap. 12) noch nicht erreicht hatte, und in der indog. Urzeit wahrscheinlich noch weit weniger nördlich gekommen war, so müssen wir wohl bis in die unbestrittene alte Region dieses Baumes nach Süden hinaufschreiten, was für Deutschland etwa bis zum Thuringerwalde führen wurde. Bang außer Acht läßt Geiger bei diesem Schlusse, daß der Name der Buche sich bei den asiatischen Indogermanen nicht findet. Offenbar mit mehr Recht wird daher der gleiche Umstand von A. Fick nur für die Bestimmung der Heimat der europäischen Indogermanen verwertet (vergl. Wörterbuch 2 p. 1047 f.).

Mit der Hypothese Geigers soll nun auch übereinstimmen, daß die "beiden einzigen Getreidearten, deren Andau die Urzeit kannte", Gerste und Roggen gewesen seien. Diese Ansicht sußt, was den Roggen anbetrifft, auf ahd. rocco, preuß. rugis, lit. rugies, russ. rož 2c., welches nach Grimms und Pictets Vorgang mit strt. vrîhi "Reis" verglichen wird. Daß aber die ursprüngsliche Bedeutung dieser Wortreise "Roggen" gewesen sei, gehe aus der Bedeutungsübereinstimmung der nordeuropäischen Sprachen unter sich und mit dem thrafischen Holza (Galenus de alim. fa-

aus einer Buchen- in eine Sichengegend gekommen seien, was mit einer großen Wahrscheinlichkeit für die Besiedelung Griechenlands von Norden her spricht. Bgl. Kiepert Lehrbuch der alten Geographie p. 236: "Die häusigsten Waldbäume sind die immergrünen Sichenarten . . . . .; erst an den R. O.: Abhängen der thessalischen Küstengebirge, im inneren Speiros und Makedonien tritt die Buche auf." Über die sehr kühne Srksärung dieser Verhältnisse durch M. Müller (Vorlesungen, deutsche A. II p. 211 f.) vgl. Geiger a. a. O. p. 132 f.

<sup>\*)</sup> Genauer: "Die nordöftliche Begetationslinie der Buche beginnt im süblichsten Teile Norwegens, berührt die schwedische Westküste von Gothensburg, geht an der Ostküste nur dis Kalmar und durchschneidet fast geradlinig den Kontinent vom frischen Haff bei Königsberg aus über Polen dis Podolien, und dis sie jenseits der Steppen in der Krim und am Kaukasussich wieder fortsetzt." Griesebach Die Begetation der Erde 1872 I p. 88.

cult. 1, 13) hervor.\*) "Ein Strich, auf welchem Roggen und Gerste, und nicht auch Weizen gedeiht, möchte nur in Nordcuropa zu suchen sein; aber für eine sehr frühe Zeit müffen wir ohne Zweifel auch eine südlichere Zone von der Cultur des Weizens ausschließen" p. 140.

Hochgeschätzt war in der indog. Urzeit nach Geiger auch das "ächt europäische Färbekraut", die Waidpflanze (griech. loane. lat. vitrum, germ. waid, aus waisd), welche ben Indogermanen zum — Tätowieren des Körpers diente, eine Idec, auf welche Geiger durch den Bericht des Cacfar (de bello gall. V Cap. 14) über die indog. Britanner: se vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem gebracht wird. \*\*) Es sei hier überhaupt die Be= merkung gemacht, daß Geiger sehr widerspruchsvolle Ansichten über den Culturzustand des Urvolkes entwickelt. Während einer= feits gesagt wird, daß dasselbe "eine staatliche Organisation befaß, Biehzucht, Ackerbau und fogar Handel trich, und Erzeug= nisse der Kunstfertigkeit und der Industrie (auch Gold und Eisen) hatte, die eine verhältnismäßig hohe Culturstufe und einen nicht unbedeutenden Bölkerverkehr bekunden" (p. 122), heißt es an= dererseits, daß das Urvolk "ohne Zweisel äußerst roh war", un= gefähr auf der Culturstufe der von Caefar geschilderten Britanner stand, noch nicht den Hund gezähmt hatte, weder Pfeil noch Bogen befaß u. f. w. Gine höhere Stufe nimmt nach G. die "ario-gräfische" Spracheinheit (vgl. oben p. 94) ein.

Für Deutschland spricht unserem Autor ferner das, worauf schon Victet hingewiesen hatte, daß nämlich die indog. Sprachen nur für Frühling, Sommer und Winter einheitliche Benennungen haben, nicht aber für den Herbst. Da nun nach Tacitus Germ .: hiems et ver et aestas intellectum ac vocabula habent; auctumni perinde nomen ac bona ignorantur, jo wird daraus gefolgert: "Schon um diefer merkwürdigen Stelle willen dürfen wir wohl sagen: wenn der Sit des indog. Urvolkes nicht Deutschland war, so muß er wenigstens in Beziehung auf Temperatur und Eindruck der Jahreszeiten dem Deutschland des Tacitus ganz ähnlich gewesen sein" (p. 146).

\*) Bal. B. Hehn Culturoflanzen und Haustiere 3 491 u. oben p. 85.

Bgl. armen. brinz, P. be Lagarde Armen. Stud. p. 31.

<sup>\*\*)</sup> Eingehender wird von Geiger über die Tätowierung der indog. Bölfer in sachlicher und sprachlicher Beziehung gehandelt in Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit p. 71 f.

Auch die Fauna der Urzeit sei eine nordische gewesen. Am Meere, das sie vielleicht nur durch Hörensagen kannten, läßt Geiger die Indogermanen nicht wohnen. Ihr Nichtvertrautsein mit demselben werde durch den Mangel eines gemeinsamen Worts für das Salz, für die Muschel, die Auster, das Segel, für Fisch-arten (außer der Benennung des Aales) 2c. erwiesen.\*)

Schließlich sei erwähnt, daß auch der bei den Germanen am deutlichsten hervortretende lichte Typus, der als urindogermanisch in Anspruch genommen wird,\*\*\*) für Deutschland als Urheimat der Indogermanen sprechen soll. Die Bensey-Geigerschen Argumente wiederholt, ohne neues hinzuzusügen, W. Lagus in einem Artikel En ny åsigt om de Indogermanska språkens urhem (Öfversigt af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar XII p. 10).

In demselben Jahre, in welchem die Arbeit Geigers erschien, machte auch J. G. Euno (Forschungen im Gebiete der alten Bölkerkunde I. Teil: Die Schthen) Front gegen die herkömmliche Ansicht von der centralasiatischen Herkunft der Indogermanen. Euno geht von der Boraussetzung aus, daß das indog. Ursvolf ein nach vielen Millionen zählendes gewesen sein müsse, eine Anschauung, auf welche er durch seine völlig alleinstehende Auffassung der indog. Sprachverwandtschaft und ihrer Fründe geführt wird. Denn nicht durch die Annahme einer gesmeinsamen Abstammung der indog. Sprachen von einer einheits

<sup>\*)</sup> Die Unbekanntschaft der Indogermanen mit dem Meere hat neuerdings R. Flex Die älteste Monatseinteilung der Kömer p. 40 f. aus dem Umstand gefolgert, daß die 7tägige Woche zweifelsohne der ältesten indoeuropäischen Welt fremd ist (vgl. meine Schrift über die älteste Zeitteilung des indog. Volkes p. 51 f.). Die Anwohner eines großen Meeres hätten nämlich nach seiner Meinung durch das von dem Mond und seinen Phasen abhängige Austreten der Ebbe und Flut notwendigerweise zur Unterscheidung der vier Mondviertel, auf welcher die 7tägige Woche beruht, geführt werden müssen.

Demzufolge könnte freilich die Urheimat der Indogermanen außer im Binnenlande Asiens, wie Flex will, auch an der Oftsee oder am Mittelmeer: gelegen sein; denn in beiden Meeren ist Ebbe und Flut kaum bemerklich.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Ansicht ift auch B. Hehn Culturpflanzen und Haustiere <sup>8</sup> p. 464: "Bon welcher Complexion das Urvolf der Indogermanen gewesen, wissen wir unmittelbar nicht . . . . . Alles spricht dafür, daß diesenigen Stämme, die in historischer Fsolierung am wenigsten von der ursprünglichen Lebensweise sich entfernt hatten, nämlich die nordischen, auch die leiblichen Stammeszeichen am treuesten bewahrt hatten."

lichen Ursprache erklärt er dieselbe, sondern ist der Ansicht, daß auf einem großen und gleichmäßigen Raume von Uranfang an verschiedene Idiome mit größerer oder geringerer Uhnlichkeit unter einander emporgewachsen seien. Daher kommt es, daß er in einer Reihe "der tieferen Unterschiede zwischen den Individuen der indog. Sprachfamilie" nicht "Modificationen des ursprünglich identischen", sondern "felbständige Arten derselben Gattung" erblickt (p. 67). Unter diesen Umftänden nun handelt es sich für ihn "um die Auffindung eines großen, durchweg bewohnbaren, geographisch und klimatisch möglichst gleichartigen Raumes, innerhalb beffen feine Bölkerscheiden vorhanden find, auf welchem also ein in sich gleichartiges Volk entstehen und organisch wachsen konnte" (p. 31). Ein solcher Raum ift nun nach Cunos Meinung nur einmal auf unferem Planeten vorhanden, und zwar umfaßt er den Often Europas im Zusammen= hang mit dem nördlichen Deutschland und dem nördlichen und westlichen Frankreich, d. h. das ganze ungeheure Gebiet zwischen bem 45sten und 60sten Breitengrad vom Ural bis zum Atlan= tischen Ocean. Seien so Litauer, Slaven, Germanen und Celten als Autochthonen des Bodens zu betrachten, welchen sie bewohnen, so sollen die Ursitze der Hellenen nach Ausweis grie= chischer Sage und Sprache nicht weniger im Norden und zwar den Litauern benachbart zu suchen sein. Dies gehe nicht nur hervor aus den Berichten der Alten, besonders des Herodot (IV Cap. 108), welcher von einer griechischen Cultus und griechische Sprache gebrauchenden Stadt der Gelonen im Lande der Budinen\*) zu erzählen weiß, sondern besonders aus der näheren Verwandtschaft des Griechischen mit dem Litauischen, welche von Cuno behauptet \*\*) wird (p. 42-45).

Aber Cuno hat noch einen weiteren Beweis für seine Sppo-

<sup>\*)</sup> Bgl. Riepert Lehrbuch d. alten Geographie p. 342.

<sup>\*\*)</sup> Da wir auf diesen Gegenstand nicht wieder zurücksommen werden, so sei gleich hier bemerkt, daß die von Euno angeführten Argumente sür eine engere litauisch-griechische Sprachverwandtschaft absolut nicht beweisend sein können. Die hervorgehobenen grammatischen Übereinstimmungen des Griechischen und Litauischen sind entweder auch in anderen Sprachen vorhanden oder mit Sicherheit zu erschließen (lit. wilkun  $= \lambda \dot{\nu} \omega \nu$ , aber auch slav. vlikund got. vulse = vlikam und vulsam; lit. du-siu.  $= \delta \omega o \omega$ , aber auch irisch fortias, tiasu: fortiagaim u. s. w. u. s. w.). Nirgends ist der Bersuch gemacht, etwaige gemeinsame Neubildungen beider Sprachen zu eruieren. Was die Erzählung des Herodot betrifft, so erklärt der Geschichts-

these über den Ursprung der indog. Bölker, welchen ihm die Sprachwissenschaft selbst zu bieten scheint. "Ift nämlich die Urheimat des Volkes und der Sprache der Indogermanen wirklich das Tiefland und das niedrige Gebirgsland von Mittel- und Ofteuropa, sind Sprache und Bolk dort entstanden, so muffen sich zahlreiche Berührungspunkte zeigen zwischen dem indoger= manischen und dem ihm unmittelbar benachbarten finnischen Sprachstamme" p. 50. Und in der That weiß Cuno auf dem Gebiete der Zahlwörter, des Fürwortes, der Verwandtschafts= wörter eine ganze Anzahl finnisch-indogermanischer Entsprechungen zusammenzustellen, welche nicht auf Entlehnung beruhen, sondern in der Beriode der Entstehung beider Sprachen Gemein= gut geworden sein sollen.\*) Wenn nun hieraus hervorgehe, daß ber finnische und indog. Sprachstamm von Anfang an benachbart waren, und es andererseits absurd wäre, etwa eine gemeinschaft= liche Einwanderung der Finnen und Indogermanen aus Asien anzunehmen, so folge hieraus mit Bestimmtheit, "daß die ältesten Indogermanen da lebten, wo wir noch heute ihre Hauptmasse finden, und daß von dem südöstlichen Rugland durch die turanischen Steppen Ginbrüche nach Eran, nicht umgekehrt von Eran nach dem füdöstlichen Rugland stattgefunden haben." Natürlich werden auch die Blieder des ural-altaischen Sprachstammes nicht als aus einer gemeinsamen Ursprache hervorgegangen angesehen, ihre größere (?) Verschiedenheit unter einander aber den indog. Sprachen gegenüber aus der "größeren Mannigfaltigkeit ihrer Wohnsitze in geographischer und klimatischer Beziehung" erklärt. (Bal. p. 66).

Mochte man nun über die Gründe, welche für die Abstammung der Indogermanen aus Europa vorgebracht worden waren, urteilen wie man wollte, jedenfalls ist zu constatieren, daß durch die Einwendungen der genannten Gelehrten die Alleinsherrschaft der Hypothese von dem asiatischen Ursprung der

schreiber selbst die Gesonen für Abkömmlinge griechischer Flüchtlinge aus den pontischen Emporien.

<sup>\*)</sup> Da eine Vergleichung der finnischen und indog. Sprachen auf Grund bestimmter Lautentsprechungen auch heute noch nicht möglich ist, so sind die Zusammenstellungen Cunos, welche auf dem Principe beruhen, eine Form irgend einer indog. Sprache mit einer ähnlichen irgend einer finnischen zu verzgleichen, wertlos und zu historischen Schlüssen ungeeignet. Von einer Verwandtschaft der sinnischen und indog. Sprachen kann dis jeht keine Rede sein.

Indogermanen auf das heftigste erschüttert worden war. So können mit Recht die 10 letzten Jahre als eine Zeit des Kampfes der beiden gegenüberstehenden Ansichten bezeichnet werden.

Wir verweilen zunächst bei denjenigen Forschern, welche die ältere Meinung aufrecht zu erhalten und durch neue Gesichts=

punkte zu unterstützen bestrebt sind.

Unter ihnen ist zeitlich zuerst A. Fict zu nennen, welcher in der 2. Auflage seines Vergleichenden Börterbuchs (1870-71), indem er stillschweigend gegen die Bemerkungen Benfens der 1. Auflage Protest erhebt, die Heimat der Indogermanen in die weiten Gründe Turans "zwischen Ural, Bolor und Hindufusch" verlegt. Es folgt dann weiter der Versuch einer geographischen Fixierung bes oben p. 72 mitgeteilten Stammbaums, von dem ich nur hervorheben will, daß den Europäern für die Zeit ihres un= getrennten Beisammenseins Wohnsitze ziemlich im Westen Guropas, jedenfalls wegen ihrer Bekanntschaft mit der Buche, westlich einer Linie Königsberg-Krim (val. oben p. 128 Anm.), zuge= schrieben werden. Die erste große Bölkerscheidung innerhalb der europäischen Volksmasse sei dann auf Grund der großen geographischen Scheidung des continentalen Europas in Flachland und Gebirgsland auf der Linie von Amfterdam bis Ddeffa erfolat.

Eine eigentliche Polemik gegen die Anhänger der neuen Lehre eröffnet zuerst A. Hößer (K. Z. XX p. 379—384 Die Heine des indog. Urvolkes). Der ehrwürdige Mitbegründer der vergleichenden Sprachwissenschaft in Deutschland kann diesselbe überhaupt nur verstehen "bei dem Drängen der heutigen Wissenschaft," jeden Satz "wenn auch nur versuchsweise und gleichsam zur Abwechslung" einmal auf den Kopf zu stellen. Während er von diesem Standpunkt aus die für Europa vorsgebrachten Argumente beurteilt, scheint ihm für die asiatische Heinet der Indogermanen schon das eine hinreichend beweißskräftig zu sein, daß Sanskrit und Zend, weil sie die reinsten und ursprünglichsten Formen bewahrt hätten, auch in der nächsten Rähe der indog. Ursitze geblieben sein müßten.\*)

Einen einzelnen ber gegen bie Abstammung ber Indo-

<sup>\*)</sup> Diesem Argument gegenüber hatte Whitnen (Language and study of language) schon 1867 auf das Armenische einerseits, auf das Litauische und Jäländische andererseits hingewiesen, die sämtlich in Widerspruch zu demsselben stehen.

germanen aus Asien vorgebrachten Gründe sucht Carl Pauli Bu widerlegen in einer besonderen Schrift Die Benennung des Löwen bei den Indogermanen, ein Beitrag zur Lösung der Streitfrage über die Heimat des indog. Urvolkes, Münden 1873. War man nämlich früher nach Benfens Vorgang (vgl. Griech. Wurzellericon II, 1 und oben p. 127) größtenteils der Meinung, daß die Übereinstimmung der europäischen Löwennamen auf Entlehnung beruhe, daß die flavisch-litauischen Formen (zemaitisch lewas, altst. livu) aus der deutschen (ahd. lewo), die deutsche aus der lateinischen (leo), die lateinische aus der griechischen (lew,  $\lambda \tilde{\iota}_{S}$ ), die griechische aber aus der semitischen (hebr. laish) entlehnt worden sei, so führt Pauli dagegen alle diese verschiede= nen Gestaltungen des Löwennamens auf nicht weniger als sieben "ethnische" Grundformen (laivant, laivantja 20.) zurück, welche sämtlich aus einem "proethnischen" Wurzelnomen liv "der blaßgelbe" (lat. livor, lividus) hervorgegangen sein sollen. Die Gestalt dieses Wurzelnomens liv aber ergebe sich einerseits aus dem griech. dig, andererseits aus der litauischen Form liutas "Löwe" (: liv wie siūtas "genäht": siv), welche die ganze Annahme der Entlehnung über den Haufen werfe.\*) Gerade aber die verschiedenen Grundformen der einzelnen Sprachen bewiesen, daß das Wurzelnomen liv schon in der Ursprache vorhanden gewesen sei; benn gingen bie europäischen Sprachen alle auf eine gleiche Grundform, etwa laiva, zurück, so würde daraus nur folgen, daß die europäischen Indogermanen in einem Löwenlande anfässig gewesen seien. Immerhin würde, die Richtigkeit aller dieser Boraussetzungen und Schlüffe zugegeben, aus benfelben, wie Pauli felbst erkennt, nur folgen, daß cs in der Urheimat der Indogermanen Löwen gab. Die Aufgabe der Anhänger einer europäischen Heimat der Indogermanen würde es alsdann fein, auch in Europa für frühere Zeiten die Eriftenz des Löwen nachzuweisen, was bekanntlich mit Hinsicht auf Herobot (VII Cap. 125) nicht unmöglich scheint.

Mit Sicherheit bem Lateinischen entlehnt sind die celtischen Wörter, Ebel

Beiträge 3. vergl. Sprachf. II p. 147 (auch irisch leoman?).

<sup>\*)</sup> Neuerdings hat es aber A. Brückner Die stavischen Fremdwörter im Litauischen 1877 p. 105 sehr wahrscheinlich gemacht, daß lit. liūtas "Löwe", das nur in Märchen vorkommt, dem weißrussischen ljūtyj "der böse" (in Märchen bezeichnet ljūta den Drachen) entlehnt sei. Lit. lėvas, liavas sei ebenfalls dem polnischen lev, lvica entnommen (p. 103).

Die Schwierigkeit, den Löwen überhaupt als Zeugen für irgend eine Hypothese über die Heimat der Indogermanen zu verwenden, hebt im Ganzen richtig Sans von Wolzogen (Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachw. VIII p. 206 f.) hervor. Dafür aber weiß er (a. a. D. p. 1 f.) einen neuen, diesmal der Mythologie entnommenen "Beweis" für die afiatische Beimat der Indogermanen beizubringen. Wolzogen geht von bem bekannten altindischen Mythus des Kampfes des Indra gegen Britra oder Ahi, die feuerspeienden Drachen, welche die milchspendenden Rühe weggetrieben haben, aus. Mit Recht wird dieser Mythus als ein Kampf gegen die versengende Sommerhite, welche die regenentsendenden Wolken gefangen hält, gedeutet. Indem nun unser Autor denselben bei den ver= wandten Bölfern, besonders Griechen und Germanen, weiter verfolgt, kommt er zu folgendem Schlusse: "Ich fand das Bild des feuerspeienden Drachen im höchsten Norden zur mythischen Darstellung des kalten Winters benutt, den der Sonnenheld erlegt (Siegfried und Fafner, Siegfried und Brunhilbe, die von der Waberlohe umgeben ift), und dasselbe Bild im warmen Süden zur mythischen Darstellung der dörrenden Sonnenglut, von welcher der Gewittergott die Erde befreit. Offenbar war das lettere Bild als das natürlichere das ursprünglichere, da= gegen das erstere, der Vernunft geradezu widersprechend dünkende, nur noch ein überkommenes Bild, während der Gegenstand sich gänzlich verwandelt hatte. War dies richtig, so lag es auf der Hand, daß die Bölker, bei denen dies mythische Bild sich erhielt, von jenem Lande ausgingen, wo selbst das Bild noch ganz dem Gegenstand entsprochen hatte. Damit aber war die asiatische Heimat der Indogermanen, meiner Ansicht nach, bereits er= wiesen." Diese ganze Schluffolgerung führt offenbar, obgleich cs nicht ausgesprochen ist, nach Indien als Heimat der Indogermanen zurück.

Einen äußerst energischen Anwalt fand die asiatische Hyposthese fernerhin in keinem geringeren als Victor Hehn. Dersselbe vertritt in dem Schriftchen Das Salz (1873) die, wie wir oben sahen (vgl. p. 56 f.), wohlbegründete Ansicht, daß die Gleichung lat. sal, griech. Älz 2c. keine indogermanische sei, sondern sich auf die europäischen Sprachen beschränke. Hierauß zieht nun Hehn p. 16 den Schluß, daß die Indogermanen "als sie noch in ihrem Ursig, auf dem Scheitel und an den Abhängen des

nach dem Meridian streichenden gewaltigen Bolur-Tagh weidend umherzogen" noch nichts von dem Salze wußten. Erst die westelichen Glieder des Muttervolkes, die nach der Abendsonne zogen, lernten, als sie in die an Salzsümpfen und halbtrockenen Salzseen reichen Steppen des Aralsees und Kaspischen Meeres kamen, das dis dahin unbekannte Mineral benennen. Auch von der weiteren Wanderung giebt Hehn eine anziehende Schilderung, die unter dem Text folgen möge.\*)

Die zweite Auflage der Culturpflanzen und Haustiere (1874) benutt B. Hehn, um über die Anhänger der europäischen Hyposthese die ganze Lauge seines Spottes auszugießen. "Da geschah es," heißt es Vorrede VIII, "daß in England, dem Lande der Sonderbarkeiten, ein origineller Kopf es sich einfallen ließ, den Ursis der Indogermanen nach Europa zu verlegen; ein Göttinger Prosessor eignete sich aus irgend einer Grille den Fund an, ein geistreicher Dilettant in Frankfurt stellte die Wiege des arischen Stammes an den Fuß des Taunus und malte die Scencrie weiter aus." Es folgen dann die Gesichtspunkte, von denen aus dieses absprechende Urteil gefällt wird. Freilich sind es dieselben, denen wir gerade bei den älteren Forschern, die für Asien eintraten, von Pott (vgl. oben p. 11), ja von Abelung an, häufig begegnet sind. "Danach also hat Usien, der unges

<sup>\*) &</sup>quot;Die weitere Wanderung führte von der aralokaspischen Niederung auf dem von der Natur felbst für alle Zeiten vorgezeichneten Bölkerwege durch die füdruffischen Steppen, wo gegen Nordweften dichter Fichtenwald, an den Abhängen der Karpathen üppige undurchdringliche Laubwaldung begann. Hier, wo das Gebirge sich vorlagerte, trat eine Zweiteilung ein: am schwarzen Meer, an der Niederdonau, wo das Weideland fich fortsetzte, brängten die Scharen weiter, aus denen später Pelasger : Hellenen und Italer, Thraker und Illyrier murden; weiter in das heutige Polen, an das baltische Meer, durch die ungeheure Ebene, die sich bis Holland fortsetzt, verbreiteten sich die nachmaligen Celten, die auch über den Kanal zu den briti= schen Inseln übersetzten, die nachmaligen Germanen, die über Belt und Sund auch Scandinavien erreichten, endlich die Litauer und Slaven, die letten Nachzügler, die dem Trennungspunkt am nächsten verblieben. Im Rücken der Fortgezogenen ergoß sich nun auf den freigewordenen unermeßlichen Flächen der iranische Strom von den Massageten und Saken bis zu den Sarmaten und Scothen, den Jazogen und Alanen, indes südlich vom kaspischen Meer nach Kleinasien zu ein anderer Arm dieser iranischen Flut die compacte semitische Masse sprengte, ihre größere Sälfte südlich ließ und in einzelnen Ausläufern bis an die Propontis und das ägäische Meer gelangte" Das Salz p. 21 u. 22.

heure Weltteil, die officina gentium, einen großen Teil seiner Bevölkerung von einem seiner vorgestreckten Glieder, einer kleinen, an Naturgaben armen, in den Ocean hinausreichenden Salbinfel erhalten! Alle (?) übrigen Wanderungen, deren die Geschichte gedenkt, gingen von Oft nach West und brachten neue Lebens= formen, auch wohl Zerstörung ins Abendland, nur diese älteste und größte ging in umgekehrter Richtung und überschwemmte Steppen und Buften, Gebirge und Sonnenlander in unermeßlicher Erstreckung! Und die Stätte der ersten Ursprünge, ju der uns wie in die Kinderzeit unseres Geschlechts dunkle Erinnerungen zurückführen, die Stätte der frühesten sich regenden Fertigkeiten und noch unsicheren Schritte, wo, wie wir ahnen, Arier und Semiten neben einander wohnten, ja vielleicht eins waren, sie lag nicht etwa im Quellgebiet bes Drus, am asiatischen Taurus oder indischen Kaukasus, sondern in den sumpfigen, spur= und weglosen, nur von den Fährten ber Elene und Auerochsen durchbrochenen Bäldern Germaniens. Auch die älteste Form der Sprache dürften wir nicht mehr in ben Denkmälern Indiens und Baktriens suchen — da ja die Bölker dorthin erst durch eine lange, zerrüttende Wanderung gelangt wären - fie klänge uns vielmehr aus dem Munde der Celten und Germanen entgegen, die unbewegt und regungslos auf dem Boden ihrer Entstehung verharrten."

Dem bedeutendsten Culturforscher schließt sich in seiner Entscheidung für die asiatische Herkunft der Indogermanen der namshafteste Vertreter der historischen Geographie in Deutschland, H. Kiepert an. Dieser (vgl. Lehrbuch der alten Geographie 1878 p. 23 f.) erblickt in der, namentlich vor der nördlichen Ausdreitung der Germanen und Slaven, zu "außerordentlicher Länge gedehnten" Gestalt des indog. Wohngebietes die Wahrscheinlichseit dafür, daß auch die Ausdreitung der Indogermanen in dieser Längenrichtung ersolgt sei. Daß diese Ausdreitung von Ost nach West und nicht umgekehrt ersolgt sei, dafür spricht auch ihm "die allgemeine Analogie" anderer Wanderungen. War doch auch der Trennungspunkt der arischen Familie mit Sicherheit am östlichen Ende des historischen Verbreitungssegebietes der Indogermanen, in den Thälern des Indus und Orus.

Was die weitere Wanderung anlangt, so ist Kiepert der Meinung, daß die Völkermasse der Indogermanen dem Zuge

ber Tauros-Kette gefolgt sei und erst im westlichen Asien sich in eine Hälfte füdlich und eine nordöstlich vom Kaukasus gespalten habe. Auch er sindet es wahrscheinlich, daß die europäischen Indogermanen als compacte Masse auf mittelseuropäischem Boden eine Zeit lang gewohnt haben, "da dieselben schon in ältester Zeit viel vollständiger die Mitte und im westelichen Teil selbst den Korden des Erdteils besetzt haben als die südlichen Halbinsen." Die Ausdehnung der italischen und grieschischen Stämme von Nord nach Süd lasse sich noch in historisch beglaubigten Zeiten versolgen. Die ersten der aus Mittels nach Südeuropa eingewanderten Stämme seien aber Ilhrier (letzter Rest die heutigen Albanesen) und Ligurer, von denen erstere dann später durch die Griechen, letztere durch die Staliser durchsbrochen worden seien.

Ein erneutes Interesse an der Ersorschung der indog. Ursheimat scheint in Frankreich die zweite Auflage der Origines Indo-européennes A. Pictets 3 Bände Paris 1877 hervorsgerusen zu haben. Die Ansichten und Argumente des Verfassers, um Baktrien als Urland der Indogermanen zu erweisen, sind auch jetzt noch dieselben geblieben, wie wir sie oben (vgl. p. 117) entwickelt haben.\*) Wir brauchen daher nicht mehr bei ihnen

<sup>\*)</sup> Überhaupt will ich hier bemerken, ist Pictet in der zweiten Auflage der Origines bei seinen Hauptresultaten fast in allen Bunkten stehen geblieben, wie eine einfache Vergleichung des in beiden Auflagen wörtlich übereinstimmenden Capitel's Résumé général et conclusions lehrt. Dies kann indes kein Wunder nehmen, da Pictet auch bezüglich seiner Methode im wesentlichen derselbe geblieben ift. Leider ift der Berfaffer zu früh gestorben, um seinen Standpunkt in einer ausführlichen Vorrede gegen die bosen savants d'outre Rhin, die vrais gladiateurs de la république des lettres, mie fie die éditeurs des postumen Werkes schmeichelhaft genug nennen, zu verteidigen und zu begründen. Aber auch in der zweiten Auflage wird von Pictet ein viel zu geringes Gewicht auf die Übereinstimmung der Gleichungen in ihrer grammatischen Form gelegt; auch jest tritt uns fast auf jeder Seite die unkritische, oben charakterifierte Ausbeutung bes Sanskrit entgegen. Wie schwer sich Pictet felbft von dem unficherften Sanskritwort trennen kann, zeigt z. B., daß er I 2 p. 331 noch immer hofft, die Supplemente des Petersburger Wörterbuchs murben das oben (vgl. p. 29) besprochene angebliche ftrt. arbha "Gras" bringen — allerdings vergeblich.

Indessen soll nicht geleugnet werden, daß in Einzelheiten Pictet seinem Werke eine geläuterte Gestalt gegeben hat. Hohe Anerkennung verdient, neben manchem glücklichen etymologischen Griff, auch die außerordentliche Belesenbeit, welche Pictet in der Benutzung der einschlägigen Litteratur zeigt. Im

zu verweilen und wenden uns unmittelbar dem Bersuche zu, teilweis mit Hilfe der Victetschen Argumentation abermals eine neue Hypothese über die Herkunft der Indogermanen aufzustellen. C. A. Piètrement war es, dem es in einem Auffat Les Aryas et leur première patrie (Revue de linguistique et de philologie comparée, April 1879, auch besonders erschienen, Orleans und Paris) vorbehalten blieb, unsere Vorfahren dahin zurückzuführen, von wo sich eine Auswanderung derselben allerdings ohne weiteres erklärt - nach Sibirien. Bietrement geht von. dem Airyana-Vaejanh des Bendidad aus, auf welches er (völlig willfürlich) eine Stelle des Bundehesh (c. XXV) bezieht, wo cs heißt: "Der längste Sommertag ist dort gleich zwei fürzesten Wintertagen, die längste Winternacht ift dort gleich zwei fürzesten Sommernächten." Diese Angabe foll nun ausschließlich auf den 49 º 20' nördlicher Breite passen, was in Centralasien in das russische Turkestan, in den Diftrikt von Alatau führe. Dieser originelle Gedanke wird dann weiter geftütt durch ein A. Pictet entnommenes Argument, welcher, wie wir oben saben, nachzu= weisen versucht, daß die Indogermanen das Meer, und zwar im Westen gekannt hätten: nur sei dieses westliche Meer nicht, wie Pictet wollte, der Kaspisce, sondern vielmehr der Balkachsee Sibiriens. Endlich foll der Hara Berezaiti des Avesta die Sipfel der Alatau=Rette darstellen.

Übrigens fand diese Hypothese Piètrements nicht einmal in Frankreich Anerkennung, sondern wurde vielmehr hier in zwei besonderen Aufsähen, erstens von Arcelin L'Origine des Aryas (Revue des Questions scientifiques. Janvier 1880, p. 331), zweitens von De Harles (Les Aryas et leur première patrie. Réfutation de M. Piètrement) auf das entschiedenste bestämpst. "L'Avesta," schließt der besannte Zendist seinen Aufsah schr richtig, "ne peut fournir aucun renseignement précis relativement à la patrie primitive des Aryas. Tout y est éranien on éranisé; tout même y est approprié au zoroastrisme; c'est-àdire au dualisme mazdéen. On pourrait y découvrir peut-être l'indication de l'Éran primitif; mais on y chercherait en vain

allgemeinen wird man von der zweiten wie von der ersten Auflage der Origines sagen können, daß der Sprachforscher von Fach sie nicht ohne mannigfaltige Anregungen lesen wird, der Anthropologe und Culturforscher aber durch dieselbe in die schlimmsten Frrtümer verstrickt werden kann.

celle de la patrie des premiers Aryas asiatiques, bien plus vainement encore celle des Aryas primitifs."

Die drei lettgenannten Arbeiten find mir übrigens nicht durch eigene Anschauung, sondern nur durch die Analyse bekannt, welche in einer forgfältigen fleinen Schrift 3. ban ben Shenn Le berceau des Aryas, étude de géographique historique, Bruxelles 1881 von denselben gibt. Ban den Ghenn behandelt in dem genannten Schriftchen, welches in fünf Capitel zerfällt (I. Hypothèses tirées des traditions avestiques, II. Systèmes fondés sur les traditions indiennes, III. La philologie comparée et l'opinion de Pictet, IV. Théorie de l'origine européenne des Aryas, V. Explorations géographiques dans l'Asie centrale), die Frage nach der Urheimat der Indogermanen fast rein geschichtlich und referierend, ohne indessen seine Sinneigung für Centralasien und hier wieder für Baktrien zu verbergen, in welches lettere er sich durch A. Pictet, deffen Bedeutung und Argumentation weit überschätzt wird (p. 65), geführt sieht. Die endgiltige Lösung der Streitfrage erhofft van den Chenn von einer forgfältigeren Erforschung der ethnographischen und geographischen Berhältnisse Centralasiens. Die Mitteilungen über dieselbe bilden den wertvollsten Teil der kleinen Abhandlung.

War es somit eine stattliche Neihe von Gelehrten, welche an der Hypothese von der a siatischen Herkunft der Indosgermanen sesthielt, so blieben doch ernste Zweisel gegen dieselbe bestehen, und neben dem "vriginellen Engländer", dem "grillenshaften Prosessor", und dem "geistreichen Dilettanten" waren esdoch noch einige Forscher guten Namens, welche entweder gesadezu die indog. Urheimat nach Europa verlegt wissen wollten oder doch wenigstens die Nichtigkeit der für Asien vorgebrachten Argumente zu beweisen suchten.

Zu diesen ersteren gehört zunächst der bekannte Sprachsforscher und Ethnograph Friedrich Müller (vgl. E. Behm Geographisches Jahrbuch IV 1872 Probleme der linguistischen Ethnographie und Allgemeine Ethnographie 1873 p. 69). Müller ist mit den Gründen, welche, wie wir oben sahen, Bensch und Geiger für Europa als Urheimat der Indogermanen aufstellten, völlig einverstanden und verlegt mit Benseh den Schauplat der Trennung der indog. Völker nach dem südöstlichen Europa. Nur will er auch auf diesem Terrain die Indogermanen nicht als Autochthonen gelten lassen. Dieselben seien vielmehr dorts

hin vom armenischen Hochland in unvordenklicher Zeit eingewandert. Diese Unnahme werde durch die Rassencinheit der Indogermanen mit Hamito-Semiten und Kaukasiern notwendig gefordert.

Um ausführlichsten hat Friedrich Spiegel die Gesichts= punkte beleuchtet, auf denen die affatische Sypothese beruht. Bgl. Ausland 1869 p. 272 f., Ausland 1871 p. 553 f. (Das Urland der Indogermanen), Ausland 1872 p. 961 f., Eranische Altertumskunde I 1871 p. 426 f. Um aus diesen sehrreichen Auffätzen nur das Wichtigste hervorzuheben, so ist, wie wir schon oben sahen, auch Spiegel ber Meinung, daß in dem erften Capitel des Bendidad von einer Wanderung durchaus keine Rede sei, und daß auch in dem Yima (Dschemschid) des zweiten Capitels nur eine mythische Perfönlichkeit vorliege. Das Airyana vaejanh möchte Spiegel viel eher im Norden von Atropatane suchen. Besonders eingehend beleuchtet unser Autor den Einfall der in chinesischen Quellen erwähnten Yueti in das griechisch-baktrische Reich im 2. Jahrhundert v. Chr., deren Wanderungen von früheren Forschern (vgl. oben p. 13) als die letzten Ausströmungen ber Indogermanen aus Centralasien aufgefaßt und beren späterer Name Yeta als Geten oder gar Goten gedeutet worden war. Demgegenüber wird nun mit Recht hervorgehoben, daß die Yueti von den Chinesen selbst als Tibetaner angesehen werden, und daß die Usun, deren nach chinesischen Berichten blaue Augen und blonde Barte den ersten Unlaß zu jener Spothese boten, an der Zerstörung des gricchischebaktrischen Reiches gar nicht beteiligt waren, sondern ruhig in ihren Wohnsitzen in der Dsungarei verblieben. Ebenso wenig können nach S. die persisch redenden und Ackerbau treibenden Tadschiks um Rhasgar, Farkand 2c. etwas für die centralasiatische Herkunft der Indogermanen beweisen; denn alles spreche dafür, daß diese Tadschicks von Fran aus nordwärts sich verbreitet haben.

Das aus der größeren Ursprünglichkeit des Altindischen und Altiranischen für die Heimat der Indogermanen entnommene Argument weist Spiegel mit denselben Gründen wie Whitney zurück.

Besonders aber wird hervorgehoben, daß die Hochebene Pamir, welche neuerdings besonders noch von Monier Wilsliams (Nineteenth Century 1881, vgl. Ban den Ghehn a. a. D. p. 26) als Urheimat der Indogermanen angenommen wird, in

ihrer Erhebung von 15000' und mit Kandgebirgen, welche noch um 7000' höher sind, kein paffender Aufenthalt für ein Urvolk sei. "Und wie hätte jene Gegend es vermocht, die unzählbare Menge Volkes zu fassen, welche wir voraussetzen mussen, wenn wir annehmen, daß diese indog. Völkermasse nicht nur Eran, fomit einen großen Teil von Indien und Europa den Urbewohnern entrissen, sondern auch diese ungeheuren Landstrecken besetzt und die unterworfenen Urbewohner in der Art mit sich verschmolzen haben, daß kaum eine Spur ihres Volkstums zurückblieb."\*) Obgleich nun demgegenüber Spiegel auch die Herkunft der Indogermanen aus Europa nur als Hypothese gelten lassen will, so ist er doch der Meinung, daß das südliche Europa zwischen dem 45. und 60. Breitengrad zur Erziehung eines Urvolkes geeignet erscheine. In diesem nur von niedrigen Söhen durchzogenen Tiefland gediehen Weizen und Roggen unter einem im ganzen einheitlichen Klima trefflich. Von hier aus lasse fich auch die Ausbreitung der Indogermanen nach Dit und Beft am besten denken, bei welcher eigentliche Wanderungen nur eine verhältnismäßig geringe Rolle fpielten. "Indem das indogermanische Urvolk," heißt es Ausland 1871 p. 557, "sich immer mehr ausdehnte, an verschiedenen Stellen seiner Grenzen andere Bölker nicht bloß in sich aufnahm, sondern auch deren Anschauungen sich aneignete, mußten Verschiedenheiten entstehen, welche sich zuerst in der Bildung von Dialekten zeigten; im Verlaufe der Zeit erhielten diese eine selbständige Existenz, welche sich bei dem Mangel einer Schriftsprache und dem geringen Verkehr mit den anderen Stämmen, namentlich mit den entfernter wohnenden, immer fester begründete und die einzelnen Teile endlich ganz von der ursprünglichen Mutter ablöste" (val. oben p. 105).

Im großen und ganzen dieselbe Ansicht wie Spiegel verstritt Gregor Areck, der, wie wir schon oben sahen, in seiner Einleitung in die flavische Litteraturgeschichte 1874 auch die Fragen nach der Cultur und Urheimat der Indogermanen mit

<sup>\*)</sup> Bgl. auch Ban den Chenn Le berceau des Aryas p. 28: nous pouvons bien accorder que les Aryas primitifs étaient répandus dans les contrées avoisinant le Pamir; mais il nous sera toujours difficile d'admettre que sur ce plateau si déshérité une race ait pu se développer. Cette manière de voir est confirmée par les récits de tous les voyageurs modernes.

eingehender Kenntnis der Litteratur über diese Gegenstände er=

örtert (vgl. p. 4 f.).

Gine gang bestimmte Örtlichkeit des östlichen Europas, für welches er sich mit Cuno entscheidet, sucht Theodor Posche in seinem Buche Die Arier, ein Beitrag zur historischen Anthropologie, Jena 1878 p. 58-74 als Urheimat der Indogermanen zu erweisen, indem er die Ursprünge derselben in die südlich des west-ruffischen Landrückens in ungeheurer Ausdehnung sich erftreckenden, vom Pripet, der Berefina und dem Dnepr durch= flossenen - Rokitnofumpfe zurückführt. Diese munderliche Hypothese beruht im wesentlichen auf einer physiologischen Argumentation. In jenen Gegenden soll nämlich nach den Mitteilungen eines ruffischen Gelehrten\*) (vgl. p. 67) die Erscheinung der Depigmentation oder des Albinismus eine fehr häufige fein und daselbst an Menschen, Tieren und Pflanzen deutlich hervor= treten. Nur in einer folchen Ortlichkeit aber laffe fich bas Ent= itehen der großen blonden Menschenraffe, d. h. nach Bösche der Indogermanen denken. Aus diesen prähistorischen Sumpfwohnungen erkläre sich nun auch die bei den ältesten Indogermanen in der Schweiz, in Italien 2c. hervortretende Neigung, ihre Hütten auch dann auf Pfahlwerk zu errichten, wenn die Bodenbeschaffenheit des Terrains es nicht erforderte. Neben der von allen lebenden indog. Sprachen "größten Ur= sprünglichkeit" des Litauischen (vgl. oben p. 131) spricht ihm auch der Umstand für die eher nord-östlichen als süd-östlichen Urfite der Indogermanen in Europa, daß die Runft des Reitens bei denselben nachweislich eine verhältnismäßig späte sei. "Rücken wir nun die Ursitze weiter nach den Steppen des Südostens, fo müßte eine sehr frühe Bekanntschaft mit den mongolischen Turkstämmen, den ältesten befannten Reitern, eingetreten sein, und das Reiten würde dann wohl bei den Ariern weiter zurück batieren" (p. 73).

Die Arbeit Bosches erfuhr in der Presse eine überaus ver-

<sup>\*)</sup> Mainow auf dem internat. Geographencongreß zu Paris 1875 (Archiv für Anthropologie VIII p. 3). Merkwürdig ift, daß v. Fischer, dessen einzgehenden Bericht über die Rokitnosümpse (Mitteil. der naturs. Gesellsch. in Bern 1843 u. 44) Pösche mitteilt, nichts von Albinismus in jenen Gegenden weiß. Er berichtet nur von der Häusigkeit des Weichselzopses daselbst. Natürlich beeilt sich Pösche einen Zusammenhang zwischen Albinismus und Weichselzops zu vermuten.

schiedene Beurteilung. Während die allerdings unzweiselhaft äußerst lückenhafte philologisch-historische, in der Benutung der Sprachwissenschaft nicht über Grimm hinausgehende Seite des Werkes von den Philologen sehr ungünstig beurteilt wurde (vgl. Litterar. Centralblatt 1878 p. 1221 f.), wurden die Aufstellungen Pösches dagegen von Seiten der Anthropologen mit Freude begrüßt. In diesem Sinne äußerte sich A. Ecker (Archiv für Anthropologie XI p. 365 f.), der zwar auch seine Bedenken gegen das "weichselzopfige Kakerlakengeschlecht" der Indogermanen und ihren Ursprung aus den Rokitnosümpsen nicht verhehlt, aber doch der Meinung ist, daß folgende zwei Säße des Pöscheschen Buches einen großen Fortschritt der Wissenschaft bezeichneten:

1) daß die Blonden, nenne man sie nun Arier (wie Pösche) oder bezeichne sie einfach, was ich (Ecker) vorziehen würde, als Blonde (Xanthochroi), einen besondern, wohl charakterisierten Menschenstamm bilden, und

2) daß die Heimat dieses Stammes nicht in Asien, sondern in Osteuropa zu suchen ist.

Überhaupt ist zu bemerken, daß gerade die Anthropologen und Brähiftoriker die neue Lehre von dem europäischen Ursprung der Indogermanen mit besonderer freudiger Haft ergriffen haben. Ich will es daher nicht unterlassen, das Urteil des bedeutendsten der= felben, Q. Lindenfchmits über unferen Gegenstand zu erwähnen (vgl. Handbuch der deutschen Altertumskunde I 1880 Einleitung p. 4 f.). Lindenschmit ift mit Benfey der Meinung, daß der indog. Wortschatz wegen des Mangels einer gemeinsamen Benennung für den Elephanten, das Ramel, den Löwen und Tiger feinen "unbedingt orientalischen Charafter" zeige. Während ferner der vermeintliche Bölkerzug der Indogermanen nach dem Abendlande jedes historischen Anhalts entbehre, werde der Grundtrieb der indog. Wanderungen durch unzweideutige ge= schichtliche Thatsachen als nach Often und Süden gerichtet, erwiesen. Hierher zählt er den auf der Inschrift von Karnak erwähnten Zug von Westvölkern nach Agypten im XIV. Sahrhundert, hierher die Wanderungen der Celten in der Richtung auf Germanien, Stalien, Griechenland, Rleinafien, hierher, wie es auch Spiegel gethan hatte (Ausland 1871 p. 557), die Züge der Schthen nach Kleinasien und Fran, hierher die Stammsage der gotischen Bölfer von ihrer Wanderung aus den Oftseelandern in die des Pontus Euxinus u. a. m. Diese Expansionskraft der

europäischen Indogermanen aber habe sich bis auf den heutigen Tag erhalten, während die "bis nach Arien und Indien vorsgedrungenen Stämme" durch Vermischung mit anderen bis zur Unkenntlichkeit entfremdet worden seien. "Eine Lebensdauer und Lebenskraft von gleich nachhaltiger Unverwüstlichkeit zeigen so wenig die sprachverwandten Völker Asiens, daß bei der Frage, wo die mächtigsten, ältesten und am tiefsten gehenden Wurzeln des gemeinsamen Stammes zu suchen sind, das Gewicht der Thatsachen unbedingt zu Gunsten des westlichen Weltteils entsscheiden muß."

Last, freilich auch least ist endlich noch Fligier zu nennen, welcher in einem Auffatz Europa, die Heimat der Arier oder Indogermanen (Kosmos 1881, V. Jahrgang p. 216 f.) den Sat verficht: "Diteuropa ist somit eine mahre vagina gentium - die Beimat fämtlicher arischer Stämme." Fligier, welcher fich darüber beschwert, daß die Frage nach den ursprünglichen Siten der Indogermanen nie in fo ernfter Weise behandelt worden sei, wie sie es verdiene, zeigt den Ernst, welchen er selbst auf das Studium seiner Vorganger verwendet hat, am besten durch die Behauptung, daß der erste, welcher die Ursitze der Indogermanen nach dem füdlichen Rug and verlegt habe, Bictet gewesen sei. Das Hauptargument Fligiers für den europäischen Ursprung der Indogermanen ift das alte, schon von Cuno (vgl. oben p. 132) aufgestellte, daß die finnischen Sprachen uralte Berührungen mit den indogermanischen zeigen sollen. Als Bei= spiele für diesen proethnischen Zusammenhang beider Sprachstämme wird auf Fälle wie wog. sara, wotj. und fprj. sur, ung. ser, sör, tscher. sra, tatar. sra "Bier", daß zu strt. súrâ gestellt wird, verwiesen, ferner auf wotj. pars, syrj. pors, ostj. pôris: lat. porcus, auf finn. paimen: ποιμήν und ähnliches. aber weniastens die beiden letten Entsprechungen anbetrifft, so fann gar kein Zweifel bestehen, daß dieselben durch verhältnis= mäßig späte, direfte Entlehnung aus dem Litauischen (parszas und piemu) hervorgegangen sind (vgl. Ahlqvist Die Culturw. in den westf. Sprachen p. 19 u. 23). Der übrige Teil der Arbeit schildert die Ausbreitung der Indogermanen, wie sie sich der Verfasser von Ofteuropa aus erfolgt vorstellt.

Bei den Forschungen nach der Urheimat der Indogermanen sind wir öfters (vgl. p. 13, 126, 137) der Meinung begegnet, die Indogermanen müßten deshalb aus Asien nach Europa und nicht umgekehrt gewandert sein, weil dieselben durch eine uralte Sprachverwandtschaft mit dem zweiten Hauptstamm der weißen Rasse, deren Ursitze doch Niemand in Europa werde suchen wollen, mit den Semiten verbunden würden.

Ich brauche auf die Geschichte dieser wichtigen und vielsbesprochenen Controverse hier umso weniger einzugehen, als diesselbe von F. Delitsch in seinen Studien über indogermanischsemitsche Wurzelverwandtschaft Leipzig 1873 p. 3—21 bereits übersichtlich und erschöpfend dargestellt worden ist.

Was aber den gegenwärtigen Stand dieser Frage anbelangt, so ist die Überzeugung durchgedrungen, daß bei der völligen Verschiedenheit der grammatischen Bildungselemente überhaupt bloß die Wurzelverwandtschaft der beiden Sprachstämme in Ansbetracht kommen könne. Nun bieten aber gerade die semitischen Wurzeln für die Vergleichung mit den indogermanischen eine Reihe von Schwierigkeiten dar, von denen die Vocallosigkeit und der Trilitterismus der nach Abzug aller sormalen Bestandteile verbleibenden Sprachreste des Semitischen gegenüber den vocalisschen Sprachwurzeln des Indogermanischen (k-t-b, q-t-l 2c.: bhar, idh, sku) zu den unüberwindlichsten zu gehören scheint.

Nun hat allerdings Friedrich Delitsich in dem oben genannten Auffatz diese Bedenken gegen die semitisch-indogermanische Wurzelvergleichung zu beseitigen versucht und auf Grund bestimmter von ihm construierter Lautgesetze (vgl. a. a. D. p. 82) an hundert semitische Wurzeln im Indogermanischen wiedersinden wollen. Allein wenn auch der Weg, welchen jener Gelehrte eingeschlagen hat, als derjenige bezeichnet werden muß, auf welchem vielleicht in Zukunft unangreisbare Resultate zu erwarten sind, so ist doch heute der Zweisel an einer semitisch-indogermanischen Sprachverwandtschaft nicht geringer als ehedem.

So behauptet z. B. W. D. Whitneh, der schon in seinem früheren Language and study of language (vgl. p. 447 der deutschen Ausgabe) diese ganze Frage für noch nicht spruchreif erklärt hatte, auch in seinem neueren Werke Life and growth of language 1875 (p. 269 der deutschen Ausgabe, übersetzt von A. Leskien 1876): "Es kann nicht stark genug betont werden, daß es verfrüht ist, über die Verwandtschaft des Semitischen

mit irgend welcher andern Sprache eine Meinung auszusprechen, ehe die Besonderheiten desselben wenigstens annähernd erklärt sind."

Aber noch auf einem anderen Wege hat man neuerdings die Urfite der Semiten denen der Indogermanen nahe bringen wollen. Während nämlich nach der Ansicht namhafter Semi= tisten (E. Schrader und Sprenger) der Ausgangspunkt der femitischen Bölker nach dem Suden ihres hiftorischen Verbreitungs= gebietes und zwar nach Arabien zu verlegen wäre, versucht A. v. Kremer in dem schon citierten Auffat Semitische Culturentlehnungen aus dem Tier- und Pflanzenreiche durch Bereinigung sprachvergleichender, sowie pflanzen= und tier= geographischer Forschung darzuthun, daß die Einwanderung der Semiten vielmehr von Norden her in die von ihnen besetzten Länder erfolgt sein muffe. Aus ber Bergleichung der semitischen Sprachen hinsichtlich der Benennungen ihrer Flora und Fauna gehe nämlich hervor: 1) daß die Semiten schon vor ihrer Trennung das Kamel kannten und 2) daß ihnen zu dieser Zeit noch die Palme und der Strauß unbekannt waren, welche doch, Arabien als Urheimat der Semiten vorausgesetzt, ihrer Kenntnis nicht hätten entgehen können. "Das Land aber," schließt er weiter, "wo Balme und Strauß fehlen, aber bas Ramel feit ber Urzeit heimisch ist, kann nur in Centralasiens unermeglichen Hochebenen gesucht werden, die westlich von der Pamirterrasse zwischen Drus und Jarartes liegen und von einem ganz vor= urteilsfreien Naturforscher (Schmarda, Geograph. Verbreitung der Tiere) als der Entstehungsherd der Species equina bezeichnet werden." Bon hier sei die Wanderung der Semiten, zunächst dem Laufe des Drus folgend, in südwestlicher Richtung, am Südrand des Raspischen Meeres hin, durch einen der Elburg-Bäffe nach Medien gegangen, von hier aber "durch die Ginbruch= ftelle aller Bölkerstämme von und nach Medien, durch die Felsen= schlucht von Holman" in das tiefe Becken der affprisch-mesopotamischen Niederung, wo nun erst allmählich die Differenzierung der semitischen Stämme erfolgt sei.

An die Beweisführung Kremers schließt sich, dieselbe berichtigend und erweiternd, Fritz Hommel an, sowohl in einem Aufsatz Die ursprünglichen Wohnsitze der Semiten (Beilage 3. Allg. Zeitung 1878 Kr. 263) als auch in seinem Werke Die Namen der Säugetiere bei den südsemitischen Völkern 1879 p. 406 f. Für ihn handelt cs sich vor allem darum, "die Existenz von Tieren für die ursemitische Fauna nachzuweisen, welche es in Arabien entweder gar nie gab, oder die doch wenigstens nur ganz vereinzelt daselbst vorkommen." Zu dieser Kategorie zählt er die ursemitische Benennung des Bären (dubbu), des wilden Ochsen (ri'mu), des Panthers (namiru). Erst in zweiter Linie beweisend ist ihm das Fehlen solcher Tiernamen in der ursemitischen Fauna, deren Träger allein der arabischen Fauna eigen sind, wie des Straußes, der Springmaus und des Wüstensluchses; denn "es kann ja nur Zusall sein, daß das betreffende Wort in der einen semitischen Sprache erhalten blieb, in der andern aber aufgegeben und dann gewöhnlich durch neue von anderen Stämmen gebildete Wörter erset wurde."

Im Gegensatzu d. Kremer befindet sich dagegen Hommel mit der Annahme, daß die Dattelpalme tamaru, diklu (dáxvodos) den Semiten bereits vor der Sprachtrennung bekannt gewesen sei, wenn er auch Kremer darin beistimmt, daß die künstliche Züchtung derselben erst in historischer Zeit und zwar in Babylonien stattgefunden habe. "Dann können aber die Wohnsitz der Ursemiten kurz vor der Trennung unmöglich außerhalb der später nordsemitischen Gebiete gelegen sein; denn in alter Zeit ging das Verbreitungsgebiet der Dattelpalme nicht über die im Norden und Nordosten die semitischen Länder abschließens den Gebirgsketten hinaus."

Wenn somit Hommel auf diesem Wege nur bis nach Meso= potamien als zur letten Station der Ursemiten vor ihrer Trennung geführt wird, so schließt er sich doch der Ansicht Rremers von der vorgeschichtlichen Wanderung der Semiten aus Centralasien in das Zweistromland nicht am weniasten deswegen an, weil er die ursprüngliche Berührung der Indogermanen und Semiten, die er übrigens sprachlich nicht für verwandt hält, durch eine Reihe seiner Meinung nach beiden Bölker- und Sprachstämmen gemeinsamer Culturwörter (vgl. oben p. 111) für erwiesen hält. Über diese Ursemiten und Urindogermanen gemeinsamen d. h. durch Entlehnung von den einen zu den anderen gewanderten Culturbegriffe hat Hommel in einem sehr interessanten Auffat Arier und Semiten (Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte 1879 Nr. 7 u. 8) eingehender gehandelt. Es sind nach seiner Meinung folgende:

| 1. it. 2. | nrindog.<br>staura | ursemitisch<br>tauru | Bebeutung<br>Sticr                 |
|-----------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
|           | karna              | ķarnu                | die Waffe des Stieres,<br>das Horn |
| 3.        | laiwa, liw         | labi'atu<br>lib'atu  | Löwe                               |
| 4.        | gharata            | <u>h</u> arûdu       | Sold                               |
| 5.        | sirpara            | tarpu                | Silber                             |
| 6.        | waina              | wainu                | Wein (stock).                      |

Diese sechs Übereinstimmungen — mehr hat der ausgezeichnete Renner der semitischen und auch indog. Sprachen nicht auftreiben können - halt alfo Sommel für hinreichend, um auf dieselben seine Ansicht von einem proethnischen Bölkerverkehr ber Indogermanen und Semiten zu gründen und sie zugleich als einen zwingenden Beweis für den afiatischen Ursprung der Ersteren aufzufassen. Wo in Asien des genaueren jene urzeitliche Berührung des semitischen und indog. Sprach= und Bölkerstammes stattgefunden habe, lasse sich für jett nicht mit Sicherheit bestimmen. "Mir steht es zunächst fest, daß ein Bunkt, wo die Indogermanen noch als vereinigtes Bolk fagen, ber Südrand des Raspischen Meeres und der Strich, der sich von da gegen das Schwarze hinzieht, gewesen sein muß — denn bort ist das Land, von wo Semiten und Indogermanen jenes uralte Lehnwort für die Weinrebe her haben (vgl. armen. gini aus vini) —, daß sie aber in einer früheren Periode gleich den Semiten weiter öftlich gefessen haben, und zwar wiederum nordlicher und in einem etwas fälteren Klima als diese, also etwa in Baftrien, und daß die große Wanderung vom Weften des Hindukusch nach dem Kaspischen Meer in ziemlich aufeinander= folgender Ordnung zuerst von Semiten und später von Indogermanen, vielleicht beidemal, weil turanische Stämme nachdrängten, unternommen wurde."



# II. Bur Methodik und Kritik

lingnistisch-historischen Forschung.

Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

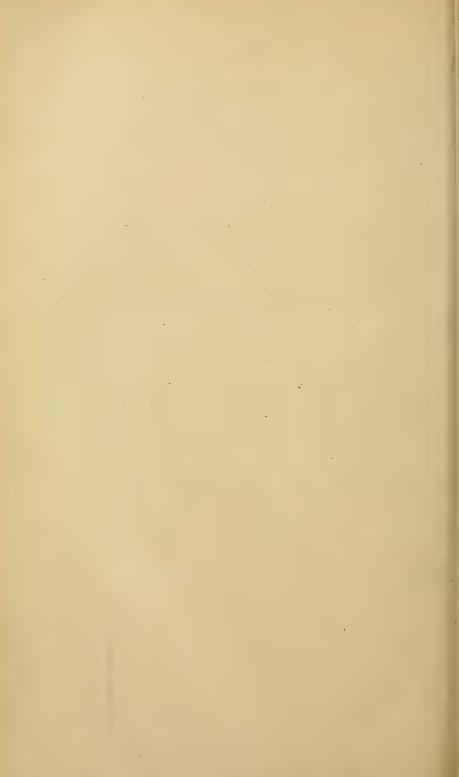

#### I. Capitel.

## Die indog. Sprach- und Völkerverwandtschaft.

Die indog. Ursprache. Ihre dialektische Differenzierung und räumliche Aussbreitung. Vermeintliche Altertümlichkeit des Zend und Sanskrit und Schlüffe aus derselben. Das indog. Urvolk. Sprachverwandtschaft und Rassenverschiedenheit. Völkermischungen. Der Urtypus des indog. Stammes.

Wenn cs in den vorhergehenden Blättern unsere Aufgabe war, die geschichtliche Entwicklung der linguistischehistorischen Forschung so treu und objectiv zu schildern, als es möglich war, so soll nun im folgenden versucht werden, die Spreu von dem Weizen zu sondern und aus der Menge des Unsicheren und Falschen daszenige herauszuschälen, was als "der berechtigte Kern" der linguistischen Paläontologie bezeichnet werden kann. Vor allem aber wird es sich darum handeln, die Gesichtspunkte sestzustellen, welche überhaupt der Benutzung sprachlichen Materials für culturhistorische Schlüsse zu Grunde liegen müssen.

Wir werden gut thun, hierbei von den beiden Hauptsfäßen auszugehen, auf welchen das ganze Gebäude der Sprachvergleichung nicht minder wie das der linguistischen Paläontoslogie beruht, daß nämlich

1) Die Verwandtschaft der indog. Sprachen nur durch die Annahme einer indog. Ursprache erklärt werden könne, und

2) Die Annahme einer solchen indog. Ursprache notwendig die Existenz eines indog. Urvolks beweise.

Der erste dieser beiden Sätze dürfte in der Theorie kaum von irgend einem Sprachsorscher angesochten werden. Er ist in der That die Voraussetzung jeder sprachvergleichenden Unterssuchung; denn wenn wir zwei Wortsippen wie strt. nom. pita,

lat. pater, got. fadar 2c. und strt. nom. mâtâ', sat. mater, ahd. muoter 2c. für verwandt erklären, so können wir uns nach der Analogie menschlicher Verhältnisse diese Verwandtschaft nicht anders entstanden denken, als wenn wir annehmen, daß die Vielheit jener Formen auf eine ursprüngliche Einheit zurückgehe. Während aber für den Grammatiker die Erschließung dieser proethnischen Einheit nichts als eine wissenschaftliche Hilfseconstruction ist und sein wird, sind wir hier genötigt, mit dieser indog. Ursprache uns wie mit etwas Lebendigem und Wirklichem zu beschäftigen. Hieraus solgt aber, daß die Vorstellungen, welche wir uns von derselben bilden dürsen, den Gesehen entsprechen müssen, auf welche die Beobachtung sprachlichen Wesens und Werdens überhaupt führt.

Im Widerspruch mit diesen Gesetzen würde nun zunächst die Idee einer völlig einheitlichen, dialektlosen Grundsprache fteben; denn unsere Erfahrung lehrt uns, daß jede sprachliche Gemeinschaft, ob klein oder groß, in sich differenziert ist, wie cs in der Natur des Menschen begründet liegt, daß nicht zwei Individuen weder in der Qualität der Sprachlaute, noch im Gebrauche des Wortschapes sich völlig gleich find. Wir haben gesehen, daß die oben (vgl. p. 97 f.) entwickelte Theorie 3. Schmidts dahin führte, gewisse partielle Übereinstimmungen der indog. Sprachen als dialektische Differenzen bereits in die Urzeit zu verlegen, und ich gestehe, daß mir durch diese Auffassung das Bild derselben ein viel lebendigeres und concreteres wird. Ja, zuweilen führt die Sprachvergleichung überhaupt nicht über die Aufstellung dialektischer Differenzen hinaus, für welche eine gemeinsame Grundform vergebens ge= sucht wird. Dies ist z. B. der Fall bei einer Reihe alter Nomina, welche in den europäischen Sprachen auf eine andere Grund= geftalt zurückzuführen sind als im Sanskrit und Zend. stehen sich 3. B. unvermittelbar einander gegenüber die europäischen Grundsormen ganu (yévog lat. gena, altir. gen, got. kinnus) "Rinnbacke", dhvara (θύρα, lat. fores, altir. dorus, got. daúr) "Thür": strt. hánu, strt. dvára, zend. dvara und ähn= liches. Das Armenische stellt sich in den meisten der angedeuteten Fälle (arm. tsnôt "Kinnlade" = europ. genu, arm. dur'n "Thur" = europ. dhvara) auf die Seite der europäischen Sprachen.\*)

<sup>\*)</sup> Bgl. J. Schmidt Verwandtschaftsverhältnisse p. 29. A. Fick Spracheinheit p. 170 f. H. Hückler p. 3. XXIII p. 35 f. Was J. G. Cuno Forschungen

Wenn somit allgemeine Erwägungen und specielle Sprachsbeobachtungen darauf hinweisen, daß die indog. Ursprache eine dialektisch differenzierte gewesen sei, so hängt hiermit die östers aufgeworsene Frage eng zusammen, ob man sich das indosgermanische Sprachgebiet in der Urzeit, das kann nach unserer Auffassung nur heißen, in der Zeit, in welcher die einzelnen Teile desselben noch durch das Bewußtsein sprachlichen Zusammenhangs oder die Möglichkeit gegenseitigen Verständnisses werbunden wurden, in geographischer Beziehung ein verhältnisse mäßig weites oder enges gewesen sei.

magig weites over enges gewesen set.

Selbstverständlich sind hier nur Vermutungen möglich; aber, wenn wir bedenken, wie gerade neuerdings auf den einzelnen Sprachgebieten, auf benen die betreffenden Zweige der Ursprache doch noch vor jeder schriftlichen Fixierung ein viele Jahrhunderte langes Leben führen mußten, oft die subtilften Berhältniffe der Ursprache noch erkannt und Formen nachgewiesen werden, welche mit den postulierten Urformen nahezu identisch sind, \*) so können wir uns kaum der Annahme verschließen, daß die divergierende Entwicklung der Ursprache in der vorhistorischen Zeit eine lang= samere als in der historischen war. Damit ist aber zugleich auch die Möglichkeit gegeben, die indogermanische Ursprache, wenn auch dialektisch differenziert, könne doch auf einem ver= hältnismäßig großen Gebiete gegolten haben, ohne daß da= burch das Gefühl sprachlicher Einheit unmöglich gemacht wurde. Das instructivste Beispiel eines solchen stabilen Charafters bieten nach S. Bambery die noch wenig in die Geschichte eingetretenen Sprachen der turko-tatarischen Bölker; denn "trot einer immensen geographischen Ausdehnung vom eisigen Norden bis zum tiefen

im Gebiete der alten Bölferkunde p. 67 f. hierfür anführt, ift zum größten Teil ungeeignet. Derselbe weift z. B. auf griech. έπτά, zend. haptan: strt. saptán, lat. septem 2c. hin. Aber auß griech. Imperfecten wie  $\epsilon \bar{l}\chi o\nu$  (auß  $\dot{\epsilon}$ - $\sigma \epsilon \chi o\nu$ ),  $\epsilon \bar{l} \phi \pi o\nu$  (auß  $\dot{\epsilon}$ - $\sigma \epsilon \chi o\nu$ ) 2c. gegenüber  $\bar{l} \lambda \partial \sigma \nu$  (:  $\dot{\epsilon} \lambda \partial J$ ),  $\bar{l} \sigma \partial L \sigma \nu$  (:  $\dot{\epsilon} \sigma \partial L \sigma \nu$ ) 2c. geht unzweideutig hervor, daß daß Griechische die Existenz deß  $\sigma$  noch voraußsetzt.

<sup>\*)</sup> Man denke hier z. B. daran, daß neuerdings der Beweiß dafür gesführt worden ift, daß der urindogermanische Accent noch während und nach der ersten Lautverschiebung auf germanischem Boden lebendig gewesen ist, daß es bröthar, aber modár, fadár, daß es téhan aber sebán, báit aber bitúm u. s. w. hieß; vgl. Karl Verner K. Z. XXIII p. 97 f. Oder man verzgegenwärtige sich griechische Dialektsormen wie cyprisch dókervai ( $\delta$ o $\hat{v}$ vai) = strt. dåvánê, dorisch  $\hat{\eta}$ s  $(\hat{\eta}$ v) = strt. ås und vieleß andere.

Süben, vom Drachensee bis zur Abria, ja trot einer zeitelichen Entfernung von historisch nachweisbaren anderthalbtausend Jahren" kann man auf diesem Sprachgebiet nur von "Dialekten", nicht von "Sprachen" reden, und der Türke aus Anatolien verssteht den Jakuten an der Lena besser als der Schweizer den Siebenbürger Sachsen" (vgl. Primitive Cultur p. 14 f.). Ühnlichkönnte es in der indog. Urzeit gewesen sein.

Auf indogermanischem Boden hat man den beiden arischen Sprachen (Sanskrit und Franisch) eine besondere Fähigkeit zusgeschrieben, die alten Sprachformen zu bewahren, und hat darauf weiter den Schluß gebaut, daß dieselben deswegen in der nächsten Nachbarschaft der Urheimat geblieben sein müßten (vgl. oben p. 133, 141).

Diese Anschauung muß nach unseren heutigen Erfahrungen

als eine völlig irrige bezeichnet werden.

Eine Bergleichung der indog. Sprachen mit Rücksicht auf ihre Altertümlichkeit könnte doch nur unter Zugrundelegung eines einheitlichen Zeitpunktes als fruchtbringend gedacht werden, was bekanntlich erst von der Mitte des IX. und mit Sinzu= ziehung des Litauischen erst von der Mitte des XVI. Jahr= hunderts unserer Zeitrechnung möglich wäre. Wie Germanisch, Slavisch, Celtisch zc. aussehen murben, wenn uns diese Sprachen in dem Zeitalter des Rigveda überliefert worden wären, wiffen wir selbstverftändlich nicht. Verweilen wir 3. B. einen Augenblick bei ben letztgenannten, ben celtischen Sprachen, beren verwitterter Auftand nach Schleichers noch heute oft wiederholter Unficht (vgl. oben p. 68, 137) bewiese, daß dieselben von dem ursprünglichen Ausgangspunkt am weitesten entfernt seien, so ist bekannt, daß das Aussehen derselben in erster Linie durch eine Reihe tief einschneidender Auslautgesetze getrübt worden ift. Stellen wir nun 3. B. im Altirischen den Zustand der Sprache vor dem Eintreten dieser Auslautgesetze wieder her, wie uns dies an der Hand der Nachwirkungen möglich ist, welche die abgefallenen Silben auf die vorhergehenden Stammfilben ausgeübt haben, so stoßen wir bereits auf Formen, welche mit den entsprechenden lateinischen und griechischen ungefähr auf gleicher Stufe stehen (vgl. z. B. ir. coic = vorhistorisch ir. quenqu-e: lat. quinque; ir. fer "Mann" = vorhist, ir. vira-s: gricch, λύχο-ς, lat. lupu-s; ir. asbiur "fage" = vorhist. ir. ber-u: lat. fero, griech. φέρω u. f. w.). Daß aber diese vorhistorischen irischen Formen

noch auf celtischem Boden gegolten haben, beweisen die inschriftlichen Sprachüberreste des alten Gallischen (Beiträge III p. 162 f.). In ähnlicher Weise haben die ältesten nordischen Runeninschriften noch in Standinavien einen Sprachzustand aufgewiesen, welcher dem sanskritischen in einzelnen Fällen fast gänzlich gleichzustellen ist (vgl. vulfa-R, got. vulf-s, gltn. ulfr = ifrt. vika-s). Dazu tommt, daß sich gerade in den letten Sahren die größere Ursprünglichkeit der europäischen Sprachen den arischen gegenüber in einem sehr wichtigen, von uns schon berührten Bunkte herausgestellt hat. Während man nämlich früher allgemein auf dem Gebiete des Vocalismus die drei einfachen Bocale a, i, u der indisch=iranischen Gruppe, welche be= fanntlich kein den europäischen Bocalen entsprechendes e und o fennt, zugleich als den Bestand der indog. Ursprache auffaßte,\*) fann neuerdings für erwiesen gelten, daß vielmehr die Mannig= faltigkeit des europäischen Vocalismus (a, e, i, o, u) treuer den ursprünglichen Zustand wiederspiegelt (val. oben p. 99, 106).

Der zweite Sat mit dem Schluß von der Einheit der indog. Sprachen auf die Einheit der indog. Bölker führt uns auf ein rein ethnographisches Gebiet, auf welchem der Sprachforscher nicht so unbedingten Glauben für seine Aufstellungen in Anspruch nehmen darf wie auf dem rein linquistischen. Denn offenbar ist die Sprache nur eins der für die Beurteilung der Raffenverwandtschaften des Menschen in Betracht zu ziehenden Momente, und es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß keine der bisher auf Frund physiologischer Merkmale versuchten Classificationen sich mit dem Begriff Indogermanisch deckt. Die= selben sind entweder zu weit, indem mit den Indogermanen völlig heterogene Sprachelemente wie Basten und Kaukafier zu einer (mittelländischen, kaukasischen, arabisch-europäischen 2c.) Rasse vereinigt werden, so daß man genötigt gewesen ist, diese Einheit bis auf den berüchtigten homo alalus (vgl. F. Müller Probleme der linquistischen Ethnologie E. Behms Geographisches Jahrbuch IV p. 302) zurückzuführen, oder dieselben sind zu eng, wie dies z. B. mit dem Regius'schen System der Fall ist, in welchem Slaven, Letten und Albancsen als gentes brachycephalae orthognathae von den übrigen Indogermanen losgesprengt werden,

<sup>\*)</sup> Über die Gründe und Geschichte dieser Theorie vgl. B. Delbrück Sinsleitung in das Sprachstudium 1880 p. 50 f.

bie als gentes dolichocephalae orthognathae bezeichnet werden. Sind nun diese Umstände geeignet, den auf der Verwandtschaft der indog. Sprachen beruhenden Glauben an die prähistorische Einheit der indog. Völker zu erschüttern? Sicherlich so lange nicht, als dis die Controversen über die physiologischen Sinzteilungsprincipe der Menschen zu einem wissenschaftlichen Abschluß gekommen sind. Sicherlich so lange nicht, als dis sür diese Sprachverwandtschaft eine andere Erklärung als die durch die leibliche Verwandtschaft der Völker gefunden worden ist.\*) Vor der Hand aber, meine ich, haben wir alle Ursache an der seit dem ersten Auftreten der vergleichenden Sprachwissenschaft gegebenen sestzuhalten.

Wir sprechen deutsch, weil wir von deutschen Eltern stammen, und unsere Verwandten in fremden Ländern, soweit sie nicht in anderen Nationalitäten aufgegangen, sind ebenfalls der deutschen Sprache mächtig, weil sie oder ihre Vorsahren aus Deutschland gekommen sind. In England herrscht eine germanische Sprache, weil dieselbe von einem germanischen Stamm nach jenem Eiland gebracht worden ist.

Diese Beispiele zeigen aber auch, in welchem beschränkten Sinne die Sinheit der indog. Völker verstanden werden muß. Denn gleichwie der Bau der englischen Sprache zwar ohne weiteres sich durch die Sinwanderung der Angelsachsen als ein germanischer erklärt, die englische Nationalität aber nicht verstanden werden kann ohne Berücksichtigung der celtischen, römischen, normannischen Slemente, welche mit jenem angelsächsischen Stamm verschmolzen sind, ebenso fordert die vergleichende Sprachswissenschaft auch nicht, daß die indog. Völker in ihrer Totalistät auf eine ursprüngliche Sinheit und Gleichheit zurückgehen, sondern sie verlangt nur die Annahme, daß in den einzelnen indog. Völkern ein einheitlicher Kern vorhanden gewesen sei, von dem aus die Übertragung der indogermanischen Sprache auf heterogene, mit ihm verschmelzende Völkerbestandteile möglich war.

<sup>\*)</sup> Euno a. a. D. p. 66 f.), ber überhaupt in Abrede stellt, daß es je eine indog. Ursprache gegeben habe, die so beschaffen war, "daß alle Indogermanen einander verständlich redeten", verzichtet auf eine Erklärung "der größeren und geringeren Ühnlichkeit" der indog. Joieme. "Die Ursachen dieser Ühnlichkeit kennen wir nicht, aber gemeinsame Abstammung gehört nicht zu ihnen". "Die Sprachvergleichung kann jenes Problem nicht lösen, das überhaupt nicht lösdar ist."

Daß die indogermanisch redenden Stämme bei ihrer Unfunft in der neuen Heimat Mischungsprocesse mit einer daselbst vorher anfässigen Urbevölkerung durchzumachen gehabt haben, fann gar nicht bezweifelt werden, da zum Teil auf diesen Bor= gangen das volle Licht der Geschichte ruht. Bliden wir 3. B. auf die indischen Arier, deren Vordringen von den Ufern des oberen Induslaufs in südlicher und südöstlicher Richtung in fort= gesetztem Rampf mit den Ureinwohnern des Landes die vedischen Lieder uns schildern (val. Zimmer Altind. Leben p. 100 f.)! Die arischen Stämme, beren Hautfarbe ausdrücklich als eine weiße bezeichnet wird (Rg. I 100, 18), treten hier den Ur= einwohnern Indiens, den "schwarzhäutigen" Dasyu, die fremde Sprache, fremde Sitte, fremde Götter haben, in einem Streit auf Tod und Leben entgegen, der damit endigt, daß die unter= worfenen Barbaren endlich als vierte Classe, als Cûdra in den indischen Staat aufgenommen werden. Das indogermanische Element hat gesiegt, aber "daß in dem langen Zeitraum bis dahin vielfach Mischungen arischen Blutes mit dem der Ureinwohner statt gefunden hatte, ist nicht zu bezweifeln. Dafnu= jungfrauen und Weiber kamen in das Haus der arischen Männer als Sclavinnen; die eine oder die andere mag es wohl zur Herrin gebracht haben" (Zimmer a. a. D. p. 117). Zu den begenerierenden Folgen dieser Vermischungen fam bann weiter der Einfluß des den physischen Organismus des Menschen mächtig umgestaltenden tropischen Klimas Indiens, so daß nur noch die Brahmanenfamilien gewiffer Diftricte heute den edleren "mittelländischen" Rassencharakter bewahrt haben sollen (vgl. 3. Müller Allg. Ethnographie p. 457 f.). Nicht weniger ziehen sich durch den Avesta alte Nachrichten von dem Kampf der iranischen Bevölkerung mit einer eingeborenen, unarischen Ur= raffe (anairyao daihavo), und auch hier leben in den Häufern der Mazdaverehrer die Töchter ungläubiger Stämme als Diene= rinnen und Nebenweiber (28. Beiger Oftiran. Cultur p. 176 f.).

Ühnliche Verhältnisse werden in Europa gegolten haben, wenn es auch keine Denkmäler giebt, die direkt von ihnen berichten. So kennen wir in dem alten Italien, ganz abgesehen von den phönicischen, griechischen, celtischen Einwanderungen, neben dem indogermanisch-mittelitalischen Stamm der Latiner, Umbrer, Oscer 2c. nicht weniger als vier verschiedene Bölker, deren Verwandtschaft unter einander oder mit den Indo-

germanen bis jetzt durch nichts erwiesen ist: die Ligurer, Etrusker, Japhger und Iberier (auf den Inseln und in Sicilien). Alle diese fremdartigen Bestandteile, deren Besonderheiten auch in phhsiologischer Beziehung von den römischen Schriftsellern erwähnt werden (vgl. über die Etrusker L. Diesendach Origines Europaeae p. 109, über die Ligurer ebend. p. 121), gehen nun im Lause der Jahrhunderte in Sprache und Sitte in dem indogermanischen Kern Altitaliens auf. Wie sollten sie denselben nicht auss mächtigste in phhsiologischer Beziehung beeinflußt haben?

Gleich wichtigen Mischungsprocessen waren ohne Zweisel die Hellenen ausgesetzt (vgl. Kiepert Lehrb. d. alten Geographie

p. 239 f.).

Ein einleuchtendes Beispiel von der Veränderlichkeit des physischen Charakters im westlichen Europa bieten die Celten. Die alten Gallier werden in den Berichten der Alten ebenso wie die Germanen als ein blondhaariges, helläugiges Volk von ungewöhnlicher Körpergröße geschildert, eine Beschreibung, welche auf die heutigen Celten in der Bretagne, in Wales, in Irland, in Schottland nicht mehr paßt.\*) Trozdem wird der ethnographische Zusammenhang dieser Völker unter einander und mit den Galliern des Festlandes heut zu Tage wohl von Niemandem geleugnet.

In allen diesen Fällen hat also das indogermanische Element über die sich ihm assimilierenden Völkerbestandteile in sprachlicher Beziehung den Sieg davongetragen. Warum dies geschehen sei, wird sich mit völliger Sicherheit nicht ausmachen lassen. Im allgemeinen kann man nach neueren Analogien sagen, daß die Sprache eines culturhistorisch höher stehenden Volkes, namentlich wenn dasselbe das zahlreichere und herrschende ist, am leichtesten sich auf fremdes Sprachgebiet überträgt; doch nehmen unter Umständen auch die Sieger die Sprache der

<sup>\*)</sup> Bgl. L. Diefenbach a. a. D. p. 160 f. und A. Holkmann Germanische Altertümer, herausg. v. A. Holber 1873. Interessant ift die Mitteilung dasselbst p. 123: "Als Riebuhr die Gallier des Brennus nach der Angabe der Alten schilderte, erhielt er ein Schreiben aus der Bretagne, er habe ja keine Gallier, sondern Germanen geschildert; die Gallier, Bretonen, seien klein und dunkel, schwarz oder braun." Selbstwerständlich sind wir mit der Holksmannschen Consusion der Germanen und Gallier, die als ein überwundener Standpunkt gelten dars, nicht einverstanden.

in ihrer Cultur höher stehenden Unterjochten an, wie dies 3. B. bei den ural-altaischen Bulgaren den unterworfenen Glaven gegenüber der Fall gewesen ift. Mit Recht fagt daher A. H. Sance The principles of comparative philology 2 p. 177 ,,In fact, we may lay it down as a general rule, that whenever two nations, equally advanced in civilisation, are brought into close contact, the language of the most numerous will prevail. Where, however, a small body of invaders bring a higher civilisation with them, the converse is the more likely to happen. Es licat nahe, and diesen Erwägungen den Schluß zu ziehen, daß die indogermanische Bevölkerung Europas und Asiens im Vergleich mit der vor= indogermanischen eine relativ höher gesittete gewesen sein muffe, und die Möglichkeit einer folchen Erklärung für die weite Musdehnung des indog. Sprachstammes liegt auf der Hand. In jedem Falle ift aber nun die Bedeutung der Sprache als Classificationsmittel der Ethnologie in ihr richtiges Licht ge= treten. Der Habitus des Menschen, den Folgen von Mischungen und den Einflüffen der äußeren Lebensumstände ausgesett (val. 5. Bambery Primitive Cultur p. 3), ift ein fo leicht veränder= licher, daß die Verschiedenheit desselben nicht in entscheidenden Betracht kommen kann gegen die Berwandtschaften der Bölker. wenn dieselben durch die Sprachvergleichung erniert werden. Denn hier giebt es ben Begriff einer Mischsprache nicht. Treten zwei fremdartige Sprachen in Berührung mit einander, so bleiben sie entweder neben einander bestehen, oder die eine geht in der anderen vollständig auf. Dies gilt im ganzen ohne Einschränkung (vgl. A. H. Sance a. a. D. Cap. V The possibility of mixture in the grammar and vocabulary of a language) von dem grammatischen Bau der Sprache; was freilich den Wortschat anbetrifft, so lehrt ein einziger Blick auf das englische Lexicon, daß derfelbe unter den Geschicken der Bölker weniger intact bleibt, sondern oft wie in einem Spiegel in großen Zügen die Berührungen eines Volkes mit fremden Nationen erkennen läßt. So ift es auch a priori wahrscheinlich, daß in allen indogermanischen Sprachen in indogermanischem Kleide ein gewisses Capital von Wörtern vorhanden ift, welches man nie auf eine indog. Urzeit wird zurückführen können, aus dem einfachen Grunde, weil es vor- und nichtindog. Sprachen entstammt. Derartige Wörter in einigem Umfang zu erkennen, wird allerdings

bei der fast gänzlich mangelnden Kenntnis jener vorindog. Idiome wohl immer unmöglich sein.

Db es nun je gelingen wird, durch eine forgfältige Er= forschung der Bölferindividualitäten des indog. Stammes den Urthpus des indog. Volkes, deffen historische Existenz nach bem Bisherigen uns über allen Ameifel erhaben zu sein scheint, zu ergründen, mag dahin gestellt bleiben. Ich beschränke mich hier darauf, die Urteile zweier namhafter Forscher, welche mir in diesen Fragen das Richtige zu treffen scheinen, in kurze mit= zuteilen (vgl. oben p. 130), nämlich dasjenige L. Lindenschmits (Handbuch der deutschen Altertumskunde Ginl. p. 15): "Selbst bei dem noch so beschränkten Umfange der Untersuchungen über die Stämme und Geschlechter der Menschen dürfen wir doch so viel als gewiß betrachten, daß, wenn (besser "da") ein ursprünglicher Rusammenhana der sprachverwandten, westöstlichen Bölker unfehlbar auch eine übereinstimmende Körperbildung derselben bedingt, der Urtypus der letteren sicher nicht bei den Hindus und Tad= schicks, Bucharen, Beludschen, Barsen und Ofseten zu suchen ist" und das B. Hehns (Culturpflanzen u. Haustiere 3 p. 464): "Alles fpricht dafür, daß diejenigen Stämme, die in hiftorischer Isolierung am wenigsten von der ursprünglichen Lebensweise sich entfernt hatten, nämlich die nordischen, auch die leiblichen Stammeszeichen am treuesten bewahrt hatten. Wo fie seitdem der füdlichen Natur und Lebensform sich genähert oder mit der dunkleren Rasse sich gemischt haben, da hat allemal die lettere die Oberhand gewonnen."

### II. Capitel.

## Die Grschließung der Ursprache.

Falsche Schlüsse aus dem morphologischen Bau der indog. Sprachen auf eine verhältnismäßig hohe Cultur der Indogermanen vor ihrer Trennung. Schwierigkeit, die indog. Urwörter in lautlich unansechtbarer Gestalt zu erschließen.

Die linguistische Paläontologie beruht, wie wir schon gesehen haben, auf der Möglichkeit der Erschließung der indog. Ursprache.

Aber ehe wir auf die Fragen, welche sich an letztere knüpfen, näher eingehen, wollen wir in kurzem einer Argusmentation gedenken, welche schon aus dem morphologischen Bau der indog. Sprache und seiner Borzüge ein allgemeines Urteil über den Culturzustand der ältesten Indogermanen hersleitet. Man sagt: "Da allen übrigen Sprachstämmen gegensüber der Bau des indogermanischen der vorzüglichste und vollskommenste ist, weil in demselben das Verhältnis von Stoffzu Form am edelsten zum Ausdruck kommt, so solgt daraus, daß das Volk, welches eine solche Sprache bilden konnte, vor allem in der Zeit, wo dieselbe ihre höchste Blüte erreichte (d. h. kurz vor der Trennung der Einzelvölker), ein in geistiger und culturgeschichtlicher Beziehung hoch stehendes sein mußte." Ich glaube, daß an diesem Sage nicht weniger als alles falsch ist.

Ein innerlicher Zusammenhang zwischen geschichtlicher ober culturgeschichtlicher Bedeutung und sprachlicher Bollkommenheit

läßt sich durch nichts erweisen. Betrachten wir beispielsweise drei verschiedenartige Sprachstämme wie den chinesischen, ägpptischsemitischen und indogermanischen, so stellen dieselben in morphologischer Hinsicht nach der gewöhnlichen Meinung eine aufsteigende Linie dar: das Chinesische, welches die logischen Formen des Denkens lautlich fast gar nicht bezeichnet, das Semitische, welches dieselben an dem (dreiconsonantigen) Stamm meistenteils durch vocalische Modificationen zum Ausdruck bringt, das Indogermanische endlich, welches das gleiche Mittel wie die semitischen Sprachen mit dem stofflichen Ausdruck der Form verbindet. Demgegenüber ist nun merkwürdiger Beise der Anteil der Bölker= stämme, welche diesen verschiedenartigen Sprachenbau gebildet haben, an der geschichtlichen Entwickelung der Menschheit ein gerade umgekehrter, wenigstens wenn man ihr zeitliches Gin= greifen in dieselbe in Erwägung zieht: Chinesisch, Agpptisch-Semitisch, Indogermanisch sind in großen Zügen die Stationen, über welche die Weltgeschichte ihren Lauf genommen hat.

Noch weniger lassen sich, wenn man die Richtigkeit des oben ausgeführten Satzes zugiebt, die Verhältnisse innerhalb des Indogermanischen selbst begreisen. Man müßte doch dann erwarten, daß gerade die höchst stehenden Völker des indozgermanischen Stammes trotz aller lautlichen Zerrüttung wenigstens das Princip des indog. Sprachbaues am treusten bewahrt hätten. Wie verhält sich nun dem gegenüber beispielsweise das moderne Englisch? Dasselbe ist von den bekannteren der gegenswärtigen indog. Sprachen, mit Ausnahme vielleicht des Neupersischen, die in ihrem ererbten grammatischen Bau zerstüttetste, so daß sie für das Sprachbewußtsein des Volkes vieleher als eine flezionslose denn als eine flezivische Sprache erscheint.

Dazu erwäge man, wie viele der indog. Völker überhaupt nie eine höhere Eultur erlangt haben, ja daß oft Glieder einer und derselben Sprache, wie z. B. die hellenischen Stämme an der Ost= und Westküste Griechenlands, zu einer ganz verschiedenen geschichtlichen Entwickelung gekommen sind, während dagegen die treuste Bewahrung der ursprünglichen Formenfülle gerade dei den geschichtlich bedeutungslosesten Völkern gefunden zu werden pslegt, wie dies bei Litauern und Slaven der Fall ist.

Steinthal (Charakteristik der hauptjächlichsten Inpen des

Sprachbaues p. 272) hat also Recht, wenn er sagt: "Diese mannigfachen Grade der Cultur, die sich freilich auch im semi= tischen Stamme zeigen, in auffallenderer Weise aber unter den Indo-Europäern, beweisen allerdings, daß alles, was den Bölkern mit der Stamm - Anlage gegeben ift (es ift hier die im Sprachbau sich offenbarende gemeint), nicht ausreicht, um ihm eine Rolle in der Weltgeschichte, wahre Teilnahme an der Thätigkeit und dem Genuffe der Entwicklung der Menschheit zu sichern." Er fügt dann weiter hinzu: "Nur kann hieraus nicht geschlossen werden, daß eine gewisse ursprüngliche Beaabung, welche ein Bolf dem Umstand verdankt, daß es gerade biesem Stamme angehört, gar nicht vorhanden wäre. Bolf verhält sich doch immer zum Stamme, wie der einzelne zum Volke. Unter allem aber, was er seiner Abkunft zu danken hat, wird wohl die Sprache eine höchst bedeutsame Stelle einnehmen." Auch mit diesem Sate, welcher offenbar fein Präjudig für die Cultur der Urzeit enthält, weil damals die hohe Begabung der Indogermanen noch eine latente sein mußte, fonnten wir uns einverstanden erflären, wenn die Bollkommenheit des indog. Sprachenbaucs, der doch schlieflich die einzige Quelle der Beurteilung für die ursprüngliche Beanlagung der geschichtlich bedeutenden und geschichtlich unbedeuten= ben Indogermanen sein würde, wirklich eine über allen Zweifel erhabene wäre.

Daß dies nun wenigstens nicht überall der Fall ist, will ich nur an einem Beispiel zeigen, aus welchem die Inferiorität der indog. Sprachen den ural altaischen gegenüber in einem sehr wichtigen Bunkte an den Tag tritt (val. D. Bochtlingt Über die Sprache der Jakuten St. Petersburg 1851 p. XII). Bekanntlich haben die indog. Sprachen verschiedene Endungen für den Numerus des Singulars, verschiedene für den des Plurals, ohne daß sich das Berhältnis diefer beiden zu einander in irgend einer Beise erklären ließe. Dem gegenüber wird in den ural-altaischen Sprachen der Begriff der Mehrheit, wie es das logisch korrefte ift, an dem Stamme selbst durch Hingutritt eines Suffixes, im Finnischen i, im Magnarischen ak, im Türkisch=Jakutischen lar u. f. w. bezeichnet. Hinter das= selbe treten dann, um die Casus des Plurals zu bilden, die Endungen des Singulars (val. magn. haz "Haus", haz-ba "in das Haus", haz-ak "Häuser", haz-ak-ba "in die Häuser" 20.). Ühnliche Beispiele würden sich aber unschwer in größerer Ansahl sammeln lassen.

Indessen mag nun aus dem indog. Sprachbau auf eine ursprüngliche Beanlagung der Indogermanen anderen Sprachstämmen gegenüber geschlossen werden können oder nicht, und mögen die Gründe, welche den Anteil des Menschen an der geschichtlichen Entwicklung bedingen, sein, welche es wollen — alle diese Fragen liegen außer dem Rahmen der gegenwärtigen Untersuchung. Steht uns doch so viel fest, daß ein auf dem allgemeinen Charakter der indog. Grundsprache beruhendes Borurteil über eine hohe Culturstuse der Indogermanen ein völlig unbegründetes ist. Es kommt daher für unsere Zwecke nicht auf die Erschließung des indog. Sprachorganismus, sondern lediglich auf die des indog. Wortschapes und auf die Frage an, inwiesern derselbe als ein Spiegel der urzeitlichen Culturswelt gelten darf.

Nun hat man bekanntlich in neuerer Zeit angefangen, sehr steptisch über die Möglichkeit zu urteilen, die Wortgebilde ber Ursprache in einer lautlich unansechtbaren Gestalt zu er= schließen. Durch außerordentlich sich vertiefende Forschungen auf dem Gebiete des indog. Consonantismus und Vocalismus hat man eingesehen, daß die Wortformen der Ursprache, wie fie etwa in Ficks Vergleichendem Wörterbuche oder in Schleichers Compendium sich finden, nicht so in der Ursprache gegolten haben können, und es ist mahrscheinlich, daß in zehn Jahren ber Stand der Wiffenschaft derjenigen Geftalt der Urwörter nicht mehr entsprechen wird, welche man heute für dieselben ansetzt. "Die Ursprache," sagt daher B. Delbruck Ginleitung in das Sprachstudium p. 52 treffend "ist nichts als ein formelhafter Ausdruck für die wechselnden Ansichten der Gelehrten über den Umfang und die Beschaffenheit des sprachlichen Materials, welches die Einzelsprachen aus der Gesamtsprache mitgebracht haben."

Glücklicher Weise ist nun diese veränderte Anschauung für unseren Gegenstand von keiner principiellen Bedeutung. Um z. B. die Bekanntschaft der Indogermanen mit dem Pferde oder mit dem Schafe zu erweisen, ist es offenbar ziemlich gleichsgiltig, ob die indog. Benennung dieser beiden Tiere, wie man früher annahm, akvas und avis oder, wie man heute annimmt, ekj-vos und ovis gelautet habe. Für unsere Zwecke kommt es

vielmehr lediglich darauf an, ob die für ethmologisch verwandt gehaltenen Benennungen jener Tiere in den Einzelsprachen mit Notwendigkeit die Annahme eines bereits in der Ursprache für dieselben vorhandenen Namens erfordern.

Welche Schwierigkeiten sich im einzelnen dieser Entscheidung gegenüber stellen, soll zunächst erörtert werden.

#### III. Capitel.

# Der Perlust alten Sprachguts.

Die Wahrscheinlichkeit großer Berluste innerhalb des indog. Wortschatzes. Folgen aus derselben. Bedenklichkeit der negativen Schlüsse auf die Eultur der Urzeit. Die Frage nach der Urheimat der Indogermanen im Zusammenshang hiermit. Zuweilen ist der Mangel einheitlicher Namen dennoch beweisend: Fische, Farben, Blumen.

Der Fall, daß eine etymologische Gleichung sich aus allen den uns überlieserten indog. Sprachen oder Sprachsamilien belegen ließe, ist, wie jeder weiß, einer der allerseltensten. Selbst in der Kategorie der überauß zähen und weitverbreiteten Berwandtschaftswörter kommt es nicht gerade selten vor, daß eine oder die andere Sprache gegenüber der urzeitlichen Bennung eines Familienwortes versagt. So sehlt der indog. Name des "Baters" den flavischen Sprachen, der der "Schwester" dem Griechischen, der des "Sohnes" dem Lateinischen, der der "Tochter" ebenfalls dem Lateinischen u. s. w. Niemand wird bezweiseln, daß in allen diesen Fällen jene Wörter in den bestressenden Sprachen einmal vorhanden waren und im Lause der Zeit durch andere ersetzt worden sind.

Denn der Verlust alten Gutes ist ja einer der gewöhnlichsten Borgänge in dem Leben der Sprache. Wer nur eine Seite irgend eines mittelhochdeutschen Textes aufschlägt, sindet auf derselben eine ganze Reihe von Wörtern, welche heute nicht mehr im Gebrauch oder wenigstens nicht mehr in selbständigem Gebrauche sind. Die Gründe des Verlustes solcher Wörter zu erörtern, ist hier nicht am Platze (vgl. darüber W. D. Whitneh Leben und Wachstum der Sprache übers. von A. Leskien 1876 p. 100 f.). Das aber wird man im allgemeinen fagen können, daß die culturgeschichtlichen Veränderungen der Menschheit und die Rückschläge auf das Denken und Fühlen des einzelnen in besonderem Maße ihn erzeugen. Wenn aber in der verhältnis= mäßig furgen Zeit, welche uns von dem Mittelalter trennt, ein nicht unbedeutender Teil des damaligen Wortschakes der Ber= geffenheit anheim fallen konnte, muß nicht da der Verluft bes ursprünglichen Sprachauts bei den culturgeschichtlichen Umwälzungen und localen Veränderungen, welchen die indog. Völfer feit ihrer Trennung von der alten Heimat ausgesetzt gewesen find, ein ungeheurer gewesen sein? Diese hohe Wahrscheinlichkeit eines sehr ausgedehnten Verlustes des alten Wortschates nötigt aber den Culturforscher, welcher mit sprachlichen Argumenten operiert, zur größten Vorsicht nach zwei verschiedenen Seiten. Es ift nämlich erftens überaus miglich, aus dem Fehlen ethmologisch verwandter Wörter die Unbekanntschaft der Indogermanen mit gewiffen Culturbegriffen oder Objecten zu folgern, ein Grundsatz, der zwar im Princip von Allen anerkannt, im ein= zelnen aber häufig außer Acht gelaffen wird.

Richtig fagt daher A. H. Sance The principles of comparative philology 2 1875 p. 203: "Ganz wie der moderne Geolog von der Unvollkommenheit des geologischen Materials abhängig ift, so sollte sich auch der Sprachforscher erinnern, daß nur die Trümmer und Fragmente der alten Sprache durch einen glücklichen Zufall uns erhalten worden find. Zahl= lofe Wörter und Formen sind gemeinsam untergegangen; und obgleich Victet nachweisen kann, daß ein mit demselben Namen in west- und oftarischen Dialetten bezeichneter Gegenstand unseren Urahnen in vorhistorischen Zeiten bekannt gewesen ift, . . . fo ist doch die Umkehrung dieses Schlusses nicht stichhaltig. alten Arier können nach allem, was die Sprache uns zu berichten vermag, mit der Auster\*) bekannt gewesen sein, obgleich ihr Name nur in den Sprachen Europas anzutreffen ift und nicht in denen Frans und Indiens begegnet." Es ift deswegen falfch, wie es A. Fick Spracheinheit der Indogermanen Europas p. 270, 271, 273, 284 thut, zu behaupten, daß die Indogermanen Namen für den Beariff des Schwiegersohnes, des Witwers, des Sclaven, des Schildes ze. nicht beseisen hätten, und auf diesen

<sup>\*)</sup> griech. ὄστοεον, lat. ostrea, deutsch auster 2c. (vgl. oben p. 120).

angeblichen Mangel der indog. Grundsprache weitgehende cultur= historische Hypothesen aufzubauen.

Von einer besonderen Wichtigkeit aber ist dieser Gesichtsspunkt für die Frage nach der Urheimat der Indogersmanen, insosern man die Lage derselben aus dem scheinbaren Fehlen gewisser Tiers und Pflanzennamen in dem indog. Wortsschaft hat erschließen wollen.

Der indog. Sprachstamm erstreckt sich nach A. v. Griesebach durch drei Vegetationsgebiete der Erde, das indische Monfungebiet, das europäisch-afiatische Steppengebiet und das Waldgebiet des östlichen Continents, ein jedes mit einer ihm eigentümlichen Kauna und Flora. Mag man nun den ursprünglichen Ausgangs= punkt der Indogermanen verlegen, wohin man will, es ist geradezu undenkbar, daß die ursprünglichen Tier= und Pflanzen= namen bei der allmählichen Ausbreitung der indog. Stämme sich treu erhalten haben sollten. Wie können die Namen der Dinge bestehen, wenn diese Dinge selbst vielleicht seit Sahr= tausenden dem Blicke der Menschen entschwunden sind? Blickt man 3. B. auf die doch fast nur dialektisch verschiedenen indisch= iranischen Sprachen, so findet sich aus der gesamten Pflanzen= welt fast nur die gottgespendete Somapflanze, deren irdischer Repräsentant nur mit Schwierigkeit zu bestimmen ist (vgl. 3. d. M. G. XXXV p. 680-92), mit einem einheitlichen Namen bei beiden Stämmen benannt, ohne daß man sich diese Thatsache anders als aus der völligen Verschiedenheit der ge= schichtlichen Wohnsitze beider Bölker in pflanzengevaraphischer Sinficht erklären wird. Es genügt daber ein fehr einfacher Act der Überlegung, um einzusehen, daß Umstände wie die, daß sich urindogermanische Benennungen des Löwen, des Tigers, des Ramels 2c. nicht mit Sicherheit ermitteln laffen, weder für noch gegen die europäische oder asiatische Hypothese von der Ur= heimat der Indogermanen in die Wagschale fallen können. Mit Recht hat daher F. Hommel (vgl. unten p. 148) für die Bestimmung der semitischen Ursitze auf derartige Argumente kein besonderes Gewicht gelegt.

Damit soll nun nicht behauptet werden, daß der Mangel einheitlicher Namen, wenn derselbe sich auf ganze Begriffsstategorien erstreckt und durch Beobachtungen geschichtlicher Art erläutert wird, jeder beweisenden Kraft entbehre, und ich erslaube mir einige dieser Källe hier näher außzuführen.

So ift das Kehlen etymologisch verwandter Namen der Fisch = arten auf indog. Sprachboden in die Augen fallend. Auch für das ganze Geschlecht finden sich nur gruppenweis sich entsprechende Benennungen (wie ffrt. mátsya, zend. masya; lat. piscis, ir. iasc, got. fisks; lit. źuwis, altpr. zukans, armen. dzukn, zoükn). Was die einzelnen Fischarten betrifft, so scheint eine übereinstimmende Benennung des Males durch die europäischen Sprachen zu gehen (lat. anguilla, griech. έγχελυς, lit. ungurys, fil. agoristi), wenn nicht etwa auch diese Wörter erst innerhalb der Einzelsprachen aus einem gemeinsamen Ramen ber Schlange (lat. anguis, griech. Exis, sit. angis: skrt. ahi 20.), den Aal als "kleine Schlange" bezeichnend, hervorgegangen sind. Andere Ent= sprechungen wie ahd. lacks : russ. lososi, lit. lasziszà, altn. sîld: altsl. seldĭ, lit. siłkė, lat. attilus: griech. έτελίς beruhen wahrscheinlicher Weise auf Entlehnung.\*) In der That scheinen nun die indog. Bölker erft nach ihrer Folierung dem Fischfang ihre Aufmerksamkeit und den Fischgerichten ihren Geschmack zu= gewendet zu haben. Den Liedern des Rigveda ist der Fischfang noch gänzlich unbekannt (vgl. Zimmer Altindisches Leben p. 26), wie auch in dem homerischen Zeitalter Fische nur in den Zeiten der Not (Oduff. XXII 330, III 368) dem Helden gur Speife bienen; von Fischarten wird nur der Aal genannt, der indessen von Homer selbst kaum unter die Fische gerechnet wird (Exxéλυές τε καὶ ἐχθύες, vgl. E. Buchholz Die Homerischen Realien I 2 p. 104 f.). Ἰχθνοφάγοι "Fischesser" ist der schon bei Herodot begegnende Name barbarischer Bölker am Arabischen Meer, der nach demselben Princip wie Bourvoopáyou "Butter= effer" gebildet ist. Auf das Auseinandergehen des Griechischen und Italischen in allen Ausdrücken der Fischerei hat bereits 23. Helbig (vgl. oben p. 83) hingewiesen. Auch sind in den Pfahlbauten der Poebene keinerlei Fischgräten, Angelhaken und dergl. aufgefunden worden, so daß die alte Bevölkerung der= selben, welche nach Helbigs Untersuchungen italischen Stammes

<sup>\*)</sup> Bgl. D. Beise Die griech. Wörter im Latein p. 111, ber als europäisch die Benennungen des Aales, des Hechtes (lupus,  $\lambda \acute{\nu}\imath os$ , lucius), des Kochens (lat. raja, schwed. rocka), des Hochens (lat. raja, schwed. rocka), des Hochens, resp. Barsches (lat. acus, ahd. ag?), als gräco-italisch die Gleichungen  $squatus = \varkappa \widetilde{\eta} \tau os$ ,  $mugil = \mu \acute{\nu} \dot{\xi} os$ ,  $attilus = \dot{\epsilon} \tau \varepsilon \lambda is$ ,  $murex = \mu \acute{\nu} a\dot{\xi}$  ansieht. Doch ist die Urverwandtschaft dieser Entsprechungen sehr zweiselhaft.

war, trot der günstigen Bedingungen an den fischreichen Wassern

des Bo die Fischerei nicht gepflegt haben kann.

Ein zweites Beispiel von der Wichtigkeit, sprachlicher Argumente auch in negativer Richtung entnehmen wir der indog. Terminologie der Farben. Die neusten Untersuchungen über Farbensempfindung und Farbenbezeichnung bei den verschiedensten Natursvölkern (vgl. H. Magnus Untersuchungen über den Farbensinn der Naturvölker 1880) haben zu dem unzweiselhaften Resultat geführt, daß der sprachliche Ausdruck für die beiden langwelligen Farben, Not und Gelb, überall am klarsten entwickelt ist. Auch die gleichzeitige Einwirkung aller Wellenarten auf die Nethaut des Auges und die Abwesenheit jeglichen Lichteindrucks von derselben, Licht und Dunkel, Weiß und Schwarz sind in der Sprache im allgemeinen deutlich ausgeprägt. Dagegen ist die Terminologie der Farben nur kümmerlich ausgebildet, wo es sich um die Farben fürzerer Wellenlänge, Grün und Blau, handelt.

Diesem Zustand, welchen man nach den Magnus'schen Untersuchungen für Naturvölker den normalen nennen könnte, entsprechen nun die sprachlichen Thatsachen der indog. Urzeit auf das vollkommenste. Einhellig durch alle Sprachen unseres Stammes gilt:

strt. rudhirá, gricch. έρυθρός, lat. ruber, tsl. rŭdrŭ, ir.

rúad, got. rauds.

Dieser sprachlichen Übereinstimmung kommt keine zweite an Ausdehnung gleich; doch lassen sich auch

Gelb strt. hárita, zend. zairita, lit. gettas, ksl. zlŭtŭ, preuß. gelat-y-nan (acc.) und

ffrt. hariná, zend. zairina, kíl. zelenű, griech. xdovrós (das Gold bei Hefych),

Weiß strt. cvêtá (W. çvit und çvid), zend. spaêta, got. hveits und

ffrt. rajatá, griech. doyét-; ffrt. rôcá-, griech. leunóg, lit. lauks, ir. luach,

Schwarz strt. kṛshṇa, tst. črĭnŭ, altpr. kirsna, strt. maliná, lett. melna, griech. μέλας

als bereits in der Ursprache mit Wahrscheinlichkeit empfunden und benannt nachweisen. Dagegen schlen urzeitliche Benennungen des Grün und Blau durchaus, und auch die spätere Entwicklung dieser Farbennamen, des Grün gewöhnlich aus Gelb, des Blau aus Schwarz, zeigt deutlich ihren verhältnis-

mäßig modernen Ursprung.\*)

Ein Wort für Farbe läßt sich in der indog. Ursprache ebenfalls nicht nachweisen, was auch nicht Zufall zu sein scheint (vgl. Magnus a. a. D. p. 14 f. Der Begriff der Farbe bei den Naturvölkern). Die späteren Benennungen dieses Begriffes fassen die Farbe als Hülle der Haut auf (strt. várna: var "besdecken", lat. color: occulere, gricch. χρώμα: χρώς "Haut").

Db nun aus alledem folgt, daß den ältesten Indogermanen in physiologischer Hinsicht noch die Kähigkeit gemangelt habe, die kurzwelligen Farben zu unterscheiden, möchte ich, nachdem fich neuerdings herausgestellt hat, daß sich Farbenempfindungen und Farbenbezeichnungen durchaus nicht deden (vgl. Magnus a. a. D. p. 34), billig bezweifeln. Mir scheint der Reichtum oder die Armut der Sprache in der Terminologie der Farben viel eher von den Culturzuständen eines Volkes im allgemeinen abzuhängen. Von verschiedenen Hirtenvölkern Afrikas wird berichtet, daß die Untersuchung ihrer Farbenbezeichnungen "absolut feine Schwierigkeiten machte, fo lange es fich um Farben handelte, die bei Haus- und Jagdtieren vorkommen, also Schwarz, Grau, Weiß, Gelb (wozu auch das Rot der Rühe gehören wird), und die Verwirrung erft begann bei den Farben, welche beim Vieh nicht zur Beobachtung gelangen, also bei Grun und Blau" (vgl. Magnus a. a. D. p. 18). Ebenso sind bei ben Finnen, welche die Farbe geradezu karva "Haar" nennen, folche Farben, die bei den Pelztieren nicht angetroffen werden, wie Gelb, Grun, Blau, mit teilweis entlehnten Namen benannt (val. A. Ahlgvist Die Culturwörter in den westf. Sprachen p. 91). Ihnlich aber könnten die Verhältnisse bei dem Nomadenvolk der Indogermanen gewesen sein.

Im Zusammenhang hiermit verdient vielleicht auch der fast gänzliche Mangel gemeinsamer Blumennamen, der sich in den

<sup>\*)</sup> Bgl. D. Weise Die Farbenbezeichnungen der Indogermanen Beitr. z. Kunde der indog. Spr. II p. 273 f. Andere sprachwissenschaftliche Litteratur über diesen Gegenstand sindet sich bei L. Geiger Über den Farbensinn der Urzeit und seine Entwicklung (Zur Entwicklungsgesch. d. Menscheit 1871 p. 45 f.), A. Bacmeister Celtische Briefe 1874 p. 112 f., Pole Colour blindness in relation to the homeric expressions for colour Nature 1878 p. 676, H. Bambéry Die primitive Cultur des turko-tatarischen Bolkes 1879 p. 224 f. u. a. m.

indog. Sprachen findet, Beachtung. Die wenigen Überein= ftimmungen 3. B. zwischen Griechisch und Stalisch (bodov: rosa, λείριον: lilium, ior: viola, μαλαχή: malva 2c.) beruhen entweder auf Entlehnung (vgl. dagegen D. Weise a. a. D. p. 127) ober bezeichneten wenigstens sicherlich die wildwachsenden Pflanzen. Von den vedischen Indern gelten die Worte R. Roths (A. d. M. G. XXXV p. 684): "Es ist aber überhaupt zu sagen, daß Blumen im Beda kaum eine Stelle haben. Blumengewinde dienen natürlich als Schmuck, aber die einzelne Blume und ihre Schönheit wird noch nicht gewürdigt. Das hat der Inder erst später und von einer anderen Flora umgeben gelernt." Auch bei den homerischen Griechen ist trot ihrer ausgebildeten Gartencultur und ihrer sprachlichen Unterscheidung einzelner Blumen (λείριον (in λειριόεις), πρόπος, δάπινθος ζον, δόδον) noch feine Spur von Blumenzucht zu finden (val. E. Buchholz Die homerischen Realien II p. 111 f.).

Ebenso werden in den turko-tatarischen Sprachen gemeinssame Benennungen der verschiedenen Blumenarten vermißt (vgl. Hambery Die primitive Cultur p. 223), so daß in der That die Freude an den kleinen Lieblingen des Waldes und Feldes erst auf vorgerückteren Culturstusen erwacht zu sein scheint.

#### IV. Capitel.

# Geographische Verbreitung der indog. Gleichungen.

Die partiellen Übereinstimmungen des indog. Wortschaftes können beruhen: a) auf Zufall, b) auf dialektischen Differenzen der Ursprache, c) auf gemeinssamen Neubildungen einzelner Sprachgruppen. Stammbaumss oder Übergangstheorie? Gräcosarische und slavosarische Culturbegriffe im Bergleich mit germanosarischen und italosarischen Culturberührungen. Übergänge zwischen Usien und Europa. Schwierigkeit der behandelten Frage. Mangel jeden chronologischen Anhalts.

Die Wahrscheinlichkeit einer außerordentlich lückenhaften Überlieferung des alten Wortschaßes muß aber den Cultur= forscher noch nach einer anderen Seite bin in der Benutung des sprachlichen Materials sehr vorsichtig machen. Es ist in dem ersten Teile unserer Arbeit ausführlich erörtert worden, wie man in neuerer Zeit die gruppenweisen Übereinstimmungen des indog. Sprachgebietes in derfelben Weise wie den Wortschatz der indog. Grundsprache benutt hat, um auf denselben die Schilderung von Culturepochen aufzubauen, welche zwischen der fernen Urzeit und den Anfängen der geschicht= lichen Kunde der Einzelvölker eine paffende Bermittlung abgeben zu können schienen. Der Gedanke an die Möglichkeit, die Vorgeschichte beispielsweise der germanischen Bölker durch eine urgermanische, eine flavo-germanische, eine europäische Epoche bis zur indog. Urzeit zurückzuverfolgen, mußte der linguistischen Paläontologie einen neuen und eigentümlichen Reiz verleihen. Leider werden nun fehr einfache Betrachtungen zeigen, daß in dieser Erforschung vorhiftorischer Culturschichten der Sprachforschung nur ein beschränkter Wert gebührt.

Selbstverständlich ist es, zunächst von rein sprachwissenschaft= lichem Standpunkte aus, ein außerordentlich nütliches Beginnen, in forgfältigen Wörterverzeichnissen, wie sie Fick, Schmidt u. a. angelegt haben, die geographische Ausbreitung der ethmologischen Entsprechungen bes indog. Sprachgebietes festzustellen. Wünschenswert ware nur, daß man auch die Verhältnisse der bisher gewöhnlich nicht durch eine nähere Verwandtschaft für verbunden gehaltenen Sprachen, wie des Litauisch-Griechischen, Germanisch-Stalischen 2c. nach dieser Richtung mehr ins Auge faßte, als es bisher geschehen ift. Allein derartige Wörter= register nun einfach in der Weise zu benuten, daß man fagt, um das in ihnen enthaltene Culturcapital fci 3. B. eine graco= italische Epoche reicher als eine europäische, eine europäische reicher als eine indogermanische u. s. w., ein derartiges gewöhn= lich eingeschlagenes Verfahren wird doch von vornherein durch die Unfähigkeit der Wissenschaft gehemmt, in den einzelnen Fällen mit Sicherheit zu entscheiden, ob die betreffende Wortreihe durch Zufall oder nicht auf eine gewisse Gruppe von Sprachen beschränkt ift. Haben doch die neueren etymologischen Forschungen in mancher Beziehung das enge Gebiet cultur= historisch wichtiger Wortreihen erweitert. War man bisher beispielsweise der Meinung, daß die dem germanischen gerste ent= sprechende Gleichung lat. hordeum, griech. 1919h auf europäischen Boden sich beschränke, woraus dann weiter der Schluß gezogen wurde, daß diese Getreidegattung erst in der europäischen Epoche angebaut worden sei (vgl. oben p. 77), so hat sich neuerdings herausgestellt, daß sich jenes Wort weit nach Afien hinein er= streckt, wie armenisch gari, pehlevi jurd-ak, baluci zurth-ani zeigt. In ähnlicher Beise galten Gleichungen wie lat. grus, griech. yégavog, altir. gen. grivin, aglf. cran, lit. gérve (gérsze Rurschat), altil. žeravi "Kranich"; lat. glans, gricch. βάλανος, altst.  $\check{z}elgd\check{\imath}$  "Eichel"; gricch.  $\mathring{a}\lambda\acute{\omega}\pi\eta\xi=$  lit.  $l\tilde{a}p\dot{e}$  "Kuch $\hat{s}$ " für ausschließlich europäische, bis auch fie auf affatischem Boden nachgewiesen wurden (arm. kroünkn = γέρανος; arm. kalin = βάλανος; ffrt.  $l\hat{o}p\hat{a}_{c}\dot{a}$ , πρετή.  $r\hat{o}b\hat{a}h$ , arm.  $alou\hat{e}s=a\lambda\omega\pi\eta\xi$ , vgl. 5. Hübschmann 3. d. M. S. XXXV p. 654 f.

Keinesfalls ist es also gestattet, ein beliebiges Wort mit dem von ihm bezeichneten Begriff schon deshalb der Urzeit ab und einer späteren Epoche zuzusprechen, weil dasselbe nur in einer Gruppe der verwandten Sprachen überliefert ist. Sollen wir annehmen, daß erst die europäischen Indogermanen das Bedürfnis empfanden, ihrem Bart einen Namen zu geben (lat. barba, lit. barzda, altsl. brada, nhd. bart), während ihre älteren Vorsahren vielleicht schon das Rasiermesser (kshura = 5veo'r) benannten? Oder ist es wahrscheinlich, daß der Vogel in der indog. Urzeit zwar eine Bezeichnung (strt. vi, zend. vi, lat. avis) sührte, das Ei des Vogels aber erst in einer europäischen Epoche eine solche erhielt (griech.  $\phi'o'r$ , lat. ovum, ahd. ei (plur. eigir), altir. og)? Fa, haben nicht, wenigstens theoretisch destrachtet, auch die nur in einer Sprache überlieserten Wörter mit ursprünglicher Visdung, wie etwa die germanischen Substanstwa Roß, Valken, Voor und hundert andere, ein Recht darauf, möglicher Weise als indogermanische Erzeugnisse betrachtet zu werden?

Nun ist es allerdings nicht möglich, daß alle partiellen Übereinstimmungen des indog. Sprachgebietes durch den Verlust alten Sprachgutes seitens der an den einzelnen Gleichungen nicht teil habenden Sprachen entstanden sein sollten. Es würde sonst für die indog. Ursprache das Vorhandensein einer solchen Fülle homonymer und synonymer Ausdrücke anzunehmen sein, wie sie selbst in den Sprachen der gebildetsten Völker nicht denkbar wäre. Es ist daher allerdings sehr wahrscheinlich, daß ein großer Teil der in Frage stehenden Gleichungen in der That local oder zeitlich ganz verschiedene Schöpfungsakte des Sprachgeistes darstellt, und wir stehen nunmehr vor der Frage, in welcher Weise wir dieselben im einzelnen Falle uns entstanden denken können.

Es ist schon oben darauf hingewiesen worden, daß die indog. Ursprache, sobald wir dieselbe nicht als sprachwissensichaftliche Abstraction, sondern als etwas Ganzes, als die wirklich gesprochene Sprache eines wirklich existierenden Volkes auffassen, nach allen sprachlichen Analogien eine dialektisch differenzierte gewesen sein müsse, und wie man neuerdings geneigt ist (vgl. oben p. 154), gewisse Übereinstimmungen innershald der indog. Sprachen hinsichtlich der Form auf zene dialektischen Differenzen der Ursprache zurückzuführen, ebenso wäre es denkbar, daß auch der gruppenweise Besitz gewisser Culturwörter sich in gleicher Weise erklären ließe. So könnte es, wenn man erwägt, daß die Indogermanen in erster Linie ein

vichzüchtendes Volk waren, auffallen, daß fast ausschließlich nur die Gattungsnamen der Vieharten (gau "Rind", avi "Schaf", su "Schwein", aga "Ziege", akva "Pferd") in den meisten der indog. Sprachen übereinstimmen. Es ließe sich dies vielleicht fo erklären, daß jene Gattungsnamen auf dem gesamten Sprachgebiet der Urzeit galten, daß aber daneben in den einzelnen Dialekten desselben specielle Benennungen der Haustiere nach Geschlecht und Alter vorhanden waren, wie ffrt. dhênú = zend. daênu: strt. vaçâ' = lat. vacca für Kuh, Muttertier; strt. mêshá = zend. maêsha: ffrt. úrana = gricch. don für Widder, Schafbod; ffrt. bukka = zend. bûza = aglf. bucca (?): (gricch. κάπρος "Eber") lat. caper = ir. gabor = altn. hafr für Ziegenbock und viele andere. Ober, wenn man an die mannigfaltigen Bezeichnungen der Milch in deutschen Mundarten (vgl. 3. Grimm Gcschichte d. deutschen Sprache p. 997) denkt, könnte man sich ihre verschiedenen Namen innerhalb der indog. Sprachen (ffrt. payas = zend. payanh: griech. yála = lat. lac (ir. laith "Bier", corn. lait "Milch"): got. miluks = ir. melg\*) (Windisch Fr. T. p. 685): strt. dádhi = altpr. acc. dada-n — man beachte hier die Übereinstimmung geographischer Gruppen — 2c. in ähnlicher Weise erklären.

Wenn somit seitens der Sprach= und Culturgeschichte die Möglichkeit vorhanden ist, daß ein Teil der partiellen Ent= sprechungen des indog. Wortschatzes bis auf die dialektischen Differenzen der ältesten Ursprache zurückache, so verdankt offenbar ein größerer Teil derselben der weiteren Entwicklung des indog. Sprach= und Culturlebens fein Dasein. Wie wir uns nun auch immer, sei es an der Hand des Stammbaumes, sei es mit Hilfe der Wellentheorie (vgl. oben p. 97 f.), die Ausbreitung der indog. Bölker vorstellen, so viel steht doch außer Zweifel, daß den indog. Stämmen im Laufe der Zeit eine immer größere Masse neuer Culturbegriffe und Culturobjecte entgegentrat, für welche die alte Sprache der Urheimat eine genügende Bezeich= nung nicht mehr bieten konnte. Wenn aber die Schöpfung neuer Wurzeln und Stämme, es fei denn die onomatopoetischer Gebilde, für das Verftändnis diefer von dem Ursprung menschlicher Rede völlig zu trennenden Vorgange auszuschließen ift,

<sup>\*)</sup> BgI. auch ir. mulcan "a kind of milk-frumety" Stotes Irish glosses p. 61.

so mußte die Sprache, soweit sie nicht für die Benennung aus der Fremde eingeführter Culturgegenstände auch fremdländische Laute in Gebrauch nahm - ein Bunkt, über welchen unten zu handeln sein wird - zur Bezeichnung der neuen sich ihr aufbrängenden Begriffe aus dem Born des eigenen Reichtums schöpfen. Der Weg, welchen sie hierbei einschlug, war im all= gemeinen derselbe, welchen sie noch heute, vor eine gleiche Aufgabe gestellt, verfolgt: nämlich die Einschränkung und Speciali= sierung eines weiteren und allgemeineren Ausdrucks zum Zweck der Bezeichnung des neuen Culturbegriffes. Wir wissen heut zu Tage gang genau, was wir unter einem Bewehr, einer Gifen= bahn, einem Dampfer 2c. zu verstehen haben, und dennoch müffen wir uns bei einiger Überlegung fagen, daß diese Wörter nur fehr allgemeine Bezeichnungen des betreffenden Gegenftandes enthalten. Daß sich nun der gleiche Sprachvorgang an den partiellen Übereinstimmungen des indog. Wortschatzes noch wahr= nehmen und verfolgen läßt, foll zunächst eine Reihe ausge= wählter Beispiele beweisen.

Die nordeuropäischen Sprachen haben zusammen mit dem Celtischen einen gemeinsamen Ausdruck für die Mühle lit. girnos, altfl. žruny, got. -quairnus, ir. bró. Diese Wörter gehen aber mit Sicherheit aus dem indog., im Sanskrit erhaltenen gravan hervor, ein Ausdruck, der hier die specielle Bedeutung "Stein zum Auspressen des Soma" angenommen hat, ursprünglich aber zweifelsohne Stein im allgemeinen, wie vielleicht noch im griech. das (aus \*ydaF-as), bezeichnete (vgl. Windisch Beiträge 3. vergl. Sprachf. VIII p. 430 und Curtius Grundzüge 5 p. 553). Im südlichen Europa hat sich dagegen ein anderes Wort für die Bezeichnung der Mühle festgesett: lat. mola, griech. μύλη, von dem durch alle europäischen Sprachen fich ziehenden Verbum lat. molo, griech. μύλλω, got. malan, ir. melim, altst. melja, lit. malù gebildet, dessen wahrscheinliche arische Entsprechung mar (mar 2 B. R.) noch die sehr allge= meine Bedeutung des Zermalmens, Zerschlagens hat. Sedenfalls liegt bier dasselbe Verhältnis vor, wie in ikrt. ar u. g. "bewegen, aufregen" (val. jedoch urvárá Saatfeld): griech. ἀρόω, lat. arare, ir. airim, got. arjan, lit. arti, altil. orati und in strt. marj "abreiben, abwischen" 2c.: griech. αμέλγω, lat. mulgeo, ir. melg, ahd. milchu, altil. mluza "melfen".

In ähnlicher Weise geht der flavo-germanische Name des

Goldes got. gulth = altst. zlato offenbar aus dem adjectivischen ffrt. hárita, lit. gettas, altsl. žlutu "gelb" hervor, oder die celtisch= germanische Bezeichnung der Butter ir. imb (für ing) = ahd. anke entspringt dem strt. anj (anjana) = lat. unguere (unquentum) "falben", vgl. flav. maslo "Butter", "Mittel zum Salben" u. f. w. Während in den genannten Fällen aber die curopäischen Sprachen, sei es im gangen ober fei es in Gruppen, die speciellere, d. h. jüngere Bedeutung dem Arischen gegenüber entwickelt haben, fehlt es auch nicht an indog. Gleichungen, in welchen europäische und afiatische Sprachen gemeinsam ein vorgerückteres Stadium der Bedeutungsentwicklung einnehmen. So ift der Begriff der der Urzeit doch keinesfalls bekannten Schreibkunft im Slavisch = Litauischen und im Franischen durch das gleiche Verbum altst. pišą, pišati = altp. ni-pis ausgedrückt, welches im strt. pię, pingáti noch "ausschneiden, zurechtschnei= den" 2c. bezeichnet. Oder im Süden teilen Gricchisch und Indisch die Benennung des Jahres, eines Begriffes, welcher, wie wir an einer anderen Stelle (val. Die älteste Zeitteilung p. 37 f.) ausgeführt haben, der ältesten indog. Bölkerwelt noch nicht aufgegangen war. Griech. Féros (auch in πέρυτι) entspricht zwar dem strt. vat in samvatsam "ein Jahr lang" (auch in parut "im vergangenen Jahr") 2c.; aber die ursprüngliche Bedeutung dieser Gleichung liegt in lat. vetus,\*) lit. wétusz-as, altsl. vetuch-u "alt" vor.

Was nun die Entstehung derartiger gruppenweiser Übereinstimmungen anbetrifft, so können wir uns dieselbe offenbar doch nicht anders denken als so, daß an einem bestimmten Punkte des indog. Sprachgebietes, also nicht, wie B. Hehn Culturpstanzen 3 p. 487 bemerkt, von fremden Völkern entlehnt, sondern durch eigenen Fortschritt erworben, der neue Culturbegriff sich sprachlich sigierte und sich von da in weiterer oder geringerer Ausdehnung zu den Umwohnenden verbreitete, gerade so, wie nach J. Schmidts Anschauung (vgl. oben p. 97 f.) sprachlich enkeubildungen gruppenweis über das indog. Sprachlichet sich ausdehnten.

Die Annahme einer völligen Spracheinheit der gemeinsam einen neuen Culturbegriff benennenden Bölker ist hierbei nicht

<sup>\*)</sup> Ursprünglich war vetus, vetes-is sicherlich ein Substantivum n. g. homo vetus est "der Mensch ist eine Altertümlichseit".

notwendig. Niemand wird glauben, daß zu der Zeit, da die Germanen mit den Römern in Berührung traten, erstere nicht dialektisch differenziert gewesen seien, und doch verbreiten sich die römischen Namen wichtiger Culturbegriffe zu allen Stämmen, und noch bazu in den den einzelnen Mundarten angemeffenen Formen (vgl. 3. B. lat. caseus = ahd. châsi, altf. kâsi, aglf. cêse (engl. cheese), fo daß man, wenn das lateinische Original nicht zu deutlich vorläge, zu= weilen an Urverwandtschaft glauben konnte. Die geographische Continuität der an einer der oben aufgeführten Gleichungen teil habenden Sprachen ist dagegen vorauszuseten, wenn man nicht Gründe hat, die Übereinstimmung derselben in einer bestimmten Bedeutungsentwicklung für ein Spiel bes Bufalles zu erklären. Daß dieser allerdings auch hier eine zu berücksichtigende Rolle spielt, zeigt 3. B. die übereinstimmende Benennung des Silbers im Lateinischen und in den arischen Sprachen (lat. argentum = ffrt. rajatá, zend. erezata, arm. artsath). Wir werden nämlich unten ausführlich nachweisen, daß dieses Mctall der indoa. Urzeit noch nicht bekannt gewesen sein kann. Ist dies aber richtig, so folgt hieraus, daß die angeführte Gleichung insofern auf Rufall beruht, als Arier und Italer ohne Zusammenhang mit einander das gleiche in ihren Sprachen vorhandene Abjectivum (val. griech. ἀργέτ-) in der Bedeutung "hell", "weißlich" zur Bc= nennung des Silbers verwerteten, was durchaus nichts auffallendes hat, da auch das semitische kesef ze. und das ägyptische hat, fopt. chat "Silber", ebenso wie das griechische appropos (wie lauvoós, στωμύλος): άργός ursprünglich "hell", "weißgrau" bedeuten.

Indessen wird man derartige Ausnahmen nicht als die Regel betrachten wollen und trotz ihnen der Meinung sein, daß durch Gleichungen wie die oben angeführten thatsächlich ein örtlicher und im Verhältnis zu der späteren Ausbreitung der Indosgermanen engerer Zusammenhang der betroffenen Sprachen beswiesen werde.

Überblicken wir aber im großen und ganzen die partiellen Übereinstimmungen des indog. Sprachgebietes von culturhistorischem Standpunkt aus, indem wir nicht sowohl auf ihre wenig beweisende Quantität als vielmehr auf ihre Qualität, d. h. ihre culturhistorische Bedeutung und Bichtigkeit, Rücksicht nehmen, so kann, wie schon bemerkt, soviel nicht zweiselhaft sein, daß kein ersonnenes oder ersinnbares System des Stammbaumes

dieselben alle in gleich ansprechender Beise zu erklären vermag. Stellten wir uns 3. B. auf den Standpunkt des Fickschen Stammbaumes (vgl. oben p. 72), so mußten von demselben aus alle Übereinstimmungen des Arischen mit dem Griechischen einer=, mit dem Litu-Slavischen andererseits in culturhistorischer Beziehung entweder als aus der Urzeit bewahrt und darum von den übrigen Sprachen verloren oder aber, wie das Verhältnis von lat. argentum : ffrt. rajatá, als zufällig angesehen werben. Beibes wird man für sehr unwahrscheinlich halten; denn ich glaube in der That, daß die Übereinstimmung des Arisch-Griechischen und Arisch-Litu-Slavischen in culturhistorischen Dingen zu aroß ift, als daß fie auf einem Spiel des Zufalls beruhen könnte. Co find es neben der schon erwähnten gemeinsamen Ausbildung eines Wortes für den Begriff des Jahres im Griechischen und Arischen zunächst eine Anzahl gemeinsamer Ausdrücke aus der Ackerbausprache, welche unser Interesse in Anspruch nehmen: griech. ἄρουρα: ftrt. urvárâ,,Acterland", lac. εὐλάχα,,Pflugschar": ftrt. vika "Pflug", griech. τέλσον "Grenzfurche": ftrt. karshû, zend. karsha "Furche" (vgl. Curtius Grundzüge 5 p. 487). Von Bedeutung find ferner die identischen Wörter für die Runft des Beschneidens (& 9015 Hespith. : vádhri), für den Begriff der Rache und Strafe (ffrt. ci, zend. ci, griech. τίνομαι), für die Zahl Tausend (xilioi : strt. sahásra, zend. hazanra), für Stätte, Wohnung (dow: ffrt. vástu) nebst Stall (uárdoa: ffrt. mandirá), für die Spindel άτρακτος = strt. tarkú, für die Herrin πότνια = ffrt. pátnî, für die Feste nólig = ffrt. pur, besonders aber für mehrere mythische oder göttliche Wesen wie Φλέγυες: Bhrqu (Ruhn Herabkunft des Feuers), Toiro- in Toiro-yéveia 2c. : skrt. tritá "eine vedische Gottheit", zend. thrita, Ovoavós: Váruna und andere.

Auch im Norden überschreiten wichtige Culturbegriffe die Grenze Asiens und Europas. Außer der gemeinsamen Benennung der Schreibkunst\*) (vgl. oben) sind noch folgende Überein=

<sup>\*)</sup> Fid Spracheinheit p. 57 wendet ein, es sei unmöglich, den "Besitz der edlen Schreibkunft bei Ariern und Slaven in eine so serne Periode sprachlichen Zusammenhangs beider Bölker zurückzudatieren". Dies will aber wenig sagen, wenn wir bedenken, daß ja dieser Zusammenhang, durch medopersische Stämme wie Scythen und Sauromaten vermittelt, dis ties in unsere Ara angenommen werden kann, oder daß wir es hier mit den ersten Ansfängen schriftlicher Fixierung zu thun haben werden.

stimmungen als von culturhistorischer Bedeutung zwischen Ariern und Litu-Slaven, besonders aber zwischen Franiern und Slaven nachweisbar:

|                | Litauisch                            | Slavisch             | Iranisch          | Indisch                 |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Gott           | <u> </u>                             | bogŭ                 | bagha             | bhága                   |
| (?) Donnergott | Perkunas                             | Perunĭi              |                   | Parjánya                |
| heilig         | szweñtas                             | $sv$ e $t$ $reve{u}$ | $spe 	ilde{n} ta$ | _                       |
| Hausherr       | $wi\check{\check{e}}szpats$          | _                    | vispaiti          | vicplpha ti             |
| Heiraten       | $wed\hat{u}$                         | vedq                 | upa-vâdhayaêta    | vadhû' "Braut"          |
| Mittagszeit    | $pi ec{e} t ar{u} s$                 |                      | arempitu          | pitú "Nahrung"          |
|                | (vgl. Die älteste Zeitteilung p. 51) |                      |                   |                         |
| Hündin         | _                                    | suka                 | σπάκα             | _                       |
| 1              |                                      |                      | med. Herodot      |                         |
| Hahn*)         | _                                    | kurŭ                 | churu             | _                       |
|                |                                      |                      | persisch          |                         |
| Rorn           | $d\H{u}na$                           | _                    | $d\hat{a}na$      | $dh \hat{a} n \hat{a}'$ |

Alle diese culturhistorischen Berührungen treten aber erst in ihr rechtes Licht und verlieren den Charafter des zufälligen immer mehr, wenn man zur Vergleichung die speciellen Überein= stimmungen des Arischen mit den geographisch weiter abliegenden Sprachen herbeizieht. Wer die Verzeichnisse der italisch-arischen und germanisch-arischen Wörter, wie sie von Schmidt und Rick angelegt worden find, unbefangen betrachtet, kann die Armut derselben an culturhistorisch wichtigen Gleichungen nicht übersehen. Namentlich gilt dies von den italisch-arischen Wörtern. Außer der gemeinsamen Benennung des Silbers, welche nach unserer Meinung auf Zufall beruht, sind von Bedeutung fast nur die Gleichungen lat. ensis : ffrt. asi "Schwert" (vgl. dagegen griech. πέλεκυς : ftrt. paraçú "Beil", ióς : ftrt. zend. ishu "Pfeil", ξυρόν: kshurá "Scheermeffer", griech. αθήρ: ffrt. atharí "Lanzen= spike", άκων: jfrt. άςαη "Burfspieß, Schleuberstein", άγρα: zend. azra "Sago", vouivn: ffrt. yudh, zend. yud "Schlacht, fämpfen") und lat. carmen : ffrt. casman "Gesang". Der einzige sicher hierher gehörige italische Göttername Venus bedeutet im ifrt. vánas noch gang allgemein "Berlangen, Liebreiz".

Etwas inhaltsvoller sind die germanisch = arischen Entsprechungen, welche Fick ansührt, wie die Gleichungen altn. âs-s, agls. ôs "Geist, Gott" : strt. ásu "Leben", zend. anhu "Herr,

<sup>\*)</sup> Bgl. Hehn Culturpflanzen 3 p. 290.

Welt, Ort", got. hunsl "Opfer": strt. çvâtrá, altn. bâss: strt. bhâsa "Kuhstall", got. hairus "Schwert": strt. çáru "Waffe, Pfeil, Donnerteil", ahd. êwa "Gesety": strt. êva plur. "Gewohnsheit". Allein die beiden letzteren Entsprechungen beschränken sich offenbar nicht auf das Indisch-Germanische (vgl. lit. kirwis "Axt", sab. curis "Lanze"; lat. aevum, ir. áis, óis 20.), und was die scheinbar bedeutendste, erstgenannte andetrifft, so war, wenn germ. âs-s, ôs (Grdf. ansu) wirklich mit strt. ásu identisch ist, der ursprüngliche Sinn sicherlich, wie er im Beda vorliegt "Leben, Lebenskraft", nicht aber "Geist und Gott". Die beiden übrig bleibenden Gleichungen sind lautlich sehr unsicher und die ansgegebene Bedeutung der Sanskritwörter nicht oder schlecht belegt.

Aber auch im Inneren Europas ftogt der Ficksche Stamm= baum, welcher eine Zweiteilung der europäischen Indogermanen in eine Nord- und Südhälfte voraussett, auf culturhiftorische Schwierigkeiten. So würden, um nur eins hier zu berühren, die zahlreichen Übereinstimmungen unerklärt bleiben, welche das Stalische mit den nordeuropäischen Sprachen, besonders mit dem Germanischen teilt (vgl. C. Lottner R. Z. VII p. 163 f.). Hierher gehören Wörter wie got. atisk "Saat": lat. ador "Spelt", got. baris "Gerste": lat. far, ahd. korn (flav. zrino): lat. granum, got. saian (lit. sėjù, flav. sěja) : lat. sero, se-vi "fäcn", got. thiuds "Bolf": osc. tovto, umbr. tutu "Gemeinde", got. gasts "Fremder" (flav. gosti): lat. hostis, altn. lög "Geset": lat. lex u. a. m. Zu bemerken ist, daß auch die celtischen Sprachen gewöhnlich an diesen Übereinstimmungen participieren. Bgl. ir. ith (: ador) "Getreide (?)", bairgen "Brot" (: far), grán (: granum), ir. síl "Same", sílaim "fäen" (: sero), ir. tuath (: tutu) 2c.

Wollte man nun etwa von einem anderen System des Stammbaumes aus die litu-slavischen Sprachen von ihren west- lichen Nachbarn, den germanischen und celtischen trennen, so würden sofort die culturhistorisch äußerst wichtigen Übereinstim- mungen der nordeuropäischen Sprachen in den Wörtern für Herbst, Silber, Tausend, Bolk, Pflug, Weizen, Vier, Hefen, Wachs, Apfel und vielen anderen einerseits, andererseits die besonders in der Ackerbausprache wichtigen (vgl. oben p. 75 f.), ausschließlich europäischen Gleichungen Einsprache erheben. Ühnsliches gilt von einer etwaigen Losreißung des Griechischen von seinen europäischen Genossen.

Wie aber einzelne europäische Sprachen durch wichtige Übereinstimmungen mit dem asiatischen Teil des indog. Sprachstammes verbunden werden, so haben wiederum einzelne Zweige dieses letzteren merkwürdige specielle Berührungspunkte mit einigen oder allen europäischen Sprachen. Namentlich gilt dies von dem Armenischen, wo zahlreiche rein europäische Wörter begegnen, wie meļr "Honig" (griech. μέλι εc.), loüsin "Mond" (lat. luna), dzukn "Fisch" (lit. źuwis), al "Salz" (griech. άλς), alaļ "mahlen" (griech. ἀλεῖν), gini "Wein" (griech. οἶνος), art ἀγρός (griech. ἀροῦν) u. a. Auch das Zend hat trotz seiner nahen Verwandtschaft mit dem Sanskrit eine ganze Reihe von Wörtern, die es nur mit europäischen Sprachen teilt (vgl. M. Müller Essats IV p. 452 f.).

So gestehe ich denn allerdings, daß mir eine Erklärung dieser culturhistorischen Verhältnisse nach der Theorie des Stammbaumes nicht möglich scheint, und ich mich daher eher einer Auffassung der Dinge zuwende, wie sie der Hypothese J. Schmidts nahe kommt.

Wir haben oben ausgeführt, daß die Verbreitung der Indosgermanen wahrscheinlicher Weise vor dem Eintreten der Einzelsvölker in die geschichtliche Entwicklung sich über verhältnismäßig sehr weite Flächen erstreckt\*) hat, ohne daß dadurch mehr als dialektische Differenzen erzeugt werden, wie dies thatsächlich noch heute auf dem Gebiete der von den Usern des Bosporus dis zur Lena sich ausdehnenden Sprachen turkostatarischen Stammes der Fall ist. War dem aber so, dann mußten auf diesem weiten Raume culturhistorische Verschiedenheiten von größerer oder geringerer Tragweite vorhanden sein oder hervortreten, die eines sprachlichen Ausderucks nicht entbehren konnten. Daß die geosgraphische Ausdehnung derartiger Culturwörter, deren engeres oder weiteres Gebiet von uns natürlich unerforsch

<sup>\*)</sup> Diese Annahme läßt sich auch burch andre, culturhistorische Gründe wahrscheinlich machen; denn wenn wir annehmen dürsen, daß die Indogermanen in den ältesten Epochen ihrer Geschichte über ein halbnomadisches hirtenleben nicht hinausgesommen waren, so folgt schon aus dieser Lebensweise, daß wir für jene Zeiten weitausgedehnte Weidepläße annehmen müssen. Wir werden auf diesen Gegenstand später des näheren zu sprechen kommen, verweisen aber schon jetzt auf einen sehr anregenden Vortrag A. Meitens Das Nomadentum der Germanen und ihrer Nachbarn in West-Europa (Vershandl. d. zweiten deutschen Geographentages zu Halle 1882 p. 69 f.).

baren Gründen abhängt, fich nicht nach den fpäteren Bölfergrenzen des indog. Sprachgebietes richtete, ift felbstverftändlich, und so kommt es, daß die einzelnen indog. Sprachen nach ihrer Isolierung noch die Spuren der Berührungen an sich tragen, denen sie zur Zeit der geographischen Einheit des indog. Sprachacbietes ausgesett waren. Daß diese vorhistorischen Berührungen aber im großen und ganzen, wie es schon Victet u. a. (val. oben p. 105) wollten, der hiftorisch überlieferten ältesten geographischen Lage der indog. Bölker zu einander entsprechen, scheint allerdings aus dem oben flüchtig stizzierten Berhältnis der partiellen, culturhiftorisch wichtigen Gleichungen zu einander mit Sicherheit hervorzugehen. Wüßten wir etwas vom Ilhrischen, Thracischen, Macedonischen als von dem wahrscheinlichen Bindeglied zwischen Nord und Süd, oder vom Phrygischen und Schthischen als dem Übergang von Dit nach West, so würden sich hundert Rätsel in diesen Fragen auf einmal lösen, wie ja 3. B. durch die erweiterte Kenntnis des Armenischen, welches nach Hübschmann R. Z. XXIII p. 39 als Vermittlung zwischen Slavisch und Franisch anzusehen wäre, ein neues Licht über die indog. Verwandtschaftsverhältnisse verbreitet worden ift.

Aber auch sonst muffen wir oft genug das non liquet in diesen Dingen eingestehen. Vor allem fehlt jede Möglichkeit einer dronologischen Bestimmung der Gleichzeitigkeit ober Nichtgleichzeitigkeit der einzelnen Gleichungen. Die Ausbildung einer einheitlichen Benennung des Pfluges (flav. ralo, lit. árklas, mhd. arl) und der Handmühle (vgl. oben) kann in den nordeuropäischen Sprachen in derfelben Zeit stattgefunden haben, cs fönnen dazwischen aber auch Jahrhunderte liegen. Für den Begriff des Pflügens fann sich die Burzel ar in den heute europäischen Sprachen in derselben Epoche festgesett haben, wie die Wurzel karsh in den arischen Sprachen, beide Afte können aber auch gang verschiedenen Zeitläuften angehören. Auch die Frage, in wieviel Sprachen denn nun eigentlich eine Wortreihe belegt sein musse, um Anspruch darauf zu haben, bereits in den ältesten Verioden der indog. Vorgeschichte und auf dem gesamten Sprachgebiet gegolten zu haben, worüber sich vom Standpunkt des Stammbaumes (vgl. oben p. 103) leicht eine Entscheidung finden ließe, ist bei unserer Auffassung keineswegs einfacher geworden. Um wünschenswertesten ift natürlich immer die Existenz einer Wortreihe in allen oder doch fast allen Sprachen; giebt

man aber zu, daß die geschichtliche Ausbreitung der indog. Bölker im allgemeinen ihren Berührungen in der Urzeit entspreche, so würden gerade diejenigen Gleichungen den meisten Anspruch auf indog. Adel haben, welche sich in den geographisch am weitesten von einander entfernten Sprachen, 3. B. im Sanskrit und Celtischen finden. So ware es 3. B. a priori wahrscheinlich, daß eine Überein= stimmung wie strt. krînâmi = ir. crenim ..ich taufe" einstmals auch den zwischen Frisch und Sanskrit in der Urheimat gelegenen Dialekten teilhaftig gewesen sei. Immerhin aber wird man zu= gestehen müssen, daß, wie vom rein grammatischen, so auch vom culturhistorischen Standpunkt aus, innerhalb der Urzeit der indog. Bölker sich ethnographisch geschlossene Stufen der Entwicklung kaum unterscheiden lassen, obwohl sie wahrscheinlicher Weise vor= handen gewesen sind. Doch werden wir uns mit dieser negativen Erkenntnis insofern leichter aussöhnen können, als nach allem, was wir wissen, die vorgeschichtliche Culturentfaltung der Indogermanen eine langfame und stabile gewesen ift.

#### V. Capitel.

### Wortform.

Die Lautliche Gestalt der culturhistorisch verwertbaren Gleichungen. Bestingungsweise Benutzung der in der Sufsigilbung auseinandergehenden Burzelentsprechungen. Vorsicht selbst gegen völlig sich deckende Gleichungen. Ursprüngliche Bedeutung gewisser Sufsige. Onomatopoetische Bildungen.

Wir haben bis jett ausschließlich die geographische Versbreitung der culturhiftorisch wichtigen Gleichungen und die Schlüsse im Auge gehabt, welche man aus derselben zu ziehen berechtigt oder nicht berechtigt ist, und müssen und dazu wenden, die lautliche Gestaltung des benutbaren Materials etwas einsachender zu erwägen.

Wir haben geschen, daß schon A. Kuhn (vgl. oben p. 24) die Forderung aufstellte, daß die Wortreihen, auf welche die Annahme der Eriftenz eines Culturbegriffes in der indog. Urzeit zu gründen sei, nicht nur in ihren Wurzel-, sondern auch in ihren Suffixfilben etymologisch verwandt sein müßten, und niemand wird in Abrede stellen, daß in der That Gleichungen wie ffrt. áyas, lat. aes, got. aiz, ffrt. áçva, lat. equus, ffrt. svápna, gricch. Vavos, lat. somnus 2c. 2c., welche bis in die Suffix= und Stammfilben auf das genaufte mit einander übereinstimmen, zu den unanfechtbarften Beftandteilen des indog. Wortschapes gehören. Jeder weiß aber auch, daß folche Fälle nicht zu ben häufigsten gehören, und es erhebt sich nunmehr die Frage, ob wirklich alle etymologisch verwandten Wortreihen, in denen sich Berschiedenheiten der Suffixbildung zeigen, für die Erschließung der indog. Urzeit bedeutungslos sind. Zunächst wird man dies nicht von denjenigen Gleichungen behaupten wollen, in denen ein einfacher Übergang aus einem Geschlecht in das andere oder aus einer Declination in die andere stattfindet, wie dies 3. B. bei Wörtern der Fall ist wie lit. szirdi- femin. : strt. hardi-, lat. cordi- neutrum "Herz", griech. Stamm wwx-: strt. nákti- (und nakt-), lat. nocti- "Racht", griech. Stamm άξον-: ffrt. áksha-, lat. axi- "Achfe" 2c. Ober überblickt man in einem anderen Fall die Verschiedenheit der Stammbildung, 3. B. in der durch alle indog. Sprachen sich ziehenden Benennung des hundes ffrt. çvâ' St. çvan und çun, gricch xύων St. xvor u. xvv : lat. cani-: germ. hun-d-, so wird man nicht zweifeln, daß diese Wörter auf eine einheitliche urzeitliche Bildung zurückgeben, und daß das Germanische (durch Anhängung des häufig stammerweiternden -d) und das Italische (durch Übergang des ftarken Stammes evan in die i-Declination, val. aber can-um) von den ursprünglichen, im Sanskrit und Griechischen erhaltenen Stammverhältniffen abgewichen seien. Alle diese Fälle find also für den Cultur= historiker unbedenklich verwendbar, und kann man auch häufig darüber rechten, welches die für die Ursprache anzusekende Sprach= form sei, ja, läßt sich dies bei gewissen Gleichungen wie etwa ariech, αίξ St. αίγ-: ffrt. ajá-,, Ziege", "Bod" ober griech. χήν, ffrt. hansá-s, lat. anser 2c. vielleicht nie ermitteln, so fann dics doch unmöglich den Culturhiftorifer von der Annahme abschrecken, daß in der indog. Ursprache Wörter für das Herz, die Nacht, die Wagenachse, ben hund, für ein ziegen= und für ein gans= artiges Tier (vgl. Cap. VI) vorhanden waren.

Wie steht es nun aber mit denjenigen Gleichungen, in welchen, abgeschen von der Identität der Wurzelsilbe, die zuweilen nach den vocalischen Steigerungsverhältnissen auch noch differenziert sein kann, in den Vildungssilben nichts sich deckendes zu sinden ist? Man wird von vornherein geneigt sein, derartige Fälle als für die exacte Erschließung der indog. Sprache und Cultur unsgeeignet auszuscheiden; denn wenn man bedenkt, mit welch üppig wucherndem Wachstum die Suffixbildung noch in den historischen Berioden der Sprache uns entgegentritt, so hat es offenbar etwas außerordentlich mißliches, einen Culturbegriff der Ursprache auf eine Gleichung hin zuzuschreiben, welcher auch nicht eine Spur von ethmologischer Berwandtschaft in der Stammsund Suffixbildung den Stempel indog. Gepräges verleiht. Daß zahlreiche indog. Bezeichnungen des Bettes aus einer gemeinsfamen Wurzel star "ausbreiten" oder kî "ruhen" und zahlreiche

Benennungen des Stuhles aus einer und derselben Wurzel sad "sitzen" hervorgegangen sind (vgl. A. Pictet Origines 2 II p. 346 f.), diese Erscheinungen haben etwas so natürliches, daß man unmöglich aus denselben auf das Vorhandensein jener Gegenstände in der Ursprache schließen darf. Trozdem, meine ich, müssen auch hier Unterschiede gemacht werden.

Reinesfalls wird man den Umstand, daß alle oder die meisten indog. Sprachen zur Bezeichnung eines bestimmten Vegriffes eine und dieselbe Wurzel verwendet haben, immer für ein Spiel des Zufalls halten wollen. So wird man 3. B. bei dem indog. Namen des Winters ffrt. himâ, hêmantá, zend. zim, zima, zyâo aricch. γειμών, lat. hiems, altsl. zima, lit. źiema, altir. gam wegen der Verschiedenheit des Wurzelvocals und der Suffixbildung nicht bestimmen können, welches die ursprüngliche Form dieses Namens gewesen sei; tropdem fällt unseres Erachtens der Umstand, daß die Indogermanen samt und sonders gerade diese Wurzel zur Benennung des Winters wählten so schwer in die Wagschale, daß sich das Vorhandensein eines den angeführten Bezeichnungen des Winters zu Grunde liegenden Namens für die kalte Jahreszeit mit höchster Wahrscheinlichkeit für die Urzeit ergiebt. Anders liegen die Verhältnisse bei Bildungen von solchen Wurzeln, welche durch ihre Bedeutung den Verdacht rechtfertigen, zwei oder mehr Sprachen könnten in zufälliger Übereinstim= mung miteinander dieselbe Burgel oder eine Ableitung der= selben Wurzel zur Bezeichnung eines neuen Culturbegriffes verwendet haben. Wer 3. B. bedenkt, in wie viel Sprachen des Erdballes das Gold als das "leuchtende" "rötlich ftrahlende" 2c. Metall benannt wird, dem wird, selbst wenn er die Richtigkeit einer Gleichung wie griech. χουσός (aus χεο-τι-ο-ς oder χου-τι-ος) = ffrt. hir-anya zugiebt, damit noch lange nicht die Bekanntschaft der indog. Urzeit mit dem Golde bewiesen sein. Ebenso. könnte aus einer Wortreihe wie ftrt. khala "Tenne", griech. καλιά, lat. cella, altfl. klě-ti, lit. klé-tis: W. kal (lat. celare, ahd. hel-an) nimmermehr das urzeitliche Vorhandensein von Häusern, Scheuern 2c. erschlossen werden, da die betreffenden Sprachen, völlig unabhängig von einander, aus einer gemeinsamen soviel wie "bergen" ("Burg") bezeichnenden Wurzel die genannten Ableitungen geschaffen haben können u. f. w.

Ist somit benjenigen Ethmologien gegenüber, welche bei versichiedenartiger Suffixbildung sich nur auf die Identität der

Wurzelsilbe stützen, bezüglich ihrer culturhistorischen Ausbeutung eine besondere Vorsicht am Platze, so ist dieselbe, worauf Th. Bensch (vgl. oben p. 52 f.) mit Recht hingewiesen hat, doch auch nicht gauz überslüssig bei denjenigen Gleichungen, welche eine völlig einheitliche Vildung in den Wurzel- wie in den Sufsixssilben aufzuweisen haben.

Die Suffige einer Sprache zerfallen bekanntlich in folche, welche, aus der Borzeit ererbt, in den historischen Epochen der Sprache erstarrt find, und in solche, welche in denselben noch ein bildungsfähiges Leben führen. Trifft es fich nun, daß in zwei oder mehreren Sprachen dasselbe Suffix seine lebendige Kraft bewahrt hat, fo kann es leicht geschehen, daß durch die= selben, das Vorhandensein ethmologisch gleicher Wurzeln voraus= gesett, in verhältnismäßig später Zeit Bildungen zustande kommen, welche durch die vollkommene Identität ihrer Laute und Silben den Schein indogermanischen oder urzeitlichen Uriprungs erweden. Durchmuftert man von diesem Gesichtspunkt etwa das Ficksche Verzeichnis der indog. Grundsprache, so wird es flar, daß eine ganze Menge der angeführten Wörter und da= runter manches von culturhistorischer Bedeutung ausscheiden muß. So könnte eine Gleichung wie ffrt. paktar "der Roch": W. pac = lat. coctor : coquo zu dem Glauben Beranlaffung geben, daß die Meister der Küchenkunst schon in der Urzeit eine bestimmte Classe von Gewerbetreibenden gebildet hätten. Wer aber bedenkt, daß sowohl die beiden genannten Verba wie auch die Suffixe tar (vgl. Whitney Indische Grammatik p. 424) und tor im Sanffrit und Lateinischen noch ein frisches, blüten= treibendes Leben führen, wird nicht zweifeln, daß wir es hier mit einer zufälligen Üebereinstimmung zu thun haben, was in diesem Falle außerdem noch durch die späte Überlieferung des genannten Wortes wenigstens im Lateinischen bewiesen wird. Dasselbe gilt von einer Wortreihe wie strt. jnatar : jna, γνωστής : γιγνώσιω, lat. notor: nosco "Renner, Bürge", durch welche, wenn sie stichhaltig wäre, ein wichtiger juristischer Begriff in die Urzeit fame. Auch von einem anderen Rechtsausdruck ffrt. ápaciti "Vergeltung": W. ci = griech. ἀπότισις: τίνω ist es sehr wahrscheinlich, daß das in beiden Sprachen noch lebendige Suffix ti, or ein zufälliges Zusammentreffen geschaffen\*) hat.

<sup>\*)</sup> Bei einigen Gleichungen mit dem Suffix -ti läßt sich die zufällige

In anderen Fällen ift die Entscheidung darüber, ob eine Gleichung hinsichtlich der Übereinstimmung ihrer Suffirbildung zufällig sei oder nicht, sehr schwierig. Sollen wir z. B. auf eine Gleichung wie ffrt. tákshan = τέκτων "Zimmermann" hin diesen Begriff der Cultur der Urzeit zuschreiben und damit schon für die älteste Epoche der indog. Entwicklung das Vorhandensein einer bestimmten Sandwerkerzunft annehmen (val. Riedenauer Sandwerk und Sandwerker in den homerischen Zeiten p. 166), was, wie wir später sehen werden, culturhistorisch außerordentlich unwahrscheinlich ist. Die verbale Wurzel taksh, rent (in rentαίνομαι) ift in beiden Sprachen noch vorhanden, während hingegen das Suffix  $-\bar{a}n$ ,  $an = \omega v$ , ov (vgl. Bopp Vgl. Grammatik 3 III p. 287), als unmittelbar von der Berbalwurzel nomina agentis bildend, weder im Griechischen noch im Sansfrit lebendig genannt werden kann. Aber ist es denn ganz unmöglich, daß in den uns nicht überlieferten Epochen der griechischen und indischen Sprache das genannte Suffix bilbende Kraft beseffen habe? Dber hatte bas Suffix -an, -wr in ber Urzeit noch eine derartige Bedeutung, daß es in Verbindung mit einem Verbalbegriff nicht sowohl denjenigen bezeichnete, welcher dauernd und gewerbsmäßig eine Thätigkeit ausübte, als vielmehr denjenigen, welcher vorübergebend sich mit etwas beschäftigte, wie etwa bei Homer das Beiwort heioxog "Zügelhalter" auch dem Hector beigelegt wird, als er einmal die Zügel in die Hand nimmt, oder wie die, welche in einem einzelnen Fall zum Holzfällen beordert sind, blorouoi "Holzschläger" heißen? So mochte auch gricch. ποιμήν = lit. pièmũ in der Urzeit nicht den gewerbsmäßigen Sirten, sondern den bei einer einzelnen Belegenheit die Berde weidenden bezeichnen.

Ja, Th. Benfey geht, wie wir oben sahen, noch weiter: In der von ihm besprochenen Gleichung

ftrt. kshurá= griech.  $5v\varrho \acute{o}v$ ,  $5v\varrho \acute{o}s$  "Scheermesser" ist die Kraft des Suffixes  $-ra=-\varrho o$  im Sansfrit und Grieschischen erloschen, in ersterer Sprache sogar die Wurzel kshu=

Übereinstimmung auch lautgeschichtlich beweisen. Entspräche 3. B. griech.  $\tau \epsilon \varrho \psi \iota s$  ( $\tau \epsilon \varrho \pi \cdot \sigma \iota$ ) direkt dem skrt.  $t_1'p \cdot t_1'$ , so müßte, da ein Grund sür den Übergang des  $\tau$  in  $\sigma$  hier nicht vorhanden ist, das griech. Wort \* $\tau \epsilon \varrho \pi \cdot \tau \iota s$  oder \* $\tau a \varrho \pi \cdot \tau \iota s$  lauten;  $\tau \epsilon \varrho \psi \iota s$  ist also offendar nach Unalogie der zahlreichen Nomina auf  $-\sigma \iota$  erst auf griechischem Boden von  $\tau \epsilon \varrho \pi \omega$ ,  $\tau \epsilon \varrho \pi \sigma \mu \alpha \iota$  (= trp) abaeleitet.

gricch. Şéw verloren gegangen. Trotzdem betont Benfey die Möglichkeit, daß in den litterärisch nicht bekannten Perioden des Indischen und Griechischen das Suffix -ra, -qo noch lebendig, und im Indischen die Burzel kshu noch vorhanden gewesen sein könnte. Diese Stepsis, welche imftande ist, schließlich fast gegen jede etymologische Übereinstimmung Verdacht zu erregen, ist vielleicht zu weit getrieben. Immerhin aber ist es nüßlich, alle sprachlichen Möglichkeiten zur Vermeidung vorschneller Schlüsse sich vor Augen zu halten.

Endlich haben wir hier noch folcher Gleichungen zu gedenken, welche ihre Entstehung wahrscheinlicher oder möglicher Weise dem zufälligen Zusammentreffen onomatopoetischer Bildungen verdanken. Fast ausschließlich gehören hierher eine Reihe von Bögelnamen wie sat. ulucus : strt. úlûka "Gule", strt. kôkilá : griech. nónnoz, sat. cucúlus, altst. kukavica, ir. cói und andere, welche fehr wohl erft in den Ginzelfprachen durch Schallnachahmung entstanden sein können. Bielleicht erklären sich auch einige übereinstimmende Benennungen des Haushahnes, welcher in der Urzeit kaum bekannt gewesen sein kann (vgl. oben p. 50), wie krka-vaku "der krka sagende" (vedische Benennung des Haushahns): gricch. néonos (Hefnet) oder kukkutá (ebenfalls vedisch) : kfl. kokotű in gleicher Weise. Dabei ist nicht auß= geschlossen, daß in einer oder der anderen Sprache durch auf= tretende Lautgesetze eine ursprüngliche onomatopoetische Bildung in den Rahmen regelmäßiger Substantiva hineintritt. Bgl. abd. gauh : κόκκυξ; ahd. hruoh, hraban : gricch. κόραξ, lat. corvus; got. hruk "Hahnenschrei": néonos, ir. cercdae gallinaceus re.

### VI. Capitel.

# Worthedentung.

Die ursprüngliche Bedeutung ber etymologisch verwandten Wortreihen. Schwierigkeit dieselbe festzustellen. Die einer Eleichung zu Erunde liegende Wurzel nicht brauchbar für culturhistorische Zwecke. Verwandtschaftswörter. Fälschliche Übertragung eines modernen Sinnes auf alte Wörter. Thätigkeitswörter, Tier- und Pflanzennamen der Ursprache.

Wenn eine culturhistorisch wichtige Gleichung somit, bevor sie als Baustein zu dem Gedäude einer indog. Culturgeschichte verwendet werden kann, einer sorgfältigen Erwägung hinsichtlich ihrer geographischen Verbreitung und der Ursprünglichkeit ihres grammatischen Baues bedarf, so sind hiermit die Eventualitäten, welche den Cultursorscher in der Benuzung sprachlichen Materials irre zu führen geeignet sind, noch keineswegs erschöpft. Die ethe mologischen Untersuchungen, welche sich auf die Erschließung des indog. Wortschaßes beziehen, begnügen sich sast ausschließlich damit, die ursprüngliche grammatische Form einer Wortreihe zu ermitteln, während die Frage nach ihrer ursprünglichen Bedeutung meist nur obenhin behandelt wird. Und doch wird jedermann zugestehen, daß für culturgeschichtliche Zwecke auf diesen Punkt alles ankommt.

Schon A. Kuhn (vgl. oben p. 25) hob die Schwierigkeit der Entscheidung hervor, wenn die Glieder einer ethmologischen Kette in den Sinzelsprachen eine verschiedenartige Bedeutung ausweisen. Daß griech. devs, "Siche", altir. daur "Siche": skrt. dru "Baum", got. triu "Baum" 2c. verwandte Wörter sind, ist sicher, und doch wird sich die Frage, ob "Baum" oder "Siche" ihre ursprüngliche Bedeutung sei, kaum je mit Sicherheit ent»

scheiden lassen. Sbenso beden sich griech. "qviz "Vogel" und got. ara "Abler" (vgl. altsl. orīlā, lit. erēlis auch eri-s "Abler"); ob aber "Bogel" oder "Abler" die ursprüngliche Bedeutung des Wortes war, läßt sich ebensalls kaum ermitteln.

In anderen Fällen kann man bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit vordringen, wie wir dies bei dem Verhältnis von griech.  $g\eta\gamma\delta s$  "Eiche": lat. fagus, deutsch buche (vgl. oben p. 127. Anm.) geschen haben. In ähnlicher Weise läßt sich die primitive Vedeutung einer Wortsippe wie griech.  $G\varrho\alpha$  "Sommer" (in  $d\pi$ - $G\varrho\alpha$ ), zend.  $y\hat{a}re$  "Jahr", got.  $j\hat{e}r$ , böhm. jaro "Frühling" mit einiger Sicherheit als die des "Lenzes" seiststellen. (Vgl. meine Schrift Die älteste Zeitteilung ze. p. 39 und Eurtius Grundzüge 5 p. 355). Beidemal sind aber die entscheidenden Momente nicht sprachlicher, sondern allgemein culturhistorischer, resp. pflanzensgeographischer Natur.

Aber auch diesenigen Wortzeichen, welche in allen ihren Gliedern eine übereinstimmende Bedeutung zeigen, dürfen nicht ohne Kritik zu culturhistorischen Bestimmungen benutzt werden.

Zunächst sollte man damit aufhören, die Bedeutung der einer Gleichung zu Grunde liegenden Burzel als charakteristisch für die Gesittung und Eultur der Urzeit anzusehen, ein Besinnen, in welchem Justi (vgl. oben p. 31), M. Müller (vgl. oben p. 36), besonders aber A. Fick (vgl. oben p. 51), am weitesten gegangen sind. In erster Linie sind die indog. Verswandtschaftswörter das Versuchsseld für derartige Phantasien gewesen, welche den Bater zum "Schützer", die Mutter zur "waltenden Haussrau", die Tochter zur "kleinen Melkerin", den Bruder zum "Ernährer", den Schwager (dasse) zu dem "spielensden" (als jüngeren Bruder des Mannes), die Schwester zu der "mit ihm (dem Bruder) wohnenden" u. s. w. gemacht haben. Man sollte sich erinnern, wie überaus unsicher derartige idhlische Deutungen überhaupt sind. Ob mâtár die "waltende Haussfrau" oder "die Bildnerin" (des Kindes), ob duhitár "die Melkerin"\*), "den Säugling" oder "die Säugende", ob sänu

<sup>\*) &</sup>quot;Gegen die gangbare Ableitung des Wortes von duh, so daß die urspr. Bed. "Melkerin" wäre, läßt sich nur einwenden, daß die entsprechenden Formen im Griechischen und Deutschen den Anlaut in duhitar auf ein ursprüngliches dh zurüczuschen mahnen, während das d von duh durch das got, tiuhan als ursprünglich erscheint" B. R. im Sanskritwörterbuch.

"den Erzeugten" oder "den Erzeuger" u. f. w. bedeutet, das ift alles mehr wie unsicher und wird sich nie entscheiden lassen.

Ferner aber lehrt eine einfache Erwägung, daß diese Bildungen, selbst wenn sie richtig gedeutet sind, gar nicht für die Beit, welche uns hier intereffiert, b. h. für die der Auflösung des sprachlichen Zusammenhangs der indog. Bölker kurz vorausgehenden Epoche der indog. Culturgeschichte makgebend sein fönnen. Gehört z. B. bhratar "ber Bruder" wirklich zu der Wurzel bhar und bedeutete den "Ernährer" (seil. der Schwefter), fo mußte diefe Auffaffung des geschwisterlichen Berhältniffes doch schon in dersenigen Sprachperiode gelten, in welcher die Wurzelsprache allmählich in den Charafter einer Flexionssprache überging. Dieser Zeitraum kann aber um viele Taufende von Jahren von dem, was wir unter "prähistorischer Ginheit der indog. Bölker" zu verstehen haben, entfernt gewesen sein, und durch nichts kann bewiesen werden, daß den Indogermanen vor ihrer Trennung der grammatische und begriffliche Zusammenhang des Brudernamens und der Wurzel bhar nicht ebenso unbekannt gewesen sei, wie den Gricchen das Verhältnis von φρήτης: φέρω, oder den Römern von frater: fero, den Deutschen von bruder : (ge)bären 2c. Übrigens giebt es, wenigstens für ben Bater= und Mutternamen, eine viel ansprechendere Erklärung, welche schon von D. Böhtlingk in seiner Sakutischen Grammatik (1851) p. VII angedeutet worden ift, als die Deutung aus einer sinnvollen Sprachwurzel. Erwägt man nämlich die Wahrscheinlichkeit, daß Namen für Bater und Mutter in allen Phasen der Sprachbildung vorhanden waren, und bedenkt man, in wie eigentümlicher Weise die volltönenden und sinnvollen indog. patar und mâtar an die durch fast alle Sprachen des Erdballes sich ziehenden mehr onomatopoetischen Gebilde wie papa und mama anklingen, so wird man den Verdacht kaum unterdrücken können, daß jene indog. Wortformen nur sprachlich vervollkommnete Umbildungen unendlich viel früherer Bater= und namen sind. \*)

Endlich ist zu bemerken, daß wir Indogermanen keineswegs

<sup>\*)</sup> Bgl. das Petersburger Sanskritwörterbuch unter pitár und A. H. Sance The principles of comparative philology <sup>2</sup> 1875 p. 224. Bgl. auch Sir J. Lubbock Die Entstehung der Civilisation 1875 (übers. v. A. Passow) p. 360.

allein uns der sinnigen und bedeutungsvollen Verwandtschafts- wörter zu erfreuen haben, wie sie oben angedeutet worden sind. Nach H. Bámbéry wenigstens (vgl. p. 64 f.) bedeutet auch in den turko-tatarischen Sprachen ata "Bater" den "Herrscher", tul, dul "Witwe" die "Verlassene", aga "älterer Bruder" den "Obersten" u. s. w. Aus all diesen Gründen scheint es mir angemessen, derartige Erörterungen dem Sprachphilosophen zu überlassen; für culturhistorische Zwecke sind sie undrauchdar. Sin anderer Fehler, welcher in der culturhistorischen Aus-

Ein anderer Fehler, welcher in der culturhistorischen Aussbeutung sprachlichen Materials häufig begangen zu werden pflegt, liegt darin, daß man nur zu oft einen modernen Sinn auf alte Wörter gepfropft, jungen Wein in alte Schläuche gezoffen hat. Wie dies gemeint sei, zeige zunächst ein Beispiel neuerer Sprachentwicklung. Das englische Zeitwort whrite "schreiben" ist bekanntlich identisch mit angls. vritan, altn. rita, ahd. rizan "einrizen, eingraben", und es ist nicht zweiselhaft, daß dieses Zeitwort vorwiegend zur Benennung des Vorganges verwendet wurde, welcher von Tacitus in dem X. Capitel der Germania geschildert wird, wo von dem Einrizen gewisser Zeichen (Kunen) zu Zwecken des Loses auf hölzerne Stäbehen die Rede ist. Niemand wird nun zweiseln, daß es thöricht wäre, auf die moderne Verden Bedeutung des englischen Verdums hin, die moderne Kunst des Schreibens in die germanische Urzeit zu verlegen (vgl. oben p. 89 u. 182 Unm.).

In ähnlicher Weise aber sind oft die indog. Gleichungen misverstanden worden. So hat das griech.  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  "Stadt" = strt. pur, puri, pūra (nachvedisch) "Stadt" zu der Meinung veranlaßt (vgl. oben p. 35), daß die Indogermanen schon vor ihrer Trennung in Städten mit Straßen gewohnt, Wall und Graben gehabt hätten. Und doch kann nichts verkehrter als das sein. In den vedischen Gesängen sind nämlich, wie H. Zimmer Altindisches Leben p. 142 f. schlagend gezeigt hat, die pūr-as weiter nichts als "auf erhöhten Punkten gelegene und durch Erdauswürfe und Gräben geschützte Pläze, in denen man zur Zeit der Gesahr (im Krieg oder bei Überschwemmungen, sonst standen sie leer) sich mit Hab und Gut darg". Bon Städten ist im Beda durchaus nicht die Rede. Ühnliches gilt von dem Zeitalter der Avesta (W. Geiger Oftivan. Cultur p. 412 f.) und auch von dem griech.  $\pi \delta \lambda \iota \varsigma$  läßt es sich wahrscheinlich machen, daß dieses Wort ursprünglich ausschließlich den Sinn

von axoóxolis hatte. Für Germanen und Slaven wird über= dies durch völlig unzweifelhafte sprachliche, historische und archäo= logische Beweise die Unbekanntschaft dieser Bölker mit Städte= bauten und Steinbauten überhaupt bestätigt. So würde also aus der Gleichung wödig = pur im besten Kall nur folgen, daß die Indogermanen (oder streng genommen nur die Ario-Hellenen) vor ihrer Trennung zu ihrem Schutze Erdaufwürfe in der Art der vedischen puras aufzuführen gelernt hatten, nichts weiter. Schwieriger als diese sind eine Reihe anderer für den politischen Zustand der Indogermanen wichtiger Gleichungen, wie ffrt. vêçá "Haus", griech. olvos desgl., lat. vicus "Quartier, Dorf", got. veihs "Flecken", altst. visi "Grundstück"; umbr. osc. touta "Stadt", altir. tuath "Bolf", got. thiuds "Bolf"; celt. -dûnum (in Eigennamen) "Stadt", engl. town, altn. tûn "Ginzäunung"; irisch treb "Wohnsitz, Stamm", alts. thorp "Dorf", got. thaurp "Acter" (vgl. Curtius Grundz. 5 p. 227) u. a. auf ihre urzeit= liche Bedeutung zurückzuführen.

Eine andere Gleichung, aus welcher man viel mehr geschlossen hat, als darin liegt, ift strt. pátnî = griech. nówna "Herrin, Gattin, Hehre". Von ihr fagt A. Fick Spracheinheit p. 266, "Wie Benfen (vgl. Vorwort zu dem Wörterb. d. indog. Grund= spr. von A. Fick p. VIII) zuerst erkannt hat, liegt in dieser Benennung die völlig gleiche Stellung der Frau ausgesprochen; Vielweiberei und Anchtung des Weibes ist also den Indogermanen durchaus fremd" u. f. w. Zugegeben nun, daß dieje ario-hellenische Gleichung für die indog. Urzeit beweisend fei, zugegeben auch, daß sie damals wirklich die Herrin und Gattin bezeichnete\*), wie es im Sanskrit der Fall ift, so kann darin doch kein Argument gegen die Annahme der Polygamie in der indog. Urzeit, auf welche, wie wir später sehen werden, viele historische Momente hinweisen, gefunden werden. Bedeutet doch im vedischen Zeitalter patni ganz unzweifelhaft "Herrin, Gattin", und ist doch tropdem die Vielweiberei in diesem Zeitalter sicher nachweisbar und rechtlich gestaltet. Involvierte daher patnia in der Ursprache einen ehrenden Begriff und war nicht

<sup>\*)</sup> Jm Griechischen lassen sich nur die Bedeutungen "Gebieterin" z. B. "Αρτεμις πότνια θηρών Jl. XXI, 470 und "die Hehre" πότνια "Ηρη 2c., nicht aber die Bedeutung "Gattin" nachweisen. Bgl. aber δέσποινα "Haußefrau, Herrin" bei Homer und δεσπίνας γυναϊκας Θεσσαλοό Hesph.

wie das lit. pati: pats "Ehefrau": "Ehemann" eine bedeutungslose Femininbildung: patis, welche einfach bedeutete "einen Herren habend" (vgl. strt. sapátní "denselben Herren habend, Nebenfrau" B. R.), so konnte unter polygamischen Berhältnissen möglicher Weise die erste oder die Lieblingsfrau des Herren damit benannt werden. So enthält z. B. Rigveda X, 159 (Zimmer Altind. Leben p. 159) einen Zauberspruch, in dem eine Frau eines Königs die Nebengattinnen unschädlich zu machen sucht, damit sie beim Gatten am meisten geehrt sei.

Nicht minder gewagt scheint es mir zu sein, aus dem Zusammentreffen des strt. padá, zend. padha und griech. xovs in der Bedeutung "Berssuß" auf die Existenz metrischer Rede bei

den Indogermanen zu schließen. Bgl. oben p. 40.

Besonders aber sind es zwei Kategorien von Wörtern, welche am meisten einer modernen Deutung ihres alten Sinnes ausgesetzt find. Es sind dies erstens eine Anzahl von Thätig= feitsmörtern, welche schon in der Urzeit geübte Fertigkeiten bezeichnet zu haben scheinen wie strt. pac, slav. peką, griech. πέπτω, lat. coquo "fochen"; ftrt. vabh (vap), griech. vgaira, ahd. weban "weben"; ffrt. siv, lat. suo, flav. siją, got. siuja "nähen"; ffrt. pinj, lat. pingo\*) "malen" u. a. m. Daß die in den an= geführten Wurzeln liegenden Thätigkeiten in der Urzeit ausgeübt wurden, liegt auf der Hand; aber fragt mich nur nicht, wie? Wohl "tocht" die Hausfrau, welche eine vortreffliche Suppe in ihrem Papinschen Kochtopf bereitet; es "focht" aber auch der schmutzige Estimo, der, weil seine hölzernen oder steinernen Gefäße die Site des Feuers nicht ertragen, so lange erhipte Steine ins Wasser wirft, bis es fiedet (val. Sir J. Lubbock Die vorgeschichtl. Zeit II p. 195). Welches sprachliche Moment giebt es denn nun, welches uns darüber belehren fonnte, auf welcher Stufe zwischen den beiden angedeuteten Extremen sich unsere Ahnen vor ihrer Trennung befunden haben? Wir werden, fo hoffe ich, im Laufe unferer Darftellung Gelegenheit haben, mehrere ber angeführten Gleichungen für die Urzeit auf ihr rechtes Maß zurückzuführen.

Die zweite Classe von Wörtern, welche hier zu besprechen

<sup>\*)</sup> So Fick. Anders Curtius Grundzüge <sup>5</sup> p. 164, wo pingo zu skrt. piç "schmücken, gestalten, bilden" (griech. xouxilos, ahd. fêh "bunt") gestellt wird. Als Grundbebeutung wird "stechen" angenommen. "So liesert uns dies Wort die kunsthistorische Thatsache, daß das Sinrigen dem Bemalen bei den Indogermanen vorausging."

wäre, bilden eine Anzahl von Tiers und Pflanzennamen, welche durch ihre Übereinstimmung in den Einzelsprachen zwar ihre urzeitliche Existenz beweisen, bei denen aber, worauf, wie wir schon oben sahen (vgl. p. 44), B. Hehn nachdrücklichst aufmerksam gemacht hat, die Sprachwissenschaft völlig außer Stand ist, den Nachweis zu führen, ob dieselben schon als Haustiere und Eulturspflanzen den Indogermanen bekannt waren. Da wir indessen auch auf diesen Punkt im Verlause unserer Arbeit noch einsgehend zu sprechen kommen werden, begnügen wir uns hier damit, hervorzuheben, daß lediglich culturhistorische, nicht sprachswissenschaftliche Momente zu einer annähernden Gewißheit in diesen Fragen führen können.

#### VII. Capitel.

## Lehnwort.

Urverwandtschaft und Entlehnung. Beide Begriffe gehen in alten Sprachperioden in einander über. Benutzung der Lehnwörter für culturhiftorische Schlüsse.

Die lette hier zu nennende Schwierigkeit, welche der Erschließung der indog. Cultur vermittelst der Sprachvergleichung im Wege steht, betrifft das oft nicht mit Sicherheit zu ermittelnde Berhältnis zwischen altererbtem und in frühen Epochen ent= lehntem Sprachgut. Unser einziges sicheres Rriterium, ob wir cs mit einer auf Urverwandtschaft oder auf Entlehnung beruhen= den Gleichung zu thun haben, beruht ja auf der Regelmäßig= feit oder Unregelmäßigkeit der sich in einer Wortreihe entsprechenden Lautverhältnisse. Wir urteilen, daß flav. chlebu "Brot" ein Lehnwort aus dem Germanischen (got. hlaifs) sei, weil flav. ch und got. h nach allem, was wir über flavisch-germanische Lautentsprechungen wissen, nicht auf einen einheitlichen und ur= iprünglichen Laut (k) zurückgeben können. Wir betrachten ferner die germanischen Wörter pfunt, pferd, pfeil deswegen nicht für urverwandt mit den sateinischen pondus, paraveredus, pilum, weil die lautgesetzliche Entsprechung eines alten p im Hochdeutschen f (fater: πατήρ), nicht aber pf ist u. s. w.

Ist es nun aber unmöglich, daß in frühen Sprachepochen ein Wort aus einer Sprache in die andere entlehnt wurde, zu einer Zeit, in welcher auf dem entlehnenden Sprachgebiet wichtige den Lautbestand der Sprache umgestaltende Gesetze, wie die deutsche Lautverschiebung!, der Verlust des p im Frischen, des  $\sigma$ 

im Griechischen u. s. w. noch nicht eingetreten, oder wenn sie schon eingetreten waren, noch nicht ihre Kraft verloren hatten? Mußte dann aber nicht der neue Ankömmling dadurch, daß er in den Mechanismus der einheimischen Lautgesetze hineingezogen wurde, bald gang sein fremdländisches Gepräge verlieren?

So entspricht das mhd. rüebe dem lat. rapa nach den Regeln der I. Lautverschiebung (sieben : septem) vollständig und kann auf Urverwandtschaft hinweisen. Sprachlich aber ebenso möglich und culturhistorisch wahrscheinlicher ift es, daß das römische Wort zu den Germanen, welche in fast allen Beziehungen als Schüler der Römer in Ackerbau und Gartencultur auftreten, in einer Zeit wanderte, in welcher die Nachwirkungen der ersten Lautverschie= bung noch ftark genug in Deutschland gefühlt wurden, um auch entlehnte Wörter zurückzuführen "to the shape which the analogy of the language and the instinctive requirements of voice and ear demanded for them" (Sayce The principles of comparative philology p. 204. Unm.).

Ein analoges Beispiel entnehmen wir der lateinischen Sprache. Hier ist um die Zeit der Samniterkriege das wichtige Lautgesetz der Verwandlung des intervocalen s in r zur Durchführung gelangt, so daß also ein griechisches  $\sigma$  oder  $\dot{}$  an der genannten Wortstelle einem lat. r gegenüberstehen muß (griech.  $exe(\sigma)$  oc = vete-r-is). Bährend nun 3. B. lat. pisum : griech. πίσος "Erbfe" diese Forderung nicht erfüllt, erscheint lat. pirus : griech. άπιος (aus ἀπισος) "Birne, Birnbaum" völlig regelrecht gebildet, so daß man die erfte diefer beiden Gleichungen als durch Ent= lehnung, die zweite aber als durch Urverwandtschaft entstanden annehmen könnte. Tropdem liegt auch hier die Möglichkeit auf der Hand, daß das griechische ani(o)og aus irgend einem das intervocale o vielleicht länger bewahrenden Dialekt so frühzeitig von den Italifern übernommen wurde, daß sich das Vorhanden= sein des griechischen o und der spätere Übergang desselben auf italischem Boden in r erklärt.

In viclen Fällen muß die Sprachwissenschaft, wenn sie ehrlich ift, gefteben, daß fie bei ihrer gegenwärtigen Renntnis ber indog. Lautgesetze nicht imstande ist, die Frage, ob eine Gleichung alt oder entlehnt sei, mit Evidenz zu entscheiden. Db griech. Forvos, lat. vinum 20., die sich auch im armenischen gini (vgl. gail (gayl) "Bolf": europ. valka) wiederfinden, ob gricch. λτνον, lat. linum "Flachs", ob gricch. Övos, lat. asinus und zahlreiche andere durch Urverwandtschaft oder frühzeitige Entlehnung zu erklären sein, kann mit rein sprachlichen Mitteln für jetz kaum entschieden werden.

Die Begriffe der Urverwandtschaft und der Entsehnung gehen in den älteren Sprachperioden in einander über. Stellen wir uns, wie es oben geschehen ist; z. B. die übereinstimmende Benennung des Pflügens in den europäischen Sprachen in der Weise entstanden vor, daß wir annehmen, zur Zeit der geosgraphischen Continuität der heute europäischen Völker habe sich die W. ar an einer bestimmten Stelle des betreffenden Sprachsgebietes zur Bezeichnung jenes Begriffes sestgesetzt und von da sich allmählich zu den Nachbarn immer weiter verbreitet, so haben wir offenbar auch hier einen Aft von sprachlicher Entlehnung vor uns, welcher dis zu seiner Vollendung eine geraume Zeit in Anspruch nehmen mußte.

Diese Möglichkeit aber, daß das urverwandt scheinende erst später von Stamm zu Stamm gewandert sein kann, hat zuweilen ihre historische Bedeutung.

So hat in den Pfahlbauten der Poebne bisher nicht das Silber nachgewiesen werden fonnen (val. Selbig Die Stalifer in ber Poebne p. 21), während doch nach der gewöhnlichen An= schauung dieses Metall, wie aus der Vergleichung von oseisch aragetud: sat. argentum hervorgehen würde, den Uritalikern befannt sein mußte. Man könnte daher vielleicht aus diesem Umstand einen Beweis gegen die Annahme, daß jene Pfahlbauten von Italifern bewohnt gewesen seien, herleiten, wenn cben nicht die Möglichkeit vorhanden wäre, daß die Zeit jener Niederlaffungen und die Zeit, wo sich in den noch dialektisch eng verbundenen Stämmen Italiens die Renntnis des Silbers verbreitete, eine vielleicht um Jahrhunderte verschiedene gewesen fei. Saben fich doch auch frühzeitig griechische Wörter wie θησανρός (οξε. thesavrom, thesavrei, lat. thesaurus), Φερσεφόνη (palian. Perseponas, lat. Prosepnais), τύρδις (osc. tiurri, lat. turris, val. D. Weise. Die griech. Wörter in der lat. Sprache p. 34, 195) in der Art unter den italischen Stämmen und Dialetten verbreitet, daß sie den Schein von Urverwandtschaft ermecken fönnten.

Überhaupt sind hier aber noch einige Bemerkungen über die Benutzung der Lehnwörter für culturhistorische Zwecke zu machen.

Wir haben oben (vgl. p. 109) gesagt, daß ein in einer

Sprache vorhandenes Lehnwort im allgemeinen den Schluß gestatte, daß auch der von ihm bezeichnete Begriff durch das betreffende Volk aus der Fremde entlehnt sei, und gewiß ist dies im großen und gangen richtig. ' Wie wir aus unseren Wörtern Tabak, Kartoffel, Champagner u. f. w. ersehen, von wo oder durch welche Vermittlung diese wichtigen Culturgegen= ftände uns überbracht worden sind, fo lehren uns die aus lat. murus "Mauer" entlehnten irisch mur, ahd. mura, muri, neussov. mir, fleinruff, poln. mur, lit. muras, alb. mur u. f. w., wer die Lehrmeister des nördlichen Europas im Stein- und Mauerbau gewesen sind. Oder so führt uns das lat. mina durch das gricch.  $\mu\nu\tilde{\alpha}$  nicht nur bis zu dem hebräisch = affprischen maneh, mana, von wo wieder das ägyptische mn und das vedisch= fansfritische mana' ausgegangen sind, sondern bis in die vor= semitische Sprache Babylons, das accadische mana, den Weg uns weisend, auf welchem in grauer Urzeit die Erfindung von Maß und Gewicht von Volk zu Volk fich Bahn gebrochen hat.

Tropdem aber müssen wir uns erinnern, daß weder überall das Vorhandensein eines Lehnworts eine Entlehnung des Bezgriffs, noch eine Entlehnung des Begriffs allemal das Vorhandensein eines Lehnworts voraussetzt. Was den ersten dieser beiden Punkte anbetrifft, so pslegen in Zeiten, in welchen ein Volk starker culturhistorischer Beeinflussung durch ein Nachbarzvolk ausgesetzt ist, auch solche Wörter aus dem einen Sprachsichatz in den anderen übernommen zu werden, welche längst geläusige Dinge oder Begriffe bezeichnen. Es ist z. B. bekannt, daß der große Neichtum des englischen Sprachschaßes zum Teil auf dem Nebeneinanderbestehen synonymer "elassischer" und "teutonischer" Wörter beruht, und es wäre wohl möglich, ein englisches Buch mit Ausschluß aller lateinischspranzösischen und ebenso ein solches mit Ausschluß aller germanischen Bestandteile zu schreiben.

Den gleichen Fall müssen wir aber auch in früheren Sprachperioden im Auge behalten. So pflegt es zu geschehen, daß bei nahen Völker- und Culturberührungen gewisse Benennungen unsittlicher Personen oder Verhältnisse von dem niedriger stehenden Volk aus dem Sprachschatz des höher gebildeten übernommen werden: Das phönicisch-hebräische pillegesh "Buhle" ist in das Griechische (naldanis) und von da weiter in das Lateinische (pelex) eingedrungen, das griech. nooruzós in das armen. pornik

(Lagarde Armen. Stud. p. 130), das röm. meretrix in das irische mertrech (Windisch J. T. p. 687), das weißrussische kürva in das sit. kürva (Brückner Die flav. Fremdwörter p. 100). Die Finnen haben sogar drei Bezeichnungen des Freudenmädchens (huora: schwed. hora, portto: altn. portkona, kurva: slav. kürva) von ihren Nachbarn entlehnt. Trozdem scheint mir, aus diesem That-bestand auf das einstmalige Nichtvorhandensein unerlaubter Geschlechtsverbindungen bei jenen Völkern schließen zu wollen (vgl. z. B. Uhlqvist a. a. D. p. 214) ebenso kühn zu sein, als wenn einer behaupten wollte, die Deutschen hätten, bevor sie das franz. maitresse kennen lernten, nichts von Kebsen gewußt.

Oft blieben neben dem Frembling die einheimischen Wörter bestehen, wie es zum Teil bei den ebengenannten Ausdrücken der Fall ist (vgl. griech. πόρνη, lat. scortum, lit. kēkszė, germ. hure), oft ward aber auch der genuine Name durch den fremdsländischen verdrängt, und es schlt dann die Möglichkeit, allein aus sprachlichen Mitteln das Vorhandensein oder Fehlen des betreffenden Begriffs vor der Entlehnung zu beweisen.

Aber auch die Möglichkeit, daß eine Sprache einen entlehnten Culturbegriff aus eigenen Mitteln benennt, verwirklicht sich nicht selten. Offenbar verhalten sich die verschiedenen Sprachen, vor die gleiche Aufgabe gestellt, fremdes Culturcapital zum Ausdruck zu bringen, verschieden. Während die Finnen bei ihrem Cintreffen an der Oftsee den culturhistorisch wichtigen Sprachschatz ihrer Nachbarn, so zu sagen, mit Haut und Haaren verschlungen haben, während die nordeuropäischen Sprachen indog. Stammes aus den classischen Sprachen, das Römische aus dem Griechischen ganze Wörterbücher voll Entlehnungen aufzuweisen haben, haben sich die Griechen selbst in ihrem Abhängigkeitsverhältnis dem Drient gegenüber eigenartig und schöpferisch gezeigt. Während ihre Sprache in älterer Zeit nicht 100 Lehnwörter aus dem Semitischen enthält (nach A. Müller vgl. oben p. 111), haben sie zur Bezeichnung ausländischer Dinge, wie es scheint, weit häufiger als andere Bölker eigene und echt griechische Ausdrücke wie Vaiva "Hüne (: vs), biroxéows "Rhinoceros" (: bis u. xéoas) und viele andere gebildet, die dann gewöhnlich in griechischem Kleid durch das übrige Europa gewandert sind. Die Gründe dieses sowohl im einzelnen Fall als auch im großen und ganzen verschiedenartigen Berhaltens der Sprachen find offenbar mannigfaltige. Der größere oder geringere Grad geistiger Begabung oder cultur=

geschichtlicher Entwicklung des empfangenden Teils, die plögliche oder allmähliche und stäte Einwirkung des gebenden Teils, der Umstand, ob ein neuer Culturgegenstand zuerst in fremdem Land geschaut oder von Fremden in das eigene Land gebracht ward, alles das mögen Factoren sein, welche hierbei zu berücksichtigen sein werden. Iedensalls verdienen diese Fragen, denen D. Weise in einem trefslichen Aufsat Wortentlehnung und Wortschöpfung zuerst seine Aufmerksamkeit zugewendet hat (Zeitschrift sür Bölkerpsych. u. Sprachw. XIII p. 233 f.), eine eingehende Untersuchung.

#### VIII. Capitel.

## Folgerungen.

Die Sprachmiffenschaft ift nicht imftande, allein aus eigenen Mitteln die indog. Urzeit zu erschließen. Zusammenfassung der Bedenken gegen dieselbe. Berhältnis der Sprachvergleichung zu Geschichte und Paläontologie.

Wir sind nunmehr bei dem Punkte angekommen, wo wir uns die Frage vorzulegen haben, ob die vergleichende Sprach-wissenschaft, auf ihre eigenen Mittel angewiesen, denn nun wirklich imstande sei, eine zuverlässige Erforschung der indog. Vorzeit herbeizuführen? Ich glaube, daß nach allem, was wir bisher auseinander gesetzt haben, die Antwort nur in verneinendem Sinne ausfallen kann.

Recapitulieren wir noch einmal kurz die Schwierigkeiten, welche den culturhistorischen Schlüssen aus sprachlichem Material im Bege stehen, so nimmt unter denselben die lückenhafte Überslieserung des indog. Wortschaßes die bedeutendste Stelle ein. Der Umstand, daß uns die Mittel der Entscheidung darüber sehlen, ob eine nur in einer Reihe von Sprachen belegbare Gleichung auf einer näheren Berwandtschaft der betreffenden Sprachen beruhe, oder ob auch die übrigen ursprünglich an dersselben participiert haben, bewirkt, daß wir überhaupt nicht bis zu einer culturhistorischen Sinheit in chronologischem Sinne vorzudringen imstande sind; denn Dinge oder Begriffe, durch deren Vorhandensein wir die Urzeit zu charakterisieren wähnen, können rücksichtlich ihres Bekanntwerdens durch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende getrennt sein.

Auch läßt uns unsere Unkenntnis der in den vorhiftorischen Epochen der Sprache wirkenden Gesetze der Wortbildung häufig

im unklaren darüber, ob eine in Burgel- und Suffirsilben identische Wortreihe wirklich auf ein einheitliches Prototyp zurückgeht, oder ob die Übereinstimmung nicht durch gleiche Sprachvorgänge erst innerhalb des Lebens der einzelnen Sprachen erzeugt worden ift, während umgekehrt auch bei benjenigen Wörtervergleichungen, welche nur auf Wurzelverwandtschaft basieren, die Möglichkeit vorhanden ift, daß sie von einer einheit= lichen Urform ausgegangen seien und erft in den Einzelsprachen die Identität ihrer Wortbildung eingebüßt haben. Ift aber nun auch eine Gleichung derart, daß wir mit Recht das Borhandensein irgend eines bestimmten Wortes in der Ursprache folgern zu können glauben, so erhebt sich aufs neue die Frage, welches die urzeitliche Bedeutung dieses Wortes gewesen sei, und gerade hier zeigte sich die Sprachwissenschaft besonders häufig außer Stande, eine befriedigende Antwort zu geben. Schlieflich ließ sich auch der Zweifel, ob eine etymologische Entsprechung auf Urverwandtschaft oder alter Entlehnung beruhe, oft in wichtigen Fällen nicht beseitigen.

Will man sich durch ein praktisches Beispiel davon über= zeugen, wie überaus unsicher die nur auf Etymologien beruhenden Schlüffe über die Cultur der Indogermanen zu sein pflegen, so stelle man sich die Urteile zusammen, welche die namhaftesten Sprachforscher, Männer wie Pictet (vgl. oben p. 30), Schleicher (vgl. oben p. 33), M. Müller (vgl. oben p. 35), L. Geiger (vgl. oben p. 129), Hehn (vgl. oben p. 48), Benfen (vgl. oben p. 35, 56) und andere über die Bekanntschaft oder Nichtbekanntschaft der Indogermanen mit den Metallen ausgesprochen haben. Man wird dann finden, daß in dieser Frage nur eines sicher ift, daß nämlich das Vorhandensein keines Metalles für die Urzeit sicher, d. h. von allen oder den meisten Gelehrten gebilligt ift. Alle Metalle werden, eines wie das andere, für die Urzeit behauptet und geleugnet, obgleich doch die sprachlichen Thatsachen dieselben sind, und obgleich wir es hier nicht mit Dilettanten, sondern mit bewährten Meistern der Sprachforschung zu thun haben.

Bei so bewandten Dingen muß es nun in der That als ein überaus kühnes Unterfangen bezeichnet werden, den Widerspruch zwischen der Annahme einer verhältnismäßig hohen Cultur der ungetrennten Indogermanen und den geschichtlich überlieserten niederen Anfängen namentlich der nordeuropäischen Indogers

manen dadurch zu erklären, daß man, wie es namentlich Benfeh (vgl. oben p. 55) thut, diese letteren infolge ihrer muhe= und entsagungsvollen Wanderungen von ihrer einstigen Cultur= höhe heruntergesunken sein läßt. Diese Anschauung von dem Aufgeben einer ursprünglich vorhandenen Cultur und dem Berwildern ehemals gesitteter Stämme ist ja an und für sich dentbar; allein überblickt man den Bildungsgang der indog. Bölker im allgemeinen und erwägt im befondern die Büge des Barbaren= tums, welche auch aus dem Altertum der Inder und Verfer, der Griechen und Römer uns anstarren, so wird jene Auffassung von vornherein als äußerst unwahrscheinlich erscheinen. Sie verliert aber völlig den Boden unter den Füßen, sobald sich erweisen läßt, daß die sprachlichen Thatsachen, auf welchen die Vor= stellung jenes indog. Paradieses fußt, auch einer anderen, mit ben Lehren der Geschichte und Culturgeschichte verträglichen Deutung fähig find. Daß dies wirklich der Fall ift, haben, wie wir hoffen, schon zahlreiche Beispiele der voraufgehenden Dar= stellung gezeigt, die folgende wird dieselben noch beträchtlich ver= mehren.

Wenn wir so vor einer Überschätzung der "linguistischen Paläontologie" gewarnt haben, so sind wir doch weit davon entfernt, die Bedeutung der vergleichenden Sprachforschung für vorzeitliche Studien gering anzuschlagen. Wie weit wir auch in der Geschichte eines einzelnen Volkes an der hand hiftorischer Zeugniffe ober vieldeutiger Mythen und Sagen vorzudringen vermögen, ein jeder weiß doch, wie bald jegliche Führung versagt. Auch die archäologische Paläontologie führt hier nur um Schritte weiter und felbst bann nur in Fällen, in denen cs, wie g. B. bei den italienischen Pfahlbauten, möglich ist, die wiedererstandenen archäologischen Denkmäler mit einiger Wahrscheinlichkeit einem bestimmten Bolke zuzuschreiben. Leider ift dies bis jest nur felten gelungen, so daß für den Culturforscher und Ethnographen auf dem Schauplat der fühnen und weittragenden paläontologischen Fragen noch immer der völkergeschichtliche Hintergrund und da= mit auch jeder chronologische Anhalt mangelt. Wer waren jene Unwohner nördlicher Geftade, die uns in ihren "Kjöffenmöddings" die Spuren ihres Daseins hinterlassen haben? Waren sie von gleichem Fleisch und Blut wie die heutige Bevölkerung jener Gegenden, oder waren sie fremden Stammes? In welchem Berhältnis standen sie zu jenen alten Europäern, die in die Seen der Schweiz ihre Pfähle rammten und auf ihnen ihre schwucklosen Hütten zimmerten? Muß doch die Epoche, in welcher sowohl die Kjökkenmöddinger-Menschen Dänemarks als auch die Bewohner der Schweizer Pfahlbauten in Europa lebten, der Fauna nach zu schließen im großen und ganzen dieselbe gewesen sein; werden doch aber beide alte Bevölkerungen wieder durch die große Klust von einander geschieden, daß im Süden die Jähmung der Haustiere eine schon weit vorgeschrittene ist, während im Norden dis jest nur der Hund als Genosse des Menschen hat nachsgewiesen werden können.

So bleibt denn in Wahrheit zwischen der ältesten, erreich= baren Epoche der Einzelvölker und derjenigen Zeit, in welcher dieselben noch mit anderen Bölkern, vielleicht mit dem ganzen indog. Stamm verbunden waren, eine breite Kluft bestehen, Die, wenn auch nur an gewissen Stellen, ausschließlich an der Hand der Sprachvergleichung übersprungen werden kann. Immer aber follte man fich erinnern, daß in den beften Fällen die Sprache nur das Anochengeruft eines Culturbegriffes hergiebt, daß es mit Fleisch und Blut nur die vergleichende Culturgeschichte umhüllen kann. Daß die Indogermanen den Begriff des hauses fannten, lehrt, da sich strt. damá, lat. domus, griech. dóuos, slav. domu decken, der Sprachforscher, wie hingegen diese Bäuser beschaffen waren, kann nur der Prähistoriker und Geschichtsforscher ermitteln. Sollen wir daher die Quintessenz unserer Darlegungen noch einmal zusammenfassen, so kann dies in den beiden Sätzen geschehen: Die Sprachvergleichung allein ist nicht imstande, die vorhistorische Cultur der Indogermanen zu erschließen, sollen wir auf diesem schwierigen Gebiete Schritt für Schritt vorwärts kommen, fo kann dies nur geschehen, wenn sich Sprachforschung, Prähistorie und Geschichtsforschung zu gemeinsamer Arbeit schwesterlich die Hände reichen.

### III.

# Das Auftreten der Metalle,

besonders

## bei den indogermanischen Völkern.

Quod superest, aes atque aurum ferrique repertum est Et simul argenti pondus plumbique potestas.



#### I. Capitel.

## Ginleitung.

Wenn die Geschichte der menschlichen Culturentwicklung nicht unpassend einem gewaltigen Strome verglichen werden kann, der aus vielen, zum teil unentdeckten Quellen entspringend dem Ocean der Zukunft zusließt, so haben für den Culturforscher diesenigen Stellen dieses Stromlauses ein besonderes Interesse, wo ein breiter Nebenfluß dem Mutterstrome sich verbindet, so daß dieser nun mit erhöhtem Wogenschwall dahinflutet.

Zu jenen großen Wendepunkten der Culturgeschichte darf das Bekanntwerden der Menscheit mit den Metallen mit Fug gezählt werden. Denn in so mannigsaltiger Weise durchdringen die geheimnisvollen Schäße der Tiese, nachdem sie einmal gehoben sind, Leben und Treiben des Menschen, daß unter ihrem Einfluß allmählich eine neue Generation, ein anderes Zeitalter hervorzuwachsen scheint. Es bedurfte daher nach der Anschauung der alten Naturphilosophen eines außergewöhnlichen Ereignisses, um die metallenen Eingeweide der Erde an das Licht des Tages zu kehren. Ein ungeheuerer Brand hatte nach Lucrez De rerum natura V, 1250 f. einstmals weite auf metallischem Grund stehende Wälder ersaßt:

Quidquid id est, quaquomque ex causa flammeus ardor Horribili sonitu silvas exederat altis Ab radicibus, et terram percoxerat igni; Manabat venis ferventibus, in loca terrae Concava conveniens, argenti rivus et auri, Aeris item et plumbi. In gleicher Weise hatten sich nach Poseidonius bei Strabo c. 147 die Reichtümer Spaniens an Gold und Silber versraten.\*) In der finnischen Sage (Kalevala IX) war das aus den vollen Brüsten dreier von Ukko geschaffenen Jungfrauen auf die Erde geträufelte Eisen vor seinem rasenden Bruder, dem Feuer, gestohen und hatte

In den schwankungsreichen Sümpfen In den sprudelreichen Quellen Auf der Sümpfe breitem Rücken An des jähen Berges Abhang

Zuflucht gesucht, bis es von "dem ew'gen Schmiedekünstler" Ilmarinen entdeckt und in die Schmiede getragen ward u. s. w.

Bersuchen wir hier die wichtigsten Seiten ins Auge zu fassen, nach denen die Metalle das Culturleben der Menschheit um= gestaltet haben, so ift es fürwahr ein hartes Stud Arbeit ge= wesen, das auf dem Boden unserer europäischen Beimat des Menschen harrte, ebe er Raum schaffte für sich und die Seinen. Dichter Urwald, deffen Anfang oder Ende erreicht zu haben, feiner der Insassen sich rühmen kann, bedeckt das Innere. Die beutschen Ortsnamen, in denen kein Begriff mit solcher Mannigfaltigkeit wie "Wald" und "Busch" wiederkehrt, sind ein treuer Spiegel des einftigen Waldüberfluffes. Ungebändigt braufen durch den Urwald die Ströme einher, bald zu wütenden Schnellen sich verengend, bald in breite Moräste sich verlaufend. Aut silvis horrida aut paludibus foeda, das ist die Schilderung Alt-Germaniens aus des Römers Feder. Auch die Geftade des Mittel= meers umschließt in der Urzeit noch nicht der immergrüne Gürtel, welcher heute dem Süden sein eigenartiges Gepräge aufdrückt. Der nütliche Ölbaum, die feurige Rebe, der ehrende Lorbeer, die glückverkündende Myrte, sie alle haben ihre südlich-sprische oder nördlich-pontische Heimat noch nicht verlassen. Ernster Eichenwald und duftere Fichten verhüllen noch die classischen Stätten, und nur "der fanfte Hauch, der vom blauen Himmel weht", verfündet fonnigere Zeiten.

Wie die Pflanzenwelt ist auch die Tierwelt wilder und bedrohlicher. Zwar sind die alten Rieseneinwohner Europas,

<sup>\*)</sup> Οὐ γὰρ ἀπιστεῖν τῷ μύθω φησὶν ὅτι τῶν δρυμῶν ποτε ἐμπρησθέντων ἡ γῆ τακεῖσα, ἄτε ἀργυρῖτις καὶ χρυσῖτις, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐξέζεσε διὰ τὸ πᾶν ὄρος καὶ πάντα βουνὸν ὕλην εἶναι νομίσματος ὑπό τινος ἀφθόνου τύχης σεσωρευμένην.

das Mammut und Khinoceros längst verschwunden, auch das Kenntier hat sich frühzeitig nach dem Norden zurückgezogen; aber noch streisen, zum mindesten dis in die Alpenthäler, der Ur, das Wiesent, der Elch. Eber, Wölfe und Bären sind in Überfluß vorhanden; zwischen Karpathen und Balkan muß sogar der Löwe seine gefährlichen Streifzüge unternommen haben. Langsam an den Wasseradern der Flüsse und von den Gestaden der Meere aus dringt der Meusch und mit ihm die Civilisation nach dem Inneren vor. Aber wie anders wird der harte Kamps ums Dasein mit der ehernen oder eisernen Art geführt als mit der unbeholsenen Steinwasse. Schneller rodet sich der Waldzum Platz sien Wenschen und seine Ansiedlungen, stattlicher erhebt sich das wohlgezimmerte Wohnhaus, tieser greist der eiserne Karst ein, um der nahrungsspendenden Erde das versheißungsvolle Korn anzuvertrauen.

Wie aber der erzgespißte Pfeil die Beute des Waldes sicherer erlegt, so trifft auch das eiserne Schwert besser den seindlichen Mann, und nicht mit Unrecht sehen die alten Dichter den Krieg so recht als eine Ausgeburt des "eisernen" Zeitalters an, wenn auch andere der Wirklichkeit entsprechender den blutigen Streit keiner Epoche versagen:

Arma antiqua manus ungues dentesque fuerunt, Et lapides et item silvarum fragmina rami. (Lucrez V, 1282.)

Unguibus et pugnis, dein fustibus, atque ita porro Pugnabant armis, quae post fabricaverat usus. (Soraz Sat. I, 3.)

Das Eisen kämpft die Händel aus, welche die auri sacra fames (Vergil) erregt:

Effodiuntur opes, irritamenta malorum. Jamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum Prodierat: prodit bellum, quod pugnat utroque. (Dvib. Met. I, 140 f.)

Einfach und nur zur Befriedigung der notwendigsten Bedürfnisse gebildet sind die Gerätschaften der Steinzeit. Mit der Kunst, die Metalle zu formen, erwacht der Sinn für Schmuck und Zierat. Neben Üxten, Pfeilen und Messern sinden sich nun auch Schwerter, Lanzen, Sicheln, Ohrringe, Armspangen, Nabeln, Ringe und dergl. Die Verzierungen an diesen Gegenständen werden fühner und complicierter, Nachbildungen von Tieren und Pflanzen werden versucht (vgl. J. Lubbock Die vorsgeschicht!. Zeit p. 14). Alle diese Kunstobjecte aber fordern eine ausgebildete und häufig geübte Geschicklichkeit, und wenn disher jeder einzelne im Volke imstande war, was Haus und Hose bedurfte, ja selbst das einsache Thongeschirr und anspruchsslose Gewebe seiner Kleider — denn beides sind uralte Künste — mit eigner Hand zu fertigen, so tauchen jetzt aller Orten Erzählungen auf von der großen Fertigkeit einzelner im Schmieden und Bearbeiten der Erze. Das Bedürfnis nach Arbeitsteilung wird deutlicher empfunden. Die Metallurgie ist der erste Grundspseiler des ausblühenden Gewerbes.

Aber ungleichmäßig hat die Natur ihre kostbaren Metall= schäße über den Erdboden verbreitet, und von dem unerschöpf= lichen und fabelhaften Reichtum bevorzugter Gegenden hören die Bewohner armerer Diftritte mit Staunen und Berlangen. So scheint das zur Herstellung der Bronze erforderliche Zinn im Altertum nur an drei, von den Centren der Cultur ziemlich entfernten Stellen gewonnen worden zu sein: im westlichen Iberien, auf den nach ihm benannten Cassiteriden und am Nordrand Frans, dem heutigen Choraffan. (Bal. R. Müllenhoff Deutsche Altertumsfunde p. 99 und R. E. v. Baer Von wo das Zinn zu den gang alten Bronzen gekommen fein mag? Archiv für Anthropologie IX p. 263 f.). Den= noch ist die Bronzearbeit im frühsten Altertum von den Ufern des Nils bis hin nach Ninive und Babylon verbreitet. Der er= findungsreiche Mensch ist somit darauf angewiesen, die Gaben, die ihm das eigene Vaterland versagt, sich aus der Ferne zu holen, und mag auch die Habsucht das Steuer führen, wenn der zerbrechliche Riel die unbekannte, schrecknisvolle Meeresflut durchschneidet: aus der niederen Begierde steigt der Genius des Fortschrittes, die Anfänge der Erdkunde, der Schiffahrt, des Handels und Verkehrs:

> Such, ihr Götter, gehört der Kaufmann. Güter zu suchen Geht er, doch an sein Schiff knüpfet das Gute sich an. (Schiller.)

Phönizische Flotten segeln zu König Salomos Zeiten nach bem goldreichen Ophir in Indien, nach dem silberspendenden

Tarschlich in Sübspanien. Gine carthagische Flotte unter Himilco entdeckt auf ihrer Fahrt nach den Zinninseln die europäische Küste bis England. In der Odyssee erzählt der Taphier Mentes (Athene)

νὖν δ ὧδε ξὺν νηὶ κατήλυθον ἠδ΄ ετάφοισι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον ἐπ᾽ ἀλλοθρόους ἀνθρώπους ἐς Τεμέσην μετὰ χαλκόν, ἄγω δ'αἴθωνα σίδηφον.

Indem aber so die Metalle als wertvolle Ware von Meer zu Meer und von Küste zu Küste wandern, ward ihnen eine weitere Aufgabe von unermeßlicher Bedeutung zu teil, in der Gestalt der Münze den Verschr sowohl zwischen den einzelnen, wie auch zwischen den Bölkern zu erleichtern. Das uralte Wert= und Tauschodiect der Hirten= und Ackerdauvölker ist ihr kostbarster Besit, ihre Herden, besonders das Kindvich, die Kuh. Lat. pecunia, peculium sind bekanntlich nichts weiter als Ableitungen von pecus "Vieh", im Gotischen bezeichnet falhu, im Angelssächsischen sech noch "Geld und Vieh" ze. Auch dei Homer sind die Kinder noch das gewöhnliche Tauschmittel; daneben kennt er aber bereits als solches die Metalle, sowohl Gold als auch Erzund Eisen:

ἔνθεν ἄο' οἰνίζοντο χαρηχομόωντες Άχαιοὶ, ἄλλοι μὲν χαλχῷ, ἄλλοι δ'αἴθωνι σιδήρω, ἄλλοι δὲ ὁινοῖς, ἄλλοι δ'αὐτῆσι βόεσσιν, ἄλλοι δ'ἀνδραπόδεσσι.

(31. VII, 473 f.)

Nirgends aber läßt sich der Übergang von dem alten, einfachen Tauschverkehr zum Gebrauche der Münze besser als bei dem römischen Volke versolgen. Die ältesten gesetzlichen Bußen sind hier noch in Schafen und Rindern sestgesetzt; allmählich aber gewöhnt man sich, neben dem Vieh noch einen anderen Wertsmesser, das Kupser (aes, davon aes-timare) zu gebrauchen. Es ist ungeformt (aes rude) und wird beim Verkauf zugewogen, dis endlich der Staat der Wilksür in Form und Feinheit des Metalles ein Ende macht, den Kupserbarren eine regelmäßige Form giebt und dem neugegossenen Stück eine Marke (aes signatum) aufdrückt, die, charakteristisch genug, ein Kind, ein Schaf oder ein Schwein darzustellen pslegt. Erst viel später

(anno 451 v. Chr.) wird das Aupfer mit Wertzeichen versfehen und unabhängig von der Wage gemacht — die Münze ist fertig (vgl. F. Hultsch Griechische u. römische Metrologie p. 188 f.).

Der so in kurzen Zügen geschilderte Einfluß der Metalle auf die Entwicklungsgeschichte der Menschheit ist aber freilich das dürfen wir nicht vergeffen - erst dann ein völliger, wenn alle äußeren und inneren Vorbedingungen dazu gegeben find, daß dieselben als Hebel eines höheren Culturfortschrittes wirken können, und es ist nichts seltenes, daß Bölkerstämme, auch nach ihrem Bekanntwerden mit den Metallen, auf einer fehr primitiven Stufe ihrer Ausbeutung und Benutung fteben geblieben find. So bot den nordamerikanischen Indianerstämmen am Oberen See die Natur ihrer Heimat gediegenes Rupfer in solcher Menge dar, daß dasselbe der Aufmerksamkeit dieser Wilden kaum entgehen konnte. Die ersten Europäer fanden daher daß= selbe auch bei ihnen bereits zu Arten und Armspangen ze. ver= wendet, doch fo, daß biefe Gegenstände lediglich durch Bearbeitung des Erzes vermittelst des Hammers gewonnen wurden (vgl. 3. Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit II p. 221 u. p. 136). Die Hottentotten verstanden sich sogar darauf, Gisenerze in zu diesem Zweck gegrabenen Löchern zu schmelzen und eiserne Waffen zu verfertigen, wenn auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ift, daß fich diese Runft in sehr früher Zeit von den nordöstlichen Rüften in das Innere Afrikas verbreitet habe\*). Tropdem hatten sich aber diese Stämme in anderer Beziehung aus dem Zustande niedrigfter Robeit in keiner Beise emporgeschwungen. Aber abgesehen von diesen und anderen dem Strome menschlicher Culturentwicklung fern liegenden Stämmen, ist der Appell nicht überhört worden, der aus den Eingeweiden der Erde emporschallt.

Ob und inwieweit die Indogermanen schon vor ihrer Trennung an den geschilderten Segnungen der Metalle und der Metallurgie teil genommen, oder, wenn dies nicht der Fall sein

<sup>\*)</sup> Jebenfalls muß das Eisen im süblichen Afrika am ersten bekannt gewesen sein. Die Bachapin, ein Kassernstamm, benennen alle Wetalle vom Standpunkt des Eisens tsipi aus, nämlich Gold tsipi e tseka gelbes Eisen, Silber tsipi e shu weißes Eisen, Kupser tsipi e kubila rotes Eisen. Bgl. Rougemont Die Bronzezeit oder die Semiten im Occident p. 14.

sollte, von welchen Ausgangspunkten und in welchen Richtungen die Kenntnis der Metalle sich bei den indog. Völkern versbreitet habe, diese Fragen sollen den Mittelpunkt der folgenden Untersuchung bilden, welche allerdings oft genug die Grenzen des indogermanischen Völkergebietes zu überschreiten genötigt sein wird.

#### II. Capitel.

## Die Namen der Metalle im allgemeinen.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, daß die von einem Volke gekannten und ausgebeuteten Metalle in dem sprachlichen Bewußtsein deffelben eine in fich geschlossene Rette von Gegen= ftänden bilden. Zwar folgt dies nicht aus einem etwa frühzeitig vorhandenen Gesamtnamen der unterirdischen Metallschätze. Ein folcher beginnt im Begenteil, wie dies fast mit allen Gattungs= namen der Fall ift, erft in fehr später Zeit sich Bahn zu brechen. Ist man in früheren Epochen genötigt, eine Gesamtheit von Metallen auszudrücken, so gebraucht man partem pro toto, d. h. man fett für die Gattung den Namen desjenigen Metalles, welches eine besondere Bedeutung in dem Leben der Sprechenden besitt. In diesem Sinne werden ffrt. ayas (aes), zend. ayanh, auch ayôkhshusta "flüssiges Metall" (parsi ayukhshust, nperf. ayukhshut), gricch. χαλκός, hochb. erz, flav.=lit. ruda und andere, über deren eigentliche und ursprüngliche Bedeutung des weiteren zu handeln sein wird, gebraucht.

Dagcgen ist das griechisch slateinische uéraddor - metallum, aus welchem einerseits neugr. uéraddor und armen. metal, andererseits irisch mitall (Stokes Irish glosses p. 96) und die romanischen Wörter franz. métal 2c. (vgl. Diez Ethm. W.4 p. 208) 2c. hervorgehen, in der Bedeutung eines Gattungs namens der Metalle verhältnismäßig sehr jung. Bei Hervodt, wo das Wort zum ersten Male begegnet, bezeichnet uéraddor ausschließlich die Grube, das Bergwerk, und nimmt die Bedeustung Metall erst in der späteren Litteratur an. Auch das natürlich entschnte lat. metallum (D. Weise Die griech. Wörter im

Lat. p. 153, 458) bedeutet noch Bergwerk und Metall. Aus diesem Grunde ist die wohl zuerst von Oppert und Kenan (Histoire des langues sémit. I <sup>4</sup> p. 206) versuchte Herleitung des griech. μέταλλον aus hebr. mâtal "schmieden", m(ĕ)tîl "geschmiedeter Stahl" sehr unwahrscheinlich; ebenso unwahrscheinlich freilich sind die Bersuche, im Indogermanischen eine Ethmologie zu sinden (vgl. Curtius Grundz. <sup>5</sup> p. 551 und Bezzenbergers Beiträge I p. 335). Sicher vrientalischen Ursprungs ist das albanesische μαδέμ-ι aus türk. madén, npers. mae'dáen. Allein steht das daskische menasta "Metall" (Humboldt Berichtigungen und Zussätze zum Mithrid. p. 28).

Der innerliche Zusammenhang ber Metallnamen wird im Indogermanischen vielmehr durch die leicht erkennbare Regel bezeugt, daß in den einzelnen Sprachen die Metallnamen durch das gleiche Geschlecht verbunden sind, und zwar durch das Neutrum, welches man "zur Bezeichnung der toten, ruhigen Stoffe haupt= fächlich erwarten dürfte" (3. Grimm Deutsche Grammatik III p. 378), im Sansfrit, Bend, Slavischen, Lateinischen und Bermanischen, durch das Masculinum im Griechischen und Litauischen; das Jemininum findet in der Regel keine Verwertung. Doch läßt sich die Bemerkung machen, daß in den nordeuropäischen Sprachen, je weiter nach Often, immer mehr Ausnahmen von der ursprünglichen Regel sich finden. Im Germanischen schwankt stahal (Graff VI p. 827) zwischen Masculinum und Neutrum, smida "Metall" ift Femininum, im Litauischen sind rāda "Metall, Erz" und gelezis "Gifen" Fem., im Slavischen rûda, mědī "Rupfer", oceli "Stahl" Fem., kositeru "Zinn" Masc. Die hiftorische Erklärung diefer Geschlechtsverhältniffe wird uns fpater beschäftigen.

Noch beutlicher aber tritt die Zusammengehörigkeit der Metalle in der bemerkenswerten Erscheinung hervor, daß schon in den ältesten Denkmälern der europäisch-asiatischen Culturvölker sich eine seste und zwar im großen und ganzen übereinstimmende Reihenfolge der Metalle sindet, welche durch die vier Haupt-punkte: Gold — Silber — Rupfer — Eisen gleichmäßig charaketerisiert wird. Dieselbe kehrt in den altägyptischen Inschriften, in der Bibel, in den assyrischen Reilinschriften, in den Veden wieder, und auch auf altgriechischem Boden wird man in den Hesiodeischen Weltaltern, denen der Dichter nach den vier genannten Metallen ihre Namen erteilt, nichts anderes erblicken

bürfen als eine Aufzählung mythischephantastischer Culturstusen an der Hand einer Reihenfolge, welche dem Dichter und seinen Zeitgenossen geläufig war.\*) Auch wir werden, da sich wahrhaft historische Anhaltspunkte für eine Aufzählung der Metalle mit Rücksicht auf den Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens erst im Laufe unserer Darstellung ergeben werden, im folgenden der genannten Reihenfolge uns anschließen. Bevor wir aber zu den einzelnen Metallen selbst uns wenden, werden wir gut thun, das Handswerk desjenigen Mannes, durch dessen Fertigkeit die Metalle ihre erste und vorzüglichste Bedeutung für die Menschheit gewinnen, des Meister Schmiedes etwas näher ins Auge zu fassen.

<sup>\*)</sup> Diese feststehende Reihenfolge der Metalle hat dann schon ziemlich frühzeitig in nicht ganz aufgeklärter Weise Veranlassung gegeben, dieselben der in den religiösen Anschauungen der alten Völker hochwichtigen Reihe der sieben Planeten gleichzustellen und beide nach mancherlei Schwankungen bestimmten Gottheiten zuzuschreiben. Hieraus entsteht dann allmählich die alchimistische Bezeichnung der Metalle, wie sie sich um das XIII. Jahrh. sestzgeset hat:

| Gold | Silber | Quecksilber | Kupfer | Eisen | Zinn    | Blei     |
|------|--------|-------------|--------|-------|---------|----------|
| 0    |        | ğ           | Q      | ð     | 2+      | り        |
| Sol  | Luna   | Mercurius   | Venus  | Mars  | Jupiter | Saturnus |

Bgl. J. Beckmann Chemische Bezeichnung der Metalle in den Beitr. 3. Gesch. b. Erfindungen 1792 III p. 356 f. u. Kopp Geschichte der Chemie II p. 421 f.

#### III. Capitel.

## Der Helmied in Jage und Hprache.

Um keinen menschlichen Beruf hat die Sage goldnere Fäden gewoben wie um das Handwerk des Meister Schmiedes, welches in den mythologischen und sagenhasten Anschauungen der meisten Bölker in die grauste Borzeit gerückt wird. Wie in der Bibel (Mos. I, 4, 22) lange Zeit vor der Sindslut Thubalkain geboren wird, der Meister in allerlei Erz= und Eisenwerk, so schmiedet schon im Rigveda Tvashta dem grimmigen Indra den Donner= seil. Das Zendavesta kennt als Genius der Metalle einen der sieben Amêsha speñta Kshathra vairya. Den griechischen Olympos versieht der kunstreiche Hephästos, den lateinischen Bulcanus mit künstlicher Metallarbeit, schon in dem altehrwürdigen carmen saliare war der Name eines Schmiedekünstlers Mamurius genannt, und in dem Böluspaliede der Edda heißt es Str. 7:

Die Asen einten sich Haus und Heiligtum Erbauten Essen Schusen Zangen auf bem Ibafelbe hoch sich zu wölben. und schmiebeten Erz und schön Gezäh. (Simrock.)

Wird aber so in den Vorstellungen der indog. Sagenwelt die Kunft des Schmiedes in die fernste Vorzeit hinauf gerückt, so liegt die für unsere ganze Untersuchung hochwichtige Frage schon jest nahe, ob die Indogermanen schon vor ihrer Trennung das Schmiedehandwerk gekannt haben? Denn sind wir imstande, diese Frage zu bejahen, so würde schon hieraus die Bekanntschaft der indog. Urzeit mit gewissen Metallen mit Notwendigkeit folgen; müßten wir aber dieselbe verneinen, so wäre es zwar immerhin

möglich, daß die Indogermanen die Metalle, sei es als unaussgebeutete Naturkörper, sei es durch importierte Fabrikate kannten: keinesfalls aber könnten dieselben in ihrem Leben von culturshiftvischer Bedeutung oder für ihren Bildungsstand maßgebend gewesen sein.

Betrachten wir zunächst die Namen des Schmiedes, wie sie bei den indog. Bölkern sich finden, so ergiebt sich zuerft, daß eine etymologische Verwandtschaft derselben auf indog. Boden nicht besteht. Eine Ausnahme von dieser Regel macht nur einmal altst. vutri "Schmied" = altpreuß. wutris (autre "Schmiede"), das andremal germ. smidar = altil. medari; indessen fonnen in letterem Falle auch selbständige Ableitungen von smida "Metall" und medi "Rupfer", über beren Berhältnis unten zu handeln sein wird, vorliegen. Singegen haben fast alle Bölfer genuine, und zwar gewöhnlich durch alle Dialette sich ziehende Benennungen des Schmiedes, wie im Germanischen abd. smid, aglf. smith, altn. smidr, got. smith, im Celtischen ir. goba, bret. corn. chmr. gof, im Italischen lat. faber, picenisch faber (forte faber F. Bücheler lex. it. p. IX). Auch liegt das hohe Alter dieser Wörter in ihrer frühzeitigen Verwendung zu Gigennamen ausgesprochen. Schon im Rigsmal v. 21 begegnet ein Smidr; dazu vergleiche man das lat. Fabricius und das altgallische Gobannitio (Caes. de bell. gall. VII Cap. 4), ir. Gobanus, comr. Gouannon.

Entlehnungen aus einer indog. Sprache in die andere finden zuweilen (z. B. in lit. rudininkas aus poln. rudnik und alb. χοβάτο-ι: altfl. kovači), Entlehnung aus einer nichtindog. in eine indog. Sprache sehr selten (z. B. in alb. aλbάν-ι aus dem Türkischen) statt. Hingegen sind die indog. Wörter sür Schmied öfters über die Grenzen dieses Sprachstammes hinausgedrungen; so das germanische Wort zu den Lappen (smirjo, smid), das slav. kovači zu den Magharen (kovács), das lit. kálwis, lett. kalleys zu Liven und Sten (kalev, kalevi). Letztere Entlehnung würde in sehr alte Zeit zurückgehen, wenn der Name des sinnischen Nationalheros und Heldenvaters kaleva, der auch als Vater des ewigen Schmiedekünstlers Ilmarinen zu betrachten ist, mit Recht hierher gestellt wird.\*

<sup>\*)</sup> So nach Ahlqvist Eusturm. p. 58. Anders D. Donner Vergleichendes Börterb. der finnisch-ugrischen Spr. I p. 57, der kaleva 2c. für genuin hält.

Aus alldem geht hervor, daß sich bei den indog. Bölkern zwar sehr frühzeitig, aber noch nicht zur Zeit des ethnologischen Zusammenhangs mit Brudervölkern Bezeichnungen für den Schmied ausgebildet haben müssen.

Was nun den Ursprung der indog. Benennungen des Schmiedes anbetrifft, so ist dieser ein dreifacher. Dieselben find nämlich entweder Ableitungen von Wörtern, welche Metalle oder das Metall überhaupt bezeichnen, wie griech. zadzeńe, ochnoeńe χαλχός, σίδησος, ahd. smîdar : smîda, altfl. mědar : mědi und kuznĭcĭ : kuznĭ "res e metallo cuso factae", poin rudnik : ruda 2c. Huch Bildungen wie nperf. ahangar, furd. hasin-ger "Gisen bereitend": ahan "Gisen" gehören hierher. Aus benachbarten Sprachstämmen vergleiche man lapp. ravdde = finn. rautio "Schmicd": finn. rauta "Gifen" und türk. temirzi "Gifenmann": timir "Gifen" 2c. Oder die Ramen des Schmiedes gehen zweitens aus Verbalbegriffen hervor, welche das Schmieden, ursprünglich das Hauen bezeichnen wie lit. kálwis : kálti = lat. cellere, altfl. ruff. 2c. kovači : kovati, kuja (ku = lat. cu-d-ere, ahd. houwan 2c.). Drittens endlich pflegen Substantiva mit der allgemeinen Bedeutung "Arbeiter, Kunftarbeiter" in Die engere Bedeutungssphäre des Schmiedes überzugehen. So ftrt. kârmârá = karmâra : B. kar "machen", lat. faber : facio, ir. neben goba cerd (aerarius val. Windisch J. T. p. 420) zur ebengenannten W. kar gehörig, welche auch im Zigeunerischen (kér-av) speciell zur Bezeichnung der Schmiedearbeit (kérav búti "schmieden") verwendet wird (vgl. jedoch unten p. 235). Am beutlichsten läßt sich dieser Übergang aber am germanischen Worte got. smitha, altn. smidt ze. verfolgen. Dasfelbe hat in den älteren Sprachepochen noch durchaus die Bedeutung des lat. faber, wes= wegen neben ahd. êrsmid, chaltsmid ze. auch aglf. vîgsmid, altn. ljödasmidr, bölvasmidr "Unheilschmied", agls. vundersmid Beóv. 1682, ahd. urtailsmit 2c. 2c. gefagt wird (vgl. Wackernagel Al. Schriften I p. 49). Genau dieselbe Bewandtnis hat es mit dem westfinnischen Namen des Schmiedes seppä, welcher diese Bedeutung nicht ursprünglich gehabt haben kann. In der Volkssprache begegnen finn. runoseppä, Meister in der Runendichtung", purrenseppä "erfahren im Zimmern der Boote", eftn. kingsepp "Schuhmacher", rätsepp "Schneider" u. a. m. (vgl. Ahlqvist Culturw. p. 57).

Eine wenigstens für spätere Zeiten nicht uninteressante Bezeichnung des Schmiedes bietet schließlich das alb.  $j\bar{\epsilon}\beta jir$ - $\iota=$ 

Alyóntios, ngr. Fóptos, engl. Gypsies, span. Gitanos, eigentlich "Zigeuner". Denn von diesen wird in Orient und Occident zumeist das Gewerbe des Kaltschmiedes (ahd. chaltsmid "der ohne Feuer schmiedende") ausgeübt. Die Benennungen des Schmiedes in den Zigeunermundarten selbst (vgl. A. Pott Die Zigeuner in Europa und Asien I p. 147) bieten außer dem oben angesührten nichts von Bedeutung.

Gang analoge sprachliche Verhältnisse wie bei ben Namen des Schmiedes finden fich in den Benennungen seiner Uten= filien und Werkzeuge. Go läßt fich in den griechischen Wörtern für diese Dinge (ber Amboß hom. äxuw, ber Blasc= balg hom. ή φυσα, der Schmiedehammer hom. ή δαιστής und ή σφυσα, die Feuerzange ή πυράγοη später κάρκινοι "Prebs= scheren", die Schmelzösen hom. zóavoi : zéw. später námivos, Θέρμαστρα, βαῦνος) auch nicht eine Spur von Verwandtschaft mit den italischen Wörtern (incus, sins alb. κούδενε-α entlehnt und von cudere gebilbet, wie ambosz, ahd. anapôz : pôzan, "fundere" und altst. nakovalo: kovati oder lit. priekālas (altpr. preicalis): kálti], follis, malleus, forceps, fornus, fornax ent= decken, da man nicht die Wurzelverwandtschaft von 9έρμαστρα: Geouós und fornax : formus "heiß" als einen culturhiftorischen Busammenhang zwischen beiden Wörtern beweisend wird ansehn mollen.

Aber auch in den ältesten Denkmälern der Inder und Franier führt troß ihrer nahen Verwandtschaft das einzige versgleichbare Stück metallurgischer Thätigkeit, der Schmelzosen ganz verschiedene Namen. Im Rigveda heißt derselbe nämlich

dhmâtâ' (dhmâ'tâ "der Schmelzer"): dham, dhmâ, blasen, vgl. dhmâtás ditis "Blasebalg",

im Avesta aber

saêpa (ayôsaêpa, erezatosaêpa): sif "bohren\*)" (Justi).

Dazu ist schon in der für die Kenntnis der altiranischen Metallurgie wichtigsten Stelle des Avesta Bend. VIII, 254 f. (vgl. K. Z. XXV p. 578 f.) der Schmelzosen mit einem evident semitischen Worte zend. tanûra, hebr. tannûr, welches auch im

<sup>\*)</sup> A. Fick Bergl. Wörterbuch I  $^3$  stellt hierher griech. \*i $\beta\delta\eta$  Metallschlade, \*i $\beta\delta\omega\nu$  Bergmann 2c. (?) W. Geiger Oftiran. Cultur p. 388 leitet saêpa von einer W. sip (nperf. siftan "härten") und zend. pisra, ebenfalls "Schmiebe", von strt. piç "schmiede" ab. Nach K. Geldner (K. Z. XXV p. 585) sind auch zend. khumba und aoni Schmelzvorrichtungen.

Neupersischen und Afghanischen 2c. wiederkehrt, bezeichnet. Nicht unmöglich wäre, daß auch das Vorgebirge der eisenreichen Laconica, Talvagov, in unmittelbarer Nähe der altphönicischen Niederslassungen auf Kythera gelegen, hiervon seinen Namen empfing, ebenso wie eine andere hebräischsphönicische Bezeichnung der Schmelzhütte zâr(e)phat: zâraf "schmelzen" in dem Namen der griechischen Insel Serîphos (auch im phön. Sarepta) wiederschrt (vgl. Kiepert Lehrbuch der alten Geographie p. 252).

Daß die ursprünglichen Werkzeuge des Schmiedes aus Stein bestanden, zeigt die Häusigkeit der Namen derselben, welche aus dem alt-indog. Worte für Stein str. áçman — altsl. kament ze. her= vorgehen. Hierher gehören im Germanischen altn. hamarr — ahd. hamar, got. aühns — ahd. ofan; im Griechischen äxuwr "Amboß" und xáuros "Dsen", welches als Lehnwort in die slavischen Sprachen und weiter (nsl. komen, bulg. kumin, ngr. xautu, magy. kemény) gedrungen zu sein scheint, nach J. Schmidt W. At. p. 70 auch invos "Dsen"; im Sanstrit áçman "Hammer" und "Amboß" und (später) açmanta "Osen".

She man sich darauf versteht, die Bälge der Tiere (griech. Hespiech) Frandzüge bei Beschich Grundzüge bei Belgen zusammenzunähen, wird man sich mit den Fittigen großer Bögel beholfen haben, wie es denn Rigveda IX, 112, 2, der ältesten Steile auf indog. Boden, welche uns in eine Schmiedewerkstätte führt, heißt:\*)

Der Schmied mit Reisig auf dem Herb Und in der Hand den Flederwisch, Mit Amboß und mit Feuersglut Wünscht einen reichen Kunden sich.

In die westfinnischen Sprachen hat auch hier von germanischem und litu-slavischem Boden aus eine starke Entlehnung statt gefunden (vgl. Ahlqvist Culturw. p. 60 f.). So entspricht, um hier nur ein instructives Beispiel anzusühren, sinn. paja, estn. paja und pada "Schmiede" germanischem potta, pott, potte "Topf", sit. pidas und erinnert so an Zeiten, in welchen der Schmied, wie später die Zigeuner, von Ort zu Ort zog und an jeder Stelle seine Werkstatt aufzuschlagen imstande war. Einen gewissen

<sup>\*)</sup> Bgl. Geldner u. Kaegi 70 Lieber d. Rigveda p. 167. Der Vogelfittig = parņā çakunānām.

Gegensatz zu diesen wandernden Schmieden, aber ebenfalls auf die primitiven Anfänge des Gewerbes hinweisend, bilden die öffentlichen und gemeinsamen Schmieden des deutschen Mittelsalters, in denen jeder noch seinen geringen Bedarf selbst sich ansfertigte. Auch Homer scheint dieselben zu kennen. Wenigstens wird Od. XVIII, 328 die Schmiede (χαλχήιος δόμος) auf gleiche Stufe mit der λέσχη der "Volksherberge" hebr. lish(\*)kâh gestellt.

Wenn somit nach dem Ausgeführten aus der Sprache die Bekanntschaft der ältesten Indogermanen mit dem Schmiedeshandwerk in keiner Weise hervorgeht, so könnte man doch geneigt sein, dieselbe aus der Übereinstimmung gewisser Sagenkreise zu solgern, welche sich schon in sehr früher Zeit um den Schmied und sein Gewerbe gebildet zu haben scheinen. Wir meinen hier in erster Linie die auffällige, schon von A. Kuhn (K. Z. IV p. 95 f.) hervorgehobene Verwandtschaft, welche zwischen der classischen Hervorgehobene Verwandtschaft, welche zwischen der classischen Hervorzischen Välunderswischen Völunderswischen Völunderswischen Völunderswischen Völunderswischen Völunderswischen Völunderschied und Wilkinasage dargestellt ist, andererseits zu constatieren ist.

Bunächst springt nämlich eine Eigenschaft in die Augen, welche Bölundr, der Schmied des Nordens, mit Hephästos-Bulscanus, dem Schmiede des Südens, teilt. Wie ersterer von dem König Nidudr, damit er auf Säwarstadr zurückbleibe, an den Sehnen durchschnitten und so gelähmt wird, so führt auch Hephästos schon bei Homer den Beinamen xvlloxodicov "der krummfüßige" und duguzvizer, "der auf beiden Beinen hinkende", erscheint also an den Füßen mit einem Gebrechen behastet, welches er nach den einen mit auf die Welt gebracht, nach anderen durch seinen Sturz vom Olympos sich zugezogen hat. Bemerkenswert erscheint auch, daß Bölundr in seiner Gefangensschaft der Königstochter Bödvildr Gewalt anthut, so wie Hephästos der Athene nachstellt, als sie Wassen bei ihm ansfertigen sassen will.

Noch handgreiflicher sind die verwandtschaftlichen Züge zwischen der Wielant- und Dädalussage. Wie Völundr vom König Nicutar mit Gewalt auf Säwarstadr zurückgehalten wird, so Dädalos vom Minos. Das Wolfsthal, in welchem ersterer haust, fünstliches Schmiedewerk verfertigend, vergleicht sich passend dem Labyrinth, in welchem Dädalus seine kunstvollen Arbeiten

erfinnt. Wie Völundr sich mit dem von ihm selbst ersundenen Flügelkleid in die Lüfte schwingt, so entslicht auch Dädalos auf gleichem Wege. Im Norden ist es der Bruder des Völundr, Egill, der mit dem Flügelkleid einen durch die List des Bruders verunglückten Versuch macht und zu Voden fällt, im Süden der Sohn des Dädalos Ikaros, der, allerdings durch eigene Unvorssichtigkeit, samt seinen Flügeln ins Weer stürzt.

Trot der unleugbaren Übereinstimmung dieser Vorstellungsreihen müssen wir aber dennoch begründete Bedenken tragen, ihre Ausbildung auf indog. Ursprünge durchweg zurückzuführen.

Zunächst ist die Gestalt des Hephästos in keiner Weise mit der des Dädalos zu identificieren; denn wenn auch ersterer von Pindar als δαίδαλος bezeichnet wird, so ist doch die Bedeutung dieses Wortes (:δαιδάλλω ,,fünstlich verfertigen") eine so alls gemeine, daß hieraus nimmermehr die ursprüngliche Einheit jener beiden mythischen Figuren gefolgert werden kann. Im ganzen elassischen Altertum hat dagegen Dädalos, der Heros der Holzschnizerei und Architektur, mit Metallarbeit nichts zu schaffen (vgl. L. Preller Griech. Mythol. I p. 123), und die wahrscheinlich älteste Berknüpfung seines Namens mit dem phönicisch semitischen Kreta deutet auf den orientalischen Ursprung der an ihn sich fnüpfenden Sagen nicht undeutlich hin.

Was hingegen Hephästos betrifft, dessen Name eine Deustung leider noch nicht gefunden\*) hat, so kann es nicht zweisels haft sein, daß derselbe noch in der griechischen Borzeit die reine, aber wie in dem Ugni des Beda göttlich verehrte Natursfraft bezeichnet habe. So kann noch der Dichter von II, 426 in diesem Sinne sagen

σπλάγχνα δ'ἄρ' άμπείραντες ύπείρε χον Ήφαίστοιο

und auch der italische Hephästos Volcanus birgt, wenn er mit Recht von strt. varç "glänzen", várças "Glanz" (nach Graß=mann R. Z. XIV p. 164) abgeleitet wird, deutlich den Grund=begriff des Feuerglanzes in sich.\*\*)

<sup>\*)</sup> M. Müller ibentificiert "Hyauoros mit strt. yávishta "der jüngste", einem stehenden Epitheton von Agni, A. Kuhn mit sabhêyishta "der hüuß-lichste" (vgl. Vesta, έστία) K. Z. XVIII p. 212.

<sup>\*\*)</sup> Indessen ist Volcanus vielleicht gar kein italisches Wort. Nahe zu liegen scheint das hesychische Felgávos à Zeds naoà Konoin, das auch in-

Aber auch die Vorstellung, daß die in ihrem Ursprunge dünne, wackliche und flackernde Natur des Feuers sich mit dem Hinfen des Menschen vergleichen lasse, scheint indogermanisch zu sein. Der lahme Hephästos der Griechen sindet nämlich eine merkwürdige Parallele in dem Epitheton apåd, "fußlos", welches allerdings nur einmal im Rigveda (IV, 1, 11) neben açîrshå, "kopflos" dem Ugni gegeben wird. War aber diese Auffassung des Feuers uralt, so muß dieselbe auch bei den Germanen, welche nach Cäsar de bell. gall. VI cap. 21 sehr lange an der Verehrung der Naturgewalten sestheilten, gegolten haben (deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam) und konnte, nachdem sich die bildende Thätigkeit des Feuers in der Person des Wielant-Völundr personissieiert hatte, leicht auf diesen übertragen werden.

Wenn wir so den Zug der Lahmheit, welchen der griechische und germanische Schmiedegott mit einander teilen, als indog. Erbaut anerkennen ju muffen geglaubt haben, fo scheinen uns hingegen die Übereinstimmungen der Wielant = Dadalusfage auf demselben Wege entstanden zu sein, auf welchem auch die Sagen des Hercules und Odyffeus (Tacitus Germ. cap. 3) nach dem Norden gedrungen find; d. h. durch Wanderung, sei es nun von dem griechischen Massilia durch Gallien nach dem Rhein oder von der Adria und Thracien her, "wo wir galatische und ger= manische Bölker, die Stordisten und Bastarnen in naber Berührung mit Griechen finden" (vgl. A. Holymann Germanische Altertümer hräg, von A. Holder p. 115). War dem aber so, so mußte notwendiger Weise alles, was bei den Griechen von Dädalos erzählt wurde, im Norden auf den Heros des Schmiede= handwerks übertragen werden; denn hier repräsentierte ja dieses das Höchste, was man an Kunstfertigkeit zu leisten imstande war, und so ist es natürlich, wenn Dädalus mit smeidar (Graff Sprachsch. VI p. 828) und Labyrinth nordisch mit Völundarhûs wiedergegeben ward.

schriftlich (auf einer Münze) belegt ift; vgl. Vorehsch dial. cret. p. 6. Auch auf etrurischen Denkmälern begegnet Velchanu, das aber von Corffen Die Sprache der Etrusker I p. 969 als Personenname gedeutet wird.

Der echt etrustische Bulkan ist vielmehr Sethlans. Er ist es hier, ber mit dem Schlag seines Hammers den Jupiter von der Minerva entbindet, vgl. Hümner De Vulcani in veteribus artium monumentis sigura. Diss. Vratislaviae 1870.

Diese Auffassung des Sachverhaltes ist aber um so wahrscheinlicher, als sich durch fast das ganze Europa zahlreiche und in die Augen springende Züge der Verwandtschaft in den meisten der um das Schmiedehandwerk sich schlingenden Sagen und Anschauungen ziehen, deren Erklärung ohne die Annahme einer an der Hand der Ausbreitung der Schmiedekunst selbst sich vollziehenden Entlehnung von Volk zu Volk kaum möglich sein dürste. Es wird aber für unsere Zwecke von einem besonderen Interessein, die wichtigsten dieser Übereinstimmungen der europäischen Schmiedesagen hier in kürze zu versolgen.

Beitverbreitet ift zuerst die Ansicht, daß das Schmiedehand= werk von übermenschlichen Wesen erfunden worden sei und noch von ihnen ausgeübt werde. Im germanischen Rorden sind dies einerseits die Riesen, deren Waffen Gisenstangen sind, und in deren Welt der Eisenwald liegt. Auch Namen wie Jarnsaxa und Jarnglumra (iarn "Eisen") begegnen bei ihnen (vgl. R. Weinhold Altn. Leben p. 93). Undererseits aber und besonders werden die Zwerge (ahd. twere, aglf. dveorg, altn. dvergr), deren zweite gemein= germanische Benennung (abd. alp "Elbe", agls. älf, altn. âlfr) Al. Ruhn (R. Z. IV p. 110) mit dem Namen der indischen rbhie zusammenstellt, und die er als die Beister der verstorbenen Menschen beutet (pitáras, πατέρες), auf dem gesamten germanischen Sprach= gebiet als die eigentlichen Behüter und Bearbeiter der unter= irdischen Metallschätze angesehen. Rach der Wilkingsage wird Wielant von seinem Bater Wade erft zu Mimir, als er aber da von Siegfried wie die anderen Gesellen mighandelt wird, zu zwei Zwergen im Kallovaberge in die Lehre gebracht. Auch in der Völundartvida ward Völundr alfa liodi "alforum socius" und vîsi âlfa "alforum princeps" genannt.\*)

<sup>\*)</sup> Durch ben Umstand, daß in der prosaischen Einleitung der Bölundarkvida Bölundr als Sohn eines Finnenkönigs bezeichnet wird, sieht sich M. Sjoegren in einem interessanten Aussauf De Finnis aliisque Tschudicis gentibus scientia et usu metallorum antiquitus insignibus, vgl. Bulletin scientissque publié par l'académie imp. de Saint-Pétersbourg VI p. 163 f., veranlaßt, in den nordischen Alsen ein sinnisches Bolk zu erblicken. E. Hofmann (Germ. VIII p. 11) will sogar das altn. Bölundr aus dem sinnischen valaa "gießen" erklären. Derartigen Herleitungen steht aber die Abhängigseit der westssinischen Bölker in der Terminologie des Schmiedehandwerks, auf welche wir schon flüchtig hingewiesen haben, entgegen. Mit der Zeit sind allerdings die Finnen, wie ein Blick in das Kalevala oder das Kalevipoeg (eine estnische Sage, verdeutscht von Carl Reinthal. Berhandlungen der gel.

Den nordischen Riefen entsprechen im Guden die Ryklopen. welche von Homer allerdings noch nicht mit dem Schmiedehand= werk in Berbindung gebracht werden, sondern von denen erft die spätere Sage berichtet, daß fie auf Sicilien und an anderen vulkanischen Örtlichkeiten als Gefellen des Sephäftos dröhnend das Erz für Götter und Menschen im Feuer bereiten. Aber auch die Vorstellung des Schmiedes in Zwergsgestalt fehlt auf dem classischen Boden nicht. Die bildende Kunft scheint den Hephäftos in alter Zeit zwergartig dargeftellt zu haben (vgl. Preller Griech. Myth. I p. 123). Jedenfalls glich das Hephäftos= bild im Tempel zu Memphis, über welches Kambyses seinen Hohn äußerte, einem Zwerg oder Robold. Bgl. Herod. III Cap. 37: έστι γὰο τοῦ Ἡφαίστου τιὐγαλμα τοῖσι Φοινικηΐοισι Παταίκοισι έμφερέστατον, τούς οί Φοίνικες έν τῆσι πρώρησι τῶν τριηρέων περιάγουσι .... πυγμαίου ανδρός μίμησίς έστι. Später scheint die Idee der zwergenhaften Geftalt vom Bephästos auf seine Behilfen übertragen worden zu fein. Go führt uns ein Basrelief aus der Sammlung des Louvre in die Werkstatt des Bephästos, wo der Meister nebst einigen Satyrn in voller Arbeit sich be= findet. Neben dem Schmiedeofen aber, aus welchem die lodernde Flamme herausschlägt, sist eine zwergartige langbärtige, buckelige Geftalt in sich gebückt, mit Kennerblick die Politur eines vor ihr ruhenden Helmes prüfend (vgl. E. Guhl u. W. Koner Das Leben der Griechen u. Römer 4 p. 281).

Endlich ist mir das wahrscheinlichste, daß auch die bekanntesten unter jenen rätselhaften vorderasiatisch griechischen Dämonen,

efin. Gesellschaft zu Dorpat IV u. V) lehrt, tüchtige Schmiedemeister geworden, so daß der verhältnismäßig späte Versasser der prosaischen Sinzleitungen der Sdalieder leicht darauf kommen konnte, den germ. Völundr als Finnen aufzusassen. Vgl. noch Förstemann Geschichte d. d. Sprachestammes I p. 454.

Natürlich ift auch eine Herleitung aus dem Celtischen versucht worden, worüber man H. Schreiber Taschenbuch für Geschichte und Altertum in Südsbeutschland IV p. 103 f. vergleiche.

Freilich ift auch die von J. Grimm (Myth.  $^3$  p. 351) versuchte Deutung des altn. Völundr, agss. Vêland, ahd. Wielant aus dem Germanischen (altn.  $v\hat{e}l$  "ars,  $\tau\acute{e}\chi\nu\eta$ , ahd. list") sehr zweiselshaft. Auch kann altn. Völundr lautlich nicht direkt dem agss. Vêland, ahd. Wielant entsprechen, sondern weist eher auf Entsehnung aus dem Süden hin.

Bezüglich der Erschließung dieser Namen scheint man mir also bis jetzt über ein non liquet nicht hinauszukommen.

welche zur Metallurgie Beziehungen haben, wie Kabiren, Telschinen, Korybanten ze. die *Idaīoi Iázīvdoi*, auf welche wir noch zurückkommen werden, durch ihren Namen (Fingerlinge, Däumslinge, Phymäen) in den Kreis jener Borstellungen gehören. Keinesfalls wird man die abenteuerlichen Deutungen des Wortes dáxīvdoi bei den Alten (vgl. Pollug II, 156 und sonst) gelten lassen wollen.

Wie das Staunen der Menschheit über die wunderbare Runft, welche es versteht, das harte Metall im Feuer zu schmelzen und kostbare Dinge aus ihm zu schmieden, dazu geführt hat, die Erfindung derselben überirdischen Wesen zuzuschreiben, so fann man sich auch die Ausübung derselben durch irdische Geschöpfe nicht ohne die Zuhilfenahme geheimnisvoller und zauberhafter Mittel vorstellen. Diese Unschauung gilt wiederum durch ganz Europa. Die schon erwähnten 'Ιδαίοι Δάπτυλοι werden bereits in der ältesten Nachricht, welche über dieselben erhalten ift, in dem epischen Fragment der Phoronis (val. Schol. zu Apoll. A. I, 1126) γόητες "Zauberer" genannt, ein stehendes Beiwort für dieselben, welches in der späteren Litteratur häufig wiederkehrt.\*) Auf irischem Boden ruft S. Patrick (vgl. Windisch J. T. I, 7, 48) verschiedene Tugenden an fri brichta ban ocus goband ocus druad "gegen die Zaubersprüche von Weibern, Schmieden und Druiden". Auch die bekannten flavischen Heiligen Ruzma und Demian, die sonst für geschickte Arzte (paquaneis wie die Dactylen) gelten, treten in ruffischen Volkserzählungen "als heilige und übernatürliche (γόητες) Schmiede im häufigen Rampf mit Schlangen" auf (vgl. W. R. S. Ralston Russian Folk-Tales p. 70 und The songs of the Russian people p. 198). Nicht minder ift die germanische Figur des Wieland eine durchaus zauberische Verfönlichkeit, und auch im finnisch-estnischen Norden kann eine

"Ενθα γόητες,
'Ίδατοι Φούγες ἄνδοες, ὀρέστεροι οἰκί ἔναιον
Κέλμις Δαμναμενεύς τε μέγας καὶ ὑπέοβιος "Ακιιων,
Εὐπάλαμοι θεράποντες ὀρείης 'Αδοηστείης,
Οὶ πρῶτοι τέχνην πολυμήτιος 'Ηφαίστοιο
Εὖρον ἐν οὐρείησι νάπαις ἰόεντα σίδηρον .
'Ές πῦρ τ' ἤνεγκαν καὶ ἀριποεπὲς ἔργον ἔδειξαν.

Bgl. Strabo c. 473 ἄλλοι ἄλλως μυθέουσιν, ἀπόροις ἄπορα συνάπτοντες..... πάντες δὲ καὶ γόητας ὑπειλήφασι......

<sup>\*)</sup> Die angeführte Stelle der Phoronis lautet:

aute Schmiedearbeit der Zauberkunft nicht entbrechen. Jedenfalls zeigt die Art und Weise, in welcher sowohl in der Wilkingsage (val. p. 94 der v. Hagenschen Ausgabe) als auch in dem Kalevi= poeg (val. Gef. VI, 399-416) die Herstellung berühmter Schwerter geschildert wird, daß sich zur Zeit dieser Denkmäler die Phantafie des Volkes die Thätigkeit geschickter Schmiede nicht ohne geheime Künfte vorstellen konnte. In Griechenland und Deutschland werden fast völlig sich deckende Züge von dem Vorhandensein unsichtbar arbeitender Schmiedemeister erzählt. Schon Bytheas in seiner γης περιόδω berichtete, daß auf den Inseln Lipara und Strongple unsichtbare Schmiedearbeit getrieben werde. lege das unbearbeitete Gifen hin und nehme dann am anderen Tag das fertige Schwert oder einen anderen gewünschten Gegen= stand in Empfang (vgl. Schol. zu Apoll. A. IV, 761). Genau dieselbe Sage wird in England und Deutschland, besonders im Niederfächsischen erzählt\*) (vgl. R. Z. IV p. 96 f.).

Beachtung verdient auch die Dreizahl der mythischen Schmiedestünstler (Kéduc, Lauvauevećs, "Lauw, vgl. p. 233 Note), der wir oben bei den Griechen begegnet sind, und die bei Germanen und Romanen widerkehrt. Nicht nur Völundr hat in dem eddischen Lied zwei Brüder, ein altes deutsches buoch nennt ausdrücklich als die berühmtesten smittemeister drei Schmiede Mime, Hertrich und Wieland, und ebenso berichtet eine prosaische Auflösung des altsranzösischen Komans von Fierabras von drei Brüdern Galand (= Wieland), Magnisicans und Ainsiax, die neun berühmte Schwerter schmiedeten (vgl. W. Grimm Die deutsche Heldensage p. 146 u. 43).

Wenn aber so der höchste Grad menschlicher Geschicklichkeit den Schmieden zugeschrieben wird, so ist es begreiflich, daß dieselben auch anderen Fertigkeiten als nicht fernstehend gedacht werden. Besonders ist hier neben der schon berührten ärzt-

<sup>\*)</sup> Ganz ähnlich wird von den Beddahs auf Ceylon berichtet: "Sie trugen, sobald sie Waffen bedurften, bei Nachtzeit ein Stück Fleisch in die Werkstatt eines Schmiedes, hingen ein ausgeschnittenes Blatt von der Form der gewünschten Pfeile daneben, und war das Werk nach also angegebenem Muster vollendet, so holten sie es wieder ab und brachten noch mehr Fleisch." Bgl. Lubbock Die vorgesch. Zeit I p. 60. Auch in ganz Afrika galten die Sisenarbeiter für Zauberer, selbst in Abessynien, wo die Fellahs allein im Besitze der Geheinnisse der Metallurgie sind. Bgl. F. v. Rougemont Die Bronzezzeit oder die Semiten im Occident p. 14.

lichen Thätigkeit der Schmiede die Ton=, Dicht= und Tanzkunst zu nennen. Wie die Idaioi dáxtoloi, wenn sie auch in erster Linie die Kunstdämonen ältester Metallarbeit sind, doch auch zuerst Tonstücke aus Phrygien nach Griechenland gebracht und den dactylischen Rhythmus ersunden haben sollen, so ist auch den germanischen Elben ein "unwiderstehlicher Hang zu Musik und Tanz" eigen (vgl. Grimm Myth. 3 p. 438). Auf keinen Begriff wird das Wort Schmied und Schmieden so häufig ansgewendet wie auf den des Gedichtes, des Liedes (altn. ljödasmidr, ahd. leodslaho, Verse schmieden 2c.), und noch im späteren Mittelalter sind dichtende Schmiede bekannt (vgl. W. Wackernagel Kleinere Schriften I p. 49).

Der mystische Zug, welcher auf der Entstehung kunstvoller Schmiedearbeit ruht, tritt aber noch in einem anderen, den griechischen und deutschen Schmiedesagen gemeinsamen Punkte hervor: es ist dies das trug= und listvolle Element, welches gerade den besten Arbeiten inne zu wohnen pflegt. Die unsicht= baren Fesseln, mit denen Hephästos sein eheliches Lager umsschmiedet, der Thron der Hera ägaretz deguode kaw, das bis in die spätesten Geschlechter Unheil stiftende Halsband der Harmonia sind hierfür Zeugen auf elassischem Boden. Ebenso ist auf germanischem Völundr-Wielant ein trugvoller Gesell. Nachdem er die Söhne König Nichuars getötet hat, heißt es von ihm:

Uber die Schädel Schweift' ich in Silber, Aus den Augen macht' ich Sandte fie der falschen Aus den Zähnen Bilbet' ich Bruftgeschmeid unter dem Schopfe schenkte sie Niduden. Ebelsteine, Frauen Nidudes dann der zweie und sandt' es Bödvilder. (Simrock.)

Auch Reigin und Mime werden von der deutschen Sage als listige und ränkereiche Schmiede geschildert. Im finnischen Kalevala werden die Schwerter bei Hiss, dem bösen Princip, scharf geschliffen, und Hiss Böglein, die Hornisse (vgl. IX, 230 f.), ist es, welche das Zischen böser Schlangen, das schwarze Gift der Nattern u. s. w. in den Stahl hineinträgt.

Einen interessanten Beleg für die Auffassung des Schmiedes als eines Zauberers und Betrügers würde ferner die Wortreihe zend. kageredha "boshaft", armen. kakard yóns, φαθμακεύς

(P. de Lagarde p. 72), offet. k'ard "Schmied", ir. cerd\*) "Schmied" bieten, wenn diese Wörter mit Recht zusammengestellt sind. Am charakteristischsten aber hat sich diese Vorstellung bei den Germanen weiter gebildet.

War hier Wielant allmählich der liftenreiche und tückische Zauberer geworden, so mußte, als die chriftliche Welt dem Norden die Bekanntschaft mit dem Teufel vermittelte, die Person des tückischen Schmiedes den Prieftern äußerst willkommen erscheinen, um den christlichen Begriff des Bosen an ihr der heidnischen Menge zu veranschaulichen. Unzweiselhaft haben in der altdeutschen Auffassung nunmehr Schmied und Teufel gahlreiche Büge gemeinfam. Der Teufel ift ber swarze Meister in der rußigen Hölle, er schmiedet und baut wie Wieland, vor allem aber ift er hinkebein (diable boiteux) wie der nordische Bölundr und der griechische Hephästos, mit welchem letteren er außerdem noch den Sturz aus dem Himmel (Luc. 10, 18) gemein hat\*\*) (vgl. 3. Grimm Myth. 3 p. 945 und III 4 p. 294). Wie lange aber in Deutschland die Spuren der Vorstellung sich erhielten, daß der Schmied ein Zauberer und mit dem Teufel im Bund fei, zeigt die intereffante Erzählung des Pfarrers Beterfen aus dem XVII. Jahrh. (bei G. Freytag Bilder aus der deutschen Vergangenheit IV p. 50 f.) von dem "Erbschmied", welcher einem unbekannten Dieb durch allerhand teuflische Künste das Auge ausschlagen soll.

Den Übergang der Schmiedekunft aus den Händen göttlicher und überirdischer Wesen in die der Menschen und die allmähliche Entstehung einer eigentlichen Schmiedezunft veranschaulicht uns das germanische Altertum aufs beste. Während, so viel ich weiß, in der elassischen Überlieferung kein Held oder Halbgott namhaft gemacht wird, welcher seinen Schild oder sein Schwert sich selbst geschmiedet hätte, begegnen uns unter den Germanen zahlreiche

<sup>\*)</sup> Das irische Wort (Stokes Irish glosses p. 58) stammte dann aus der Zeit des Ausenthaltes celtischer Stämme in Kleinasien her (vgl. jedoch oben p. 225).

<sup>\*\*)</sup> Auch die häufige mhd. Benennung des Teufels välant, valantinne 2c. (vgl. J. Grimm Myth. <sup>3</sup> p. 943 und III <sup>4</sup> p. 293), die aber deutlich auf ursprüngliches f hinweift, möchte man gern mit Wieland 2c. zusammenbringen. Man könnte an eine volksetymologische Berdrehung des alten Wêland, Wieland unter Anlehnung an mhd. vaelen (franz. faillir, lat. fallere) denken, wenn vâlant 2c. nicht viel früher als vaelen belegt wäre.

Recken aus edelem Geschlechte, welche sich darauf verstehen, ihren Bedarf an Schmiedewerk selbst zu versertigen. Ich nenne hier Skallagrim, Kveldulfs Sohn, auf Island (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 93), jung Siegfried, den Longobardenkönig Albuin u. a. (vgl. Paulus Diac. I, 27). Namen anderer mythisch-historischer Schmiede sind: Mime, Hartrich, Eckenbrecht, Mimringus, Madelgêr, Amilias u. a. Begüterte Männer legen sich in ihrem Walde Schmiedewerkstätten an, deren Stellen, namentlich auf Island und im westlichen Deutschland, durch Kohlen und Schlacken noch kenntlich sind. Auch in Irland waren die ältesten Schmieden in tieser Waldeinsamkeit gelegen (vgl. O'Curry Manners and eustoms II p. 246), und ebenso sindet in der estnischen Sage (VI, 1475.) Kalevipoeg\*) erst nach langer Wanderung die einsame Schmiede, in welcher er sein Wunderschwert erhalten soll, im dichtesten Walde versteckt:

Endlich fiel dem rüst'gen Wandrer Auch das schöne Thal ins Auge. Als er diesen Raum betreten, Drang des Blasebalges Brausen Und der Schall der Hammerschläge, Die im Takt den Amboß trasen, Schon von fern ihm in die Ohren u. s. w.

Die Fridolinsage, welche an solchen Waldschmieden haftet, zieht sich durch alle germanischen Stämme (vgl. Weinhold a. a. D. p. 94 f.). Geschickte Schmiede stehen im höchsten Ansehen. König Geiserich erhebt sogar einen derselben in den Grafenstand, und die Tötung eines Schmiedes, vor allem eines Goldschmiedes, wird überall in den Gesehen mit viel größeren Summen bestroht als die anderer Knechte (vgl. Wackernagel Kl. Schriften I p. 46).

In Finnland stehen noch heute die Schmiede in höchster Achtung. Man bringt ihnen Branntwein 20., um sie bei guter Laune zu erhalten, und das Sprichwort lautet:

<sup>\*)</sup> Der eftnische Heldenjüngling läßt sich in mancher Beziehung mit Sigurd-Siegfried vergleichen. Wie dieser bei dem Schmied Mime den gewaltigen Amboß mit dem Hammer in die erde schlägt, so spaltet Kalevipoeg mit dem Bunderschwerte den

schweren Amboß Nebst dem dichtberingten Klohe, Der ihn trug, bis auf den Boden.

Reines Brot genießt ber Schmieber, Beffre Biffen ftets ber Hämmerer.

(Bgl. Ahlqvist a. a. D. p. 60).

Die Sitte endlich, dem Schwerte wie einem lebenden Wesen einen eigenen Namen beizulegen, vgl. Siegfrieds Balmung, Wielands Mimung, Beóvulfs Nägling, Kolands Durndart 2c. scheint sich auf die germanischen Stämme zu beschränken.

### IV. Capitel.

# Das Gold.

Das sagenumwobene Gold, das in dem Sande der Flüsse glitzert und in den Adern der Berge in meist unvererztem, gediegenem Zustand lagert, dessen lieblicher Glanz die Begierde des Wilden in gleicher Weise erregt, als die Leichtigkeit seiner Bearbeitung den Kunstsinn des höher stehenden herauszusordern scheint, das vielgepriesene und vielgeschmähte Gold, das von moralisierenden Dichtern bald als melius irrepertum bald als serro nocentius gescholten, von allen aber gleichmäßig begehrt wird, hat schon in einer vor allen geschichtlichen Ansängen liegenden Zeit seine hohe Stellung in der Wertschätzung des Menschen sich erobert. Zwar wissen die Alten von einer Zeit zu erzählen, in welcher nach den Worten des Lucrez (V, 1272):

fuit in pretio magis aes, aurumque iacebat propter inutilitatem;

allein diese Anschauung von der einstigen Geringschätzung des Goldes anderen Metallen gegenüber findet keinen Anhalt an den thatsächlichen Verhältnissen.

Schon das Worgenrot der geschichtlichen Überlieferung besteuchtet ein durch den Zusammenfluß des edelsten Metalles reich gesegnetes Land Üghpten (vgl. Lepsius Die Metalle in den ägyptischen Inschriften. Abh. der Berl. Ak. d. W. phil.shift. Cl. 1871 p. 31 f.). Besonders häufig erscheinen in den Abstildungen und Inschriften die Üthiopen und Südländer übershaupt, wie sie aus ihrer goldreichen Heimat am roten Meer und arabischen Meerbusen reichen Tribut in Form von Beuteln,

Kingen, Platten, Stangen, Ziegeln barbringen. Aber auch die Afshrier, die Rotennu der Inschriften, und mannigsache Stämme Spriens, die Tahi, die Chetiter, das Bolf von Megiddo werden als goldzollende Tributpflichtige dargestellt, was darauf schließen läßt, daß im Libanon in alten Zeiten außer auf Kupfer, auch auf Gold mit Erfolg gegraben worden sein mag.

Der Name des Goldes lautet im Agyptischen nub, foptisch

noub, woher Nubien seinen Namen zu haben scheint. Das sigürliche Zeichen des Goldes of neiches sich in Benihassan
noch in seiner ursprünglichen Gestalt och erhalten hat, stellt
ein zusammengelegtes Tuch mit zwei Zipfeln dar, in welchem
die Goldbörner durch Schwenken gewaschen werden. Auf dem
älteren Zeichen erkennt man noch den Sack, auß dem das Wasser
abträuselt (vgl. hebr. såqaq, griech. σακκώ). In Theben wird der
Sack von zwei Leuten in der Luft geschwenkt. Darüber steht
"Bereitung des Goldes". In den altägyptischen Inschriften wird

cin doppeltes Gold unterschieden: nub en set "Gold des Felsens", Berggold und nub en mu "Flußgold", welches letztere noch heute von den Negern am blauen Nil unter dem Namen Tibber in Federspulen gesammelt wird.

Es kann wohl kaum einem Zweisel unterliegen, daß dieses lettere überall zuerst die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich gesenkt habe. Denn wenn es wahr ist, was Strabo e. 146, vielleicht mit einiger Übertreibung, aus dem metallreichen Iberien berichtet, daß in dem Goldsande der Turdetanischen Flüsse sich zuweilen halbpfündige Massen (nádeu\*) genannt) finden, wird ähnliches in den Zeiten einer erst beginnenden Ausbeutung auch bei Flüssen anderer goldreicher Länder der Fall gewesen sein. \*\*) Doch scheint auch das edele Metall der Berge im grauen Alters

<sup>\*)</sup> Bohl ein iberifches Bort. Bgl. Plinius hist. nat. XXXIII c. 4 s. 21: Aurum arrugia quaesitum non coquitur, sed statim suum est. Inveniuntur ita massae. Nec non in puteis etiam denas excedentes libras Palacas Hispani vocant, alii palacurnas; iidem quod minutum est, balucem vocant. Bgl. Diefenbach Origines Europaeae p. 240.

<sup>\*\*)</sup> Die Alten wußten vielfach von früher goldführenden Strömen zu erzählen. So foll (nach Strabo c. 626) der auf dem Tmolus entspringende Paktolus dem Krösus seine unermeßlichen Reichtümer zugeführt haben. Abet schon zu Strabos Zeit enkehoune rd ψηγμα.

tum dem Menschen noch bei geringerer Arbeit erreichbar gewesen zu sein als jest. Polybios (bei Strabo c. 208) erzählt, daß bei den Norischen Tauriskern sich eine so ergiebige Goldgrube fand, daß, wenn man auf zwei Fuß die obere Erde abräumte, man sofort ausgrabliches Gold antraf u. s. w.

In dem alten Ügypten geht daher auch die bergmännische Gewinnung des Goldes in die grausten Zeiten zurück. Eine sehr interessante Beschreibung der altägyptischen Goldbergwerke, wie sie schon von den alten Königen eingerichtet sein sollen, ist uns von Diodorus Siculus (III Cap. 12—14) überliesert worden. Mit grellen Farben wird hier das Elend der Tausende von unglückslichen, durch den Machtspruch der Könige zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in den Bergwerken verurteilten Berbrecher gesichildert, wie sie in Fesseln, ohne Kast bei Tag und Nacht, ansgetrieben von den undarmherzigen Peitschenhieben ihrer Aufseher, mit Lämpchen an den Stirnen, wie Geister durch die finsteren Stollen huschend, ohne Pflege ihres Körpers, ohne Kleidung ihrer Scham ihre harte Arbeit verrichten, so daß der Schriftsteller mit den Worten schließt: αὐτὴ γὰρ ἡ φύσις, οἴομαι, ποιεῖ πρόδηλον ως δ χρυσος γένεσιν μὲν ἐπίπονον ἔχει, φυλακὴν δὲ χαλεπήν, σπουδην δὲ μεγίστην, χρῆσιν δὲ ἀνὰ μέσον ἡδονῆς δὲ καὶ λύπης.

Die Goldbereitung selbst wird in folgender Beise dargestellt: "Das in der Grube gewonnene Golderz wird durch Kinder aus dem Stollen zu Tage gebracht, an den Mundlöchern von alten, schwachen und zu anderen Arbeiten untauglichen Leuten in Empfang genommen und zu den Aufbereitungswerkstätten ge= tragen, wo die Arbeiter dasselbe in Empfang nehmen. Nun muffen die jungern und ftarteren Arbeiter die Stude Erg in fteinernen Mörfern bis zur Erbsengröße zerstampfen; das also zerstampfte Erz kommt zu den Mühlen, wo es unter Mühl= steinen zu dem feinsten Mehle gemahlen wird, eine Arbeit der Frauen. Die hierauf folgende Operation, eine Sache geschickter Arbeiter, besteht darin, daß das Erzmehl auf einer schiefen Gbene hingebreitet, mit Wasser übergossen und zuerst schwach, bann aber stärfer mit ben Sanden aufgerührt wird. Go werden die leichteren, erdigen Teile ausgewaschen und über die schiefe Ebene hin durch das Wasser abgeschlemmt; nur die besseren und schwereren Teile bleiben liegen und werden alsdann durch Drücken mit Schwämmen völlig gereinigt; die Schwämme nämlich nehmen

nur die leichteren Teile in ihre Poren auf und lassen das Schwere und Glänzende auf der Tasel zurück." Weiter wird dann von dem Schmelzen der so gewonnenen Goldteilchen eingehend ge-handelt, worauf einzugehen wir uns hier versagen dürsen.

Schon die Nachbarschaft des durch reiche Goldlager und durch die früh gehandhabte Technik der Goldbereitung und Goldverarbeitung ausgezeichneten Landes macht es wahrscheinlich, daß auch die durch zahlreiche geschichtliche Beziehungen mit Agypten verbundenen semitischen Bölker schon in den ältesten Zeiten ihrer Geschichte das koftbare Metall schätzen und suchen gelernt haben. Und wirklich scheint die Bekanntschaft mit dem Golde bei den Semiten fogar in die Zeit ihrer Urgemeinschaft zurückzugehen. Das folgt aus der Übereinstimmung der Ramen diefes Metalles bei mehreren semitischen Bölkern: hebr. zahab, arab. dsahab, chald. d(ĕ)hab, sprisch dahbo, ursem. dahabu. Gin anderer Name des Goldes affgr. hurasu = hebr. charûz (nur poetisch gebraucht) ist nur den Nordsemiten eigen. Beide Wörter bezeichnen bas "schimmernde, glanzende" Metall. Gine britte Bezeichnung . hebr. ketem (fun. von zâhâb) kehrt im Agnptischen wieder (2. f. ägnpt. Spr. und Altertk. X p. 44 und 114 und XII p. 149).

Eine besondere, mit diesen Wörtern nicht zusammenhängende Bezeichnung des Goldes gush-kin, welche das "biegsame Metall" bedeuten soll, besaß die sumerische Bevölkerung Babylons. Doch kommt dies Wort, wie auch die übrigen sumerischen Metallnamen mit Ausnahme des Kupfers, erst in verhältnismäßig jungen Texten vor, und auch die sprachliche Bildung desselben (mit zusammensgesetzen Ideogrammen) soll nach F. Hommel (Die vorsemitischen Culturen Leipzig 1883 p. 409 f.) darauf hinweisen, daß die Sumerier erst in Babylon oder von hier aus die meisten Metalle

und unter ihnen das Gold kennen lernten.

Durch das alte Bölkerthor medisch-semitischen Verkehrs, durch die Pässe der Zagroßkette begeben wir uns zum ersten Male auf indogermanisches Gebiet. Ein Dreieck, gezogen von dem nördelichsten Punkte des Persischen Golfes und dem südlichsten des Raspischen Meeres dis zu den Mündungen des Ganges schließt im großen und ganzen die Wohnsitze einer Reihe von Völkern ein, welche, wie wir schon gesehen haben, seit den frühsten Zeiten ihrer Geschichte durch das engste Band der Sprache und Sitte versunden gewesen sind, den indischeiranischen Völkerzweig. War diesem in der Epoche seines engeren geographischen Zusammen=

hanges schon das Gold bekannt? Wir dürfen, meine ich, diese Frage mit "Ja" beantworten. Einmal entspricht der altindische Name dieses Metalles vedisch hiranya nicht nur in der Wurzel= filbe, sondern, worauf, wie wir gesehen haben, ein besonderes Gewicht zu legen ift, auch in den Suffigen dem zaranya bes Avesta. Die vorderasiatische Anaitis wurde bei den Persern Ζαρητις "die goldene" genannt (vgl. Hesht Ζαρητις · "Αρτεμις · Πέρσαι u. Windischmann die persische Anaitis p. 25). In allen neuiranischen Dialekten, im nperf. zarr, zar, im furd. zer, zir, zêr, im afghan. zar balučî zar (3. K. M. IV p. 425), im bucharischen ser (Klaproth As. Polygl. p. 252), parsi zar kehrt das Wort wieder, und zweifelsohne auch in dem versprengtesten Teil des Franischen, dem Offetischen, wo es suzgharin (im digorischen Dialekt sugh-zarine) lautet. Daneben steht vereinzelt parsi telî, npers. tilah, tilé, tilâh, arab. telá (val. 3. d. M. G. XXXVI p. 61).

Fern ben irano-indischen Sprachen liegt, wie in anderer Beziehung, das Armenische auch in der Benennung des Goldes, soweit das iranische zar nicht in Gestalt von Lehnwörtern wie zarik "Flittergold" 2c. (vgl. J. d. M. G. XXXV p. 558) einsgedrungen ist. Dieselbe lautet hier oski und ist vielleicht in Beziehung zu bringen mit georgischem, in einige nord- und westkaukasische Sprachen übergegangenem okro, oker "Gold".\*) Im übrigen sind die kaukasischen Goldnamen (lesghisch maesed, misidi 2c. und mizdzeghisch deši, dešau 2c.) völlig alleinstehend und dunkel, wie die Sprachen, denen sie angehören.

Dagegen läßt sich das Bekanntsein der indo-iranischen Urzeit mit dem Golde noch durch eine geographisch-historische Combination wahrscheinlich machen. Wenn schon durch eine einsache Betrachtung der Richtungen, in welchen sich die älteste Lußbreitung der beiden genannten Bölker vollzog, zu der Annahme führen muß, daß — man mag dabei über die Urheimat der un-

<sup>\*)</sup> Ganz unmöglich scheint es mir zur Erklärung des armen. oski mit Pictet I p. 157, I <sup>2</sup> p. 184 und P. de Lagarde Armen. Stud. p. 120 an sinn. vaski "Kupser, Erz" zu denken. Sin derartiger Bedeutungsübergang ist auf indog. Boden nicht nachweisdar, und nichts spricht dafür, daß "die Metalle aus den Bergwerken turanischer Bölker zu den Armeniern gestommen" sind.

getrennten Indogermanen denken, wie man will — die noch vereinigten Site der Indo Franier zwischen dem Oberlauf der beiden Ströme Drus und Jarartes in den ungemein fruchtbaren Thalebenen der alten Sogdiane einstmals gelegen haben, so wird diese Annahme durch die gemeinsame Erinnerung an den gewaltigsten Strom der alten Beimat, den Jarartes, welche sich sowohl bei den Indern als bei den Franiern erhalten zu haben scheint, um so glaubhafter gemacht. In den Hymnen des Rigveda wird nämlich öfters ein mythischer Fluß des höchsten Nordens, die Rasa' erwähnt, ein Name, der genau dem Ranha des Avesta entspricht und mit großer Wahrscheinlichkeit den Jagartes oder Arages, wie ihn Herodot nennt, bezeichnet (vgl. oben p. 97). Lagen aber die Hütten des irano-indischen Urvolkes an den Geftaden dieses Fluffes, so muß ihren Bewohnern auch der goldreiche Polytimetos, welcher heute noch Zerafschan "ber goldführende" heißt, bekannt gemesen sein, der sein Wasser zwar in den Drus ergießt, aber mit seinem Oberlauf nahe an bas Stromgebiet des Jaxartes herantritt.

Indessen auch nach ihrer Loslösung aus der gemeinsamen Seimat muffen die beiden Bölfer häufig mit goldführenden Strömen in Berührung gekommen sein. Sowohl der Hindukusch als besonders der Himalana entsenden Strome, die reichlichen Goldfand von dem Gebirge herabschwemmen (vgl. 28. Beiger Oftiran. Cultur p. 147). In den Anschauungen der Alten, bei Herodot und Megasthenes, gilt Indien daher infolge einer fälsch= lichen Ausdehnung des ihnen von den nordwestlichen Gegenden Bekannten für ein goldgesegnetes Land. Plinius (hist. nat. VI, 23) weiß von einer Gold- und Silberinfel Chryfe und Arghre (oftwärts von der Gangesmündung, später χουσή χερσόνησος j. Malaka; vgl. Kiepert Handbuch d. a. G. p. 42) zu erzählen. "Du goldreiche Sindhu", "Du Strom im goldenen Bette" (hiranyáyî, hiranyavartanî) heißt es im Rigveda vom Indus, an deffen Mündung das Volk der Abhîra (Ophir) wohnt (vgl. oben p. 216). Aber auch Goldgruben scheint man in jener Zeit schon gekannt zu haben, wie überhaupt der Heißhunger nach dem kostbaren Metall gerade bei den frommen Sangern des Rigveda am unverhüllteften hervortritt. Auch die Sitte, das gewonnene Gold durch Waffer zu reinigen, die uns schon in Agypten begegnete, wird in vedischen Terten erwähnt (adbhyd' hiranyam punanti); vgl. Zimmer Altind. Leben p. 49 f. Eine üppige Terminologie blüht in der

späteren Sanskritsprache für das von Allen begehrte Metall empor.\*)

Von diesen späteren Goldnamen des Sansfrit will ich nur einen hervorheben, welcher in dem Gewande einer Fabel schon in fehr früher Zeit seinen Gingang in das Abendland gefunden hat. Herodot (III Cap. 102-105), und nach ihm andere, berichtet nämlich von einem ftreitbaren Volk im Norden Indiens, welches auf Ramelen früh beim ersten Morgenstrahl in die Bufte hinaus= reite, um Gold zu holen. "Es giebt dort nämlich Ameifen von der Größe zwischen Hund und Juchs und einer außerordentlichen Schnelligkeit, die nach Ameisenart in dem Erdboden sich anbauen und hügel von goldartigem Sande aufwerfen. So galt es benn, diesen Goldsand eiligst auf die Ramele zu laden und noch vor der fühlen Tageszeit heimzukehren. Denn wenn die Ameisen sich während der Sitze versteckt hielten, so kommen sie später aus ihrem Bau und von ihrem Geruch geleitet, jagen sie den Goldräubern nach." Auf diese im Altertum weit verbreitete Sage spielt auch die Glosse Hespaldeig · μύρμηχες an. In der That wird nun von den Indern eine von dem nordindischen Stamm der Darada, die eben von den Alten als Goldjäger bezeichnet werden, gebrachte Art Goldes pipilika "Ameise" (Mahâbharata 2 1860) genannt, und es wäre nach Lassen wahr= scheinlich, daß mit diesem Namen eine auf den sandigen Gbenen Tibets noch jett lebende Sattung von Murmeltieren gemeint wurde, welche nach Art der Ameisen in Gesellschaften zusammen= leben und Höhlen bauen. Der von diesen Tieren aufgewühlte Sand, welcher öfters Gold enthalten mochte, konnte in den indischen Goldsuchern leicht die Meinung erwecken, als ob jenen Tieren ein besonderer Instinct für die Auffindung der Metalle innewohne.

Eine andere Erklärung der Sage von den goldgrabenden Ameisen nimmt an, daß unter jenen rätselhaften Tieren ein Tibetanischer Menschenschlag zu verstehen sei, und wirklich sollen

<sup>\*)</sup> Bgl. Pott Stym. Forschungen II p. 410 f. Derselbe bespricht die indischen Goldnamen nach den vier Kategorien: Glanz und Farbe, wirklicher oder eingebildeter Fundort, Sigenschaften oder lobende Spitheta, ungewisse Ubkunft. Bgl. ebendaselbst über die strt. Namen der übrigen Metalle.

Der Rajanighangu Narahari's (in der Mitte des XIII. Jahrh. unserer Zeitrechnung) ed. R. Garbe Leipzig 1882 nennt 42 Namen für Gold (vgl. p. 33 f.).

neuere Durchforschungen Tibets auf zahlreiche in Gesellschaften lebende Familien Tibetanischer Goldgräber geführt haben, welche in strenger Winterfälte, in Pelze und Felle bis über die Ohren eingehüllt, von wilden und großen Hunden beschüpt, mit langen eisernen Spaten nach dem reichlich vorhandenen Golde graben (vgl. Ausland 1873 No. 39).

Nachdem wir so die alten Culturstaaten des Orients von den Usern des Nils bis zum Oxus und Indus durchwandert und überall gefunden haben, daß die Freude an dem kostbaren Metall und die Sehnsucht nach ihm bis in nur an der Hand der Sprachen erschließbare Vorzeiten zurückgeht, wenden wir uns unserem heimatlichen Erdteil Europa zu.

Auch diesem hat die Natur nicht gänzlich das erste ihrer Güter versagt. Schon die Alten berichten von dem Reichtum Spaniens, Galliens, der Schweiz, Noricums, Macedoniens. Nach und nach hat man auch in Großbritannien und Frland, in Böhmen, Österreich, Ungarn, im Sande der Donau, des Rheines, der Mosel, der Eder, der Schwarza, der Rhone 2c., das Gold, wenn auch oft nur als färglichen Lohn einer mühevollen Arbeit gefunden. Die prähistorischen Funde Alteuropas können uns für das erste Auftreten des Goldes in Europa keine hiftorischen Anhaltspunkte geben. In den Pfahlbauten der Poebne ift weder Gold noch Silber gefunden worden, obgleich der dort entdeckte Bernftein auf weitgehende Handelsverbindungen schon in jener Zeit schließen läßt. Auch in den Schweizer Pfahlbauten begegnet unfer Metall überaus felten, wie zu St. Aubin und Moeringen in Fingerringen, Rosetten und anderem Schmuck von Gold. Zu den bedeutendsten Goldfunden Europas gehören ohne Zweisel die den Hallftätter und den Schliemannschen Ausgrabungen in Mycenae entstammenden, die, so viel interessantes sie dem eigentlichen Archäologen gebracht haben, doch für unsere hier zu verfolgenden Zwecke nur von geringer Bedeutung sind. Vertrauen wir uns daher auch hier unserer Führerin, der Sprachwissenschaft, an, welche uns zunächst zu dem Ausgangspunkt europäischer Civilisation, auf die claffischen Stätten des Mittelmeergebietes, geleiten möge!

Das Gold heißt im Griechischen  $\chi \varrho \bar{\nu} \sigma \delta \varsigma$ , ein Wort, welches von verschiedenen Gelehrten auf die Stammformen \* $\chi \varrho \bar{\nu} - \iota \iota \iota \varsigma$  oder auch \* $\chi \varrho \bar{\nu} - \iota \iota \iota \varsigma$  zurückgeführt, den oben aufgezählten irand-indischen Namen des Goldes zur Seite gestellt und so als Argument für die Befanntschaft der indog. Urzeit mit dem Golde

benutt wird. Ich will hier nicht auf die mir unüberwindbar scheinenden grammatischen Schwierigkeiten dieser Zusammenstellung eingehen, ich möchte nur das hervorheben, daß, selbst die Richtigsteit einer Stammform wie xeq-rioz oder xqūrioz für xqūoóz zusgegeben, aus derselben wegen der völligen Verschiedenheit ihrer Suffixe den asiatischen Wortsormen gegenüber nimmermehr auf das Vorhandensein eines Wortes für Gold in dem Wortschaße der indog. Ursprache ein zuversichtlicher Schluß gezogen werden darf (vgl. oden p. 190). Von dem bei Heschaß phrygisch beszeichneten plovogóz und dem ebendaselbst ohne Edvizóv stehenden xlovróz würde, da diese Wörter auf die Grundsormen \*yol-Fogoz u. \*xol-Fovoz zurückzugehen scheinen, dasselbe gelten.

Alle Schwierigkeiten schwinden, sobald wir uns mit Renan, B. Hehn, Benfen und anderen entschließen, in dem griech, zovoóg ein Lehnwort aus hebr. charûz, affnr. hurasu zu erblicken, das den Phöniciern, an die hier in erster Linie als Bermittler zu denken ift, bei dem nahen verwandschaftlichen Berhältnis ihrer Sprache zu dem Nordsemitischen wohl bekannt sein konnte und, wie neuere Inschriftenfunde (vgl. B. Hehn Culturpflanzen u. Haustiere p. 461) gelehrt haben, auch als der gewöhnliche Name des Goldes bekannt war. Daß die Phonicier, von deren Geschicklichkeit im Bergbau offenbar Hiob 28, 1-11 ("Es hat das Silber feine Gange, und das Gold feinen Ort, da man es schmelzet" u. f. w.) handelt, die ersten Goldgruben in Hellas, auf der Insel Thasos und am Bangaon eröffnet haben, ift eine langft bekannte That= fache. Herodot, der ihre an der Sudfufte von Thafos verlaffenen Gruben besichtigt hatte, erzählt, daß die Phonicier hier einen ganzen Berg umgekehrt hätten. Auri metalla et flaturam, fagt Blinius VII, 197, Cadmus Phoenix ad Pangaeum montem invenit. Gin Verzeichnis der von den sagenhaft reichen Königen Borderafiens und Briechenlands ausgebeuteten Gruben giebt Strabo\*) c. 680. Auch Arabien ist ein Hauptherd bes femi=

<sup>\*)</sup> ώς δ μὲν Ταντάλου πλοῦτος καὶ τῶν Πελοπιδῶν ἀπὸ τῶν περὶ Φρυγίαν καὶ Σίπυλον μεττάλλων ἐγένετο· ὁ δὲ Κάδμου [ἐκ τῶν] περὶ Θράκην καὶ τὸ Παγγατον ὅρος· ὁ δὲ Πριάμου ἐκ τῶν ἐν Ἀστύροις περὶ Ἄβυδον χρυσείων, ὧν καὶ νῦν ἔτι μικρὰ λείπεται· πολλὴ δ' ἡ ἐκβολὴ καὶ τὰ ὀρύγματα σημεῖα τῆς πάλαι μεταλλείας· ὁ δὲ Μίδου ἐκ τῶν περὶ τὸ Βέρμιον ὄρος· ὁ δὲ Γύγου καὶ Ἀλυάττου καὶ Κροίσου ἀπὸ τῶν ἐν Λυδία.....\* τῆς μεταξὺ Ἀταρνέως τε καὶ Περγάμου πολίχνη ἐρήμη ἐκμεμεταλλευμένα ἔχουσα τὰ χωρία. Ֆςί. Θτος διυτός Πιρετριας ΙΙΙ p. 98.

tischen Goldreichtums gewesen. Da die Züge der Phönicier aber nach den östlichen Gestaden und Küsten Griechenlands schon im XIII. Jahrhundert stattgefunden haben, so erklärt es sich, warum schon im Anfang der griechischen Überlieserung zevoós völlig heimisch geworden und in Personen= und Ortsnamen häusig verwendet wird. Übrigens gilt cum grano salis von dem über der Homerischen Welt ausgebreiteten Goldglanz, was ein berühmter Altertumskenner (Schömann) darüber bemerkt: "Sollte wirklich jemand im Ernst bezweiseln können, daß dies alles nur poetisches Gold sei, mit welchem ihre Herven auszustatten den griechischen Sängern ebenso wenig schwer wurde als den mittels alterlichen Dichtern die Helden der germanischen Sage, wo es auch des roten Goldes die Fülle giebt"?

Ebenfalls aus dem semitischen Borderasien, wenn auch in viel späterer Zeit und nicht mehr durch phönicische Vermittlung, dringt dann nach Griechenland das zuerst bei Herdet erscheisnende  $\mu r \tilde{\alpha}$  (lat. mina) aus assur. manah, welches südostwärts schon im vedischen Zeitalter nach Indien gekommen war  $(man \hat{\alpha}')$  vgl. Zimmer Altind. Leben p. 50 f. und oben p. 204). A. Sprenger Die alte Geographie Arabiens §§ 53, 54—58 möchte noch einen anderen, von dem rohen Gold im Griechischen gebrauchten Ausdruck änvogs aus dem Semitischen (arab. ôfer, afir "rot", womit er auch das von ihm an der arabischen Küste gessuchte Ophir verbindet) als durch Volksethmologie entstanden absleiten, was dei der völlig klaren und verständlichen Bedeutung von änvogs "seuerlos, nicht ins Feuer gebracht" (im Gegensatzu än änvogs "geläutert" — hebr.  $p \hat{\alpha} z$  "gereinigtes Gold") sehr gewagt ist. Vgl. Schliemanns Isios p. 292 f.

War so der Glanz des Goldes zuerst den Griechen von der semitischen Welt her aufgegangen, so mag doch sehr frühzeitig zu den Hellenen durch die Vermittlung der pontischen Colonien auch die Kunde von den reichen, in den Schluchten des Ural und Altai schlummernden Metallschäßen gedrungen sein.

Wiederum ist es Herodot (IV Cap. 23—31), der berichtet, daß in einem Lande nordöstlich von den pontischen Factoreien, wo acht Monate im Jahre der Boden hart gefroren bleibe, und die Luft dicht "mit Federn" gefüllt, die Aussicht über die Gegend winterlich verschleiere, ein einäugiges Volk wohne, welches die Scythen Arimaspen nennen. Bis zu den Kahlköpfen, deren Name Argipäer sei, wären hellenische Kausleute vorgedrungen, nicht

ohne daß sie vorher ein Gebirge (den Ural) überschreiten mußten. Über sie hinaus sei aber noch kein Grieche vorgedrungen; denn hohe und unwegsame Gebirge wehrten den Berkehr (Westende des Altai). Rur so viel wisse man mit Bestimmtheit, daß gegen Morgen die Issedonen säßen, deren Bräuche man auch kenne. Was man aber von dem Lande der Arimaspen und den gold= hütenden Greifen mußte, hatte man von den Iffedonen erfahren". In der That muß der an dem Westende des Altai einheimische türkisch = tatarische Zweig des ural = altaischen Sprach= ftammes schon in einer fehr frühen Zeit auf die von der Natur ihm dargebrachten Schätze aufmerksam geworden sein. Trot der heutigen ungeheuren geographischen Ausdehnung seiner Bölker, unter denen ich nur die bekannteren Sakuten, Baschkiren und Rirgifen, die Uiguren, Usbeken, Turkmanen und die Osmanlis der europäischen und afiatischen Türkei nennen will, kehrt doch fast auf der ganzen Strede von der Strafe der Dardanellen bis zu den Ufern der Lena derfelbe Name des Goldes altun, altyn, iltyn 2c.\*) wieder, ein Wort, das bis in den äußersten Nord-Often Afiens, in samojedische und tungufische Sprachen, vorge= drungen ift und etymologisch kaum von dem Namen des gold= reichen Altai wird getrennt werden können (vgl. Klaproth Sprach= atlas z. Asia polyglotta p. VIII u. XXVIII). Noch bemerkens= werter aber ift, daß man auf den goldenen und filbernen Geräten, welche in dem Altaischen Gebiete aus den alten Tschudengräbern in Menge ausgegraben worden sind, nach Sjögren (vgl. a. oben p. 231 a. D. p. 170) das Bild jenes fabelhaften Tieres der Alten wahrgenommen hat.

Es trat also diese fremde nordische Welt wie ein Land der Märchen und Wunder mit den Vorposten hellenischer Civilisation in Berührung, und es ist leicht möglich, daß in diesen Zusammenshang gerückt, noch eine andere der schönsten Sagen des elassischen Altertums, der Zug der Argonauten nach dem goldenen Vließ, eine eigentümliche Bedeutung gewinnt. Dieser Ansicht war schon Strado c. 499, welcher von dem Goldreichtum des Kolcherlands berichtet und erzählt, daß die Barbaren in durchlöcherten Trögen

<sup>\*)</sup> Nur im Jakutischen bezeichnet altun nicht das Gold, sondern das Kupfer, während ersteres in sehr seltener Weise von dem turko-tatarischen Wort für Silber her als "rotes Silber" kysylü kömÿs bezeichnet wird. Bgl. im späteren Sanskrit mahârajata "großes Silber" — Gold.

und zottigen Fellen das Gold in den Bergströmen auffingen. Daher sei dann die Fabel von dem goldenen Bließ entstanden.\*) Übrigens war die Argonautensage ursprünglich nicht bei den Hellenen, sondern bei den Minyern einheimisch, d. h. sie war mit großer Wahrscheinlichkeit eine phönicisch-semitische Schiffahrtsage (vgl. Kiepert Lehrbuch d. alten Geographie p. 242 u. Peters Zeitstaseln 5 p. 11), die dann allerdings in echt griechischem Geiste weitergebildet worden ist.

Bir gehen nunmehr zu den italischen Stämmen der Apenninhaldinsel über. Der lateinische Name des Goldes ist im Lateinischen aurum, im Sabinischen (Paul. Diac. p. 9, 3) ausum, was auf eine italische Stammform ausom schließen läßt. Da wir schon gesehen haben, daß in den Pfahlbauten der Poebene, den wahrscheinlich ältesten Denkmälern italischer Stämme, kein Gold nachgewiesen werden konnte, andererseits aber gezeigt werden wird, daß kein zweiter indog. Name des Goldes in dem Verhältnis der Stammesverwandtschaft mit lat. aurum steht, so folgt hieraus mit Wahrscheinlichkeit, daß das ital. ausum als Bezeichnung des Goldes in Italien selbst sich sigiert haben muß.

Wie die Italer zu diesem Worte gekommen sind, läßt sich mit Bestimmtheit nicht ermitteln. Sie können es aus eigenem Sprachgut gebildet haben, das Wörter wie lat. aurora = \*ausosa "die leuchtende", umbr. ose, pälign. uus (αθαλήρως έως θαθ Τυορηνών Hesphch., vgl. Bücheler lex. it. Bonnae 1881): W. us "brennen" ausweist. Sie können es, wie V. Hehn p. 461 zu vermuten scheint, den Etruskern entlehnt haben, die ebenfalls ein Usil "sol et eos" besaßen. Doch macht mich M. Schmidt darauf ausmerksam, daß, wie er aus der Inschrift einer goldenen Spange:

#### mi ara3ia velaveśnaś zama Oiman

"dies (ist des) Arnth Belavesna Gold = Spange" folgert, im Etruskischen das Gold vermutlich zam oder zama benannt ges wesen sei.

Auch an iberisch = bastisch urrea, urregorria "Gold" könnte man denken, wenn sich das italische Wort mit ursprünglich in-

<sup>\*)</sup> παρά τούτοις δὲ λέγεται καὶ χουσὸν καταφέρειν τοὺς χειμάρρους, ὑποδέχεσθαι δ'αὐτὸν τοὺς βαρβάρους φάτναις κατατετοημέναις καὶ μαλλωταις δοραις· ἀφ' οὖ δὴ μεμυθείσθαι καὶ τὸ χουσόμαλλον δέρος.

lautendem s irgendwie damit vermitteln ließe. Umso klarer und deutlicher sind die Wege des Goldes, die von Italien nach dem übrigen Europa führen.

Alle celtischen Sprachen haben ihr Wort für Gold dem Lateinischen entlehnt. Frisch or, gen. oir, chmr. awr, cambr. our, eur zc. sind aus lat. aurum hervorgegangen. Wir haben hier einen für den Sprachforscher so erfreulichen Fall, wo es ihm an der Hand zwingender Lautgesetze möglich ist, das Lehnsvershältnis zweier Wörter auf das unzweideutigste zu constatieren. Die italische Form ausom müßte nämlich, dei der Voraussetzung der Stammesverwandtschaft mit dem Celtischen, z. B. im Frischen seinen inlautenden Spiranten verloren haben, wie das Vershältnis von ir. siur "Schwester" aus \*sisur = lat. soror aus \*sosor deutlich darthut, nimmermehr aber dürste derselbe mit einem dem Celtischen ganz fremden Lautübergang zu r gesworden sein.\*)

Auch ein wichtiger chronologischer Anhalt läßt sich so ermitteln. Die Verwandlung des intervocalen s in r ist im Lateimischen um die Zeit der Samniterfriege durchgeführt, im Volksmund also schon um mindestens 50 Jahre früher vorbereitet worden. Diese Zeit stimmt aber aufs beste mit der Spoche des großen celtischen Völkerstoßes gen Ost und Süd überein, der dem römischen Kalender den schwarzen Tag an der Allia einsügte und den trotzigen Gallier nach der italischen Sage den 1000 Pfund römischen Goldes gegenüber noch sein Schwert in die Wagschale wersen ließ. Nach dieser Zeit werden die Gallier als sehr goldliebend und goldreich geschildert (vgl. Diod. Sie. V Cap. 27). Wie lange übrigens der irische Zweig der Celten auf ausländisches Gold angewiesen war, beweist die Erzählung von dem ersten eerd oder Goldschmied Creidne:

Creidne was drowned — the cunning Cerd, Upon the wide sea of dangerous waters, Whilst bringing over golden ore Into Erinn out of Spain

(vgl. Manners and customs III p. 210).

<sup>\*)</sup> Auch die Spuren des auslautenden m des lat. aurum sind noch im Altir. erhalten. Bgl. dei Stokes Irish glosses p. 162 den Bers Is ór iglan "he is pure gold".

Wie das italische Gold nach dem celtischen Westen gebrungen ist, so ist es auch zu den illyrischen Stämmen der nördlichen Balkanhalbinsel gewandert. Der einzige Überrest derselben, das heutige Albanesisch, dietet das mit Sicherheit aus aurum entlehnte  $\hat{a}\varrho$ , dest.  $\hat{a}\varrho$ - $\iota$ ; daneben kommt ein zweites Wort  $\varphi loq \iota$ , dest.  $\varphi loq \iota$ -ov, im gegischen Dialekt  $\varphi loq \iota$ , dest.  $\varphi loq \iota$ -ov, im gegischen Dialekt  $\varphi lov q \iota$ , dest.  $\varphi lov q \iota$ , desse Gold vor, welches, ebenso wie das mgr.  $\varphi lov \varrho \iota$ ,  $\varphi lov \varrho \iota$ , aus florinus, fiorinus 2c. hervor

gegangen ist.

Die älteste Entlehnung des italischen aurum aber, insofern sie noch zur Zeit der Unverlettheit des intervocalen s erfolgt ist, hat mit großer Wahrscheinlichkeit (vgl. B. Hehn p. 498) in die baltischen Wörter preuß, ausis und lit. auksas statt gefunden, welche lettere Form mit dem vor dem Spiranten eingeschobenen Guttural sich aus den Lautneigungen dieser Sprache (vgl. túkstantis : got. thusundi) ungezwungen erklärt. Was den Gang dieser Entlehnung anbetrifft, so ist es bekannt, daß schon in sehr früher Zeit adriatisch=baltische Handelswege bestanden haben, auf denen das kostbarfte Gut des Nordens, der Bernstein, dem italischen Süden zugeführt wurde. Schon in den Pfahlbauten der Poebne treffen wir Bernsteinperlen an (val. Helbig Die Italiter in ber Boebne p. 29). Auf Diesem Wege aber mag auch der Norden als Austausch für das wertvolle Produkt seiner Meere manches Stück eblen und unedlen Metalles aus dem Süden empfangen haben. In ähnlicher Weise findet sich auch der Name des Zinnes, wie er in Italien galt, in den nordischen Sprachen wieder, was wir unten zeigen werden. Auch in das Altskandinavische ist, obschon in viel späterer Zeit, das sat. aurum eingedrungen. Durch die Römer lernten die Islander das erfte gemungte Gold fennen und benannten es eyrir, gen. eyris, pl. aurar, gen. aura im Gegensatz zu dem ihnen längst bekannten ungemünzten gull, welches gewöhnlich in Form von Ringen (baugr) aufbewahrt wurde.\*)

<sup>\*)</sup> Eine ganz andere Erklärung des altn. eyrir giebt Ahlqvift Die Culturwörter in den westfinn. Spr. p. 192, indem er dasselbe zu altn. eyra pl. eyru, gen. eyrna (got. ausô, sat. auris) "Ohr" stellt, was sich daraus erklären lasse, daß man in früheren Zeiten die Ohrlappen gewisser Tiere als Scheidemünze gebrauchte. Ein Analogon bilde russ. polüschka — "halbes Öhrlein".

Berlaffen wir jett wiederum für einen Augenblick unferen Erdteil, um uns einem neuen Berd ber Ausbreitung des Goldes, um uns Fran zuzuwenden. Der iranische Name des Goldes ist nämlich, und zwar zu einer Zeit, in welcher die alten Suffire noch nicht wie im heutigen Neupersischen und Afghanischen verloren gegangen sein konnten, in fast sämtliche oftwärts ge= legene Sprachen der Bölker finnischen Stammes einge= drungen. Er lautet mordv. sirnä, tscher. sörtne, wog. sorni, ostj. sôrni, wotj. u. sprj. zarni. Auch die Magharen (vgl. ung. arany) haben denselben schon in ihre neue Beimat mit= gebracht. Hingegen haben die westfinnischen Sprachen unter germanischem Cultureinfluß fämtlich das germanische Wort Gold in sich aufgenommen, das finnisch külda, estn. kuld, lapp. golle 2c. lautet. Daß wir ch hier aber keinesfalls mit gu= fälligen Beziehungen zu thun haben, zeigen aufs deutlichste die völlig analogen Verwandtschaftsverhältnisse der Ramen eines anderen Metalles, des Eisens, wie wir unten weiter erörtern merben.

Inmitten dieser römischen Ginflüsse einer- und dieser iranischen andererseits liegt das geographisch sich berührende Gebiet zweier großer Völker, welche innerhalb des Kreises der indog. Sprach= einheit nach der gewöhnlichen Ansicht durch ein engeres Band der Berwandtschaft mit einander verbunden sind, das Gebiet der litu= flavisch = germanischen Bölker. Wie wir schon oben der Entsprechung von germ. smida und flav. mědí begegnet sind, so werden wir späterhin noch mancherlei Berührungen der Nord= stämme in metallurgischen Dingen antreffen. Auch das Gold wird bei Slaven und Germanen übereinstimmend benannt: germ. got. gulth entspricht dem durch alle Slavinen sich ziehenden altil. zlato. Da der litauisch = preußische Name des Goldes hiervon abweicht, so scheint zu der verhältnismäßig sehr frühen Zeit, in welcher sich auf dem germanisch-flavischen Sprachgebiet ein dem flav. žlutu, sit. gettas, ffrt. hárita (vgl. oben p. 172) nahe= stehendes Adjectivum in der Bedeutung "Gold" festsetzte, der baltische Bölkerzweig schon abseits gewohnt zu haben. Die Letten mögen früher ein dem lit. auksas entsprechendes Wort besessen und es später gegen das flav. zelts eingetauscht haben.

Lange Zeit ist übrigens den Nordstämmen das Gold nur durch auswärtige, zuerst wohl durch östliche Beziehungen (vgl. Baumstark Ausf. Erläuterung des allg. Teiles der Germania p. 291) bekannt gewesen, che sie dasselbe in ihren eigenen Bergen und Strömen finden lernten. Möglicher Weise kann daher das iranische Wort einen Ginfluß auf die Wahl des germano-flavischen Ausdrucks ausgeübt haben. Tropbem aber hat die auri sacra fames, ungeachtet der idealisierenden Worte bes Tacitus Germ. Cap. 5: Argentum et aurum propitiine an irati di negaverint, dubito. Nec tamen affirmaverim nullam Germaniae venam argentum aurumve gignere: quis enim scrutatus est? Possessione et usu haud perinde afficiuntur 2c. schr frühzeitig, wie zahlreiche Stellen ber Alten beweisen (val. Baumftark a. a. D. p. 292), auch den Norden erfaßt. Rirgends hat der Fluch, welcher an den goldenen Schätzen der Tiefe hängt, einen großartigeren Ausdruck gefunden, als im deutschen Nibelungenlied. Um des gleißenden Metalles willen lernt der blondhaarige Sohn Germaniens feinen Arm dem Landes= feinde verkaufen, und die Vorstellung von dem unerschöpflichen Reichtum des Südens an demfelben ist nicht am wenigsten der immer sich wiederholende Impuls des Andringens der Nordstämme an das alte Römerreich gewesen, dem dieses zu= lett erlag.

Fassen wir zusammen, so hat sich ergeben, daß sowohl bei den semitischen Bölkern wie auch bei dem indisch-iranischen Zweig der Indogermanen, d. h. also fast in ganz Borderasien die Bestanntschaft mit dem Gold in proethnische Zeitläuste zurückgeht. Ein Zusammenhang der hier bestehenden Namen des Goldes unter einander oder mit dem äghptischen und sumerischen läßt sich indes nicht erweisen.

Von Vorderasien ist das Gold einerseits durch phönicische Vermittlung nach Griechenland, andererseits von iranischem Boden aus zu den östlichen Finnen gewandert. Einen großen Einfluß auf die weitere Verbreitung des Goldes in Europa muß Italien ausgeübt haben. Das in seiner Herkunft nicht ganz aufgehellte lateinische Wort ist zu den Celten, zu den Albanesen, zu den Litauern, in späterer Zeit auch zu den Standinaviern gedrungen. Die Slavo Sermanen haben eine gemeinsame Benennung des Goldes, welche sich sehr frühzeitig, vielleicht durch Anregung von dem Osten, auf dem genannten Sprachgebiet festgesetzt haben muß. Von den Germanen haben die Finnen der Ostsee ihre Vezeichnung des Goldes erhalten.

Hingegen scheinen die ursprünglich um den Altai ("den goldreichen") gruppierten Bölker turko-tatarischen Stammes bereits in ihrer Urheimat die Schätze ihrer goldreichen Berge gestannt zu haben und Sagen von ihnen sind schon zu Herodots Zeiten zu den Vorposten griechischer Cultur am Pontus gestrungen.

#### V. Capitel.

## Das Silber.

Von den verschiedenen Schwankungen, welchen die oben charakterisierte Aufzählung der Metalle in den Denkmälern der ältesten Bölker ausgesetzt ist, muß hier der Kampf hervorgehoben werden, welchen in früherer Zeit das Gold noch mit dem Silber um die Zuerkennung des Vorranges zu führen hat. Gerade in den ältesten hieroglyphischen Inschriften findet nämlich bei Aufzählung der Metalle und anderer Kostbarkeiten das Silber weit häusiger vor dem Golde seine Stellung als hinter demselben, und auch von den afsyrischen Denkmälern läßt sich zum mindesten behaupten, daß die Nennung des Silbers vor und hinter dem Golde eine gleich häusige ist.

Diese hieraus sich ergebende Bevorzugung des Silbers vor dem Golde für eine sehr alte Culturepoche der Menschheit hat ohne Zweifel ihren Grund in dem späteren und seltneren Auftreten jenes Metalles in dem Kreise der orientalischen Völker und der Menschheit überhaupt, eine Erscheinung, auf welche auch archäologische Thatsachen deutlich hinweisen (vgl. Lubbock Die vorgeschichtl. Zeit p. 3, 20, 22, 25). Allerdings scheinen schon die Ursemiten (val. F. Hommel Die Ramen der Säuge= tiere 2c. p. 415) ein Wort wie für Gold so auch für Silber (affnr. sarpu = arab. zarfun, neben affnr. kaspu = hebr. kesef) be= feffen zu haben; aber auf indogermanischem Boben fehlt es nicht an klaren Beweisen eines verhältnismäßig späten Bekannt= dieses Metalles. Die älteste Zusammenstellung ber werdens Metalle im alten Indien (Vâjasanôyisamhitâ XVIII, nennt hinter hiranya "Gold" unmittelbar ayas "Erz", refp.

"Eisen", im Rigveda kommt das spätere Wort für Silber rajatá (eine deutliche Adjectivbildung von der W. arg "hell sein", wie darçatá "ansehnlich" von der W. dark und yajatá "verehrungs= würdig" von der W. yag) nur einmal in dem adjectivischen Sinn von "weißlich" von einem Roß gebraucht vor, und wenn in einem anderen vedischen Text (Taittirîyasamhitâ 1, 5, 1, 2) unser Metall noch mit dem weitläufigen Ausdruck rajatam hiranyam "weißliches Gold",\*) welches nicht würdig ift als Opferlohn gespendet zu werden (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 52 f.), umschrieben wird, so ist dies derselbe Vorgang wie im Alltägnptischen, in dem hat, kopt. chat das Silber, eigentlich aber "hell, weißglänzend" bezeichnet und als Determinativum das Zeichen des Goldes neben fich hat. Auch in dem Sumerischen bedeutete das übrigens gang allein stehende ku-babbar "Silber" eigentlich "weißes" ober "glänzendes" Metall (F. Hommel Die vorsemit. Culturen p. 409).

Zuerst tritt in der indischen Litteratur rajatá als Substantivum in der Bedeutung "Silber" im Atharvaveda auf\*\*)

(vgl. Zimmer a. a. D. p. 53).

Die iranischen Dialekte, bei benen die übereinstimmende Benennung des Goldes auf eine uralte Bekanntschaft mit diesem
Metalle schließen ließ, gehen in der Bezeichnung des Silbers
gänzlich auseinander. Das dem skrt. rajatá etymologisch entsprechende erezata beschränkt sich auf die Sprache des Avesta.
Die Afghanen haben keinen eigenen Namen sür das Silber,
sondern benennen es spîn zar d. h. "weißes Gold". Apers. sîm,
kurd. ziw gehören nach Spiegel (Tradit. Lit. d. Parsen II p. 370)
zu griech. ăonuoz "ungeprägt", ngriech. donu "Silber", nach
B. de Lagarde (Symmikta II p. 4) zu dem gleichzuerwähnenden
ägypt. äsem "Goldsilber"(?) Sine zweite npers. Bezeichnung
naegra "argentum liquatum", Mundart von Fezd nugrja

<sup>\*)</sup> Sine andere Erklärung des strt. rajatám híranyam giebt A. Kuhn Zeitschrift f. ägyptische Sprache und Altertumskunde 1873 p. 21 f. Er saßt es als Silbergold = ägypt. dsem(?)

<sup>\*\*)</sup> Der Rajanighanju ed. R. Garbe p. 35 nennt 17 spätere Benennungen des Silbers, von denen die von dem Monde hergenommenen candralôhaka "Mondmetall", candrabhûti "von dem Aussehen des Mondes", candralôhaka "Mondmetall", candrahûsa "wie der Mond weißlich glänzend" culturgeschichtlich interessant sind (vgl. oben p. 222 Ann.).

(3. d. M. G. XXXV p. 403), balučî nughra ist arabisch (nukrah). Die Osseten endlich haben ihr Wort ävzist, avžeste offenbar ostsinnischen Sprachen wotj. azves, syrj. ezis, ung. ezüst entlehnt, ein Culturweg, dem wir dei der Besprechung der Metalle noch östers begegnen werden.

Lehrt somit eine genaue Betrachtung des Indischen und Franischen, daß die Bekanntschaft mit dem Silber bei diesen Bölkern nicht in ein hohes Altertum zurückgehen kann, so ergiebt sich damit von selhst, daß die Übereinstimmung des skrt. rajatá, zend. erezata, armen. artsath mit dem lat. argentum, auf welche man die Annahme, daß den Indogermanen vor ihrer Trennung daß Silber bekannt gewesen sei, gegründet hat, was wenigstens ihre Bedeutung anbetrifft, ein zufälliges sein muß, was, wie wir oben (vgl. p. 181) gezeigt haben, sprachlich wohl möglich ist.

Immerhin mag indessen das Zusammentressen des Zend und Sanskrit mit dem Armenischen auf einem faktischen Zusammenshang beruhen. In dem gesamten Vorderasien ist offendar Armenien das silberreichste Land. Nach Strado (c. 530) konnte Pompeius dem besiegten Tigranes nicht weniger als 6000 Talente Silbers auslegen. Besonders in der Nähe von Trapezunt wurden zu Marco Polos Zeit ergiedige Silberminen betrieben (vgl. Nitter Erdkunde X p. 272). Im N. W. von Beiburt liegt ein Berg, der noch heute Gumish-Dagh "Silberberg" heißt und auf ihm eine Bergwerkstadt Gumishkhana "Silberstadt", in der noch im Jahre 1806 monatlich 50000 Piaster trot der rohen Bebauung gewonnen wurden (vgl. A. Soetbeer Edelmetall-Production Ergänzungsheft Nr. 57 z. Petermanns Mitteilungen p. 37).

Sollte vielleicht auch das heutige Erzirûm (Arzen-Rûm), in dessen Nähe sich ebenfalls Silberminen befanden (vgl. Ritter Erdkunde X p. 757), von dem Silber (artsath) seinen Namen haben?

Nehmen wir also an, daß in dem filberreichen Armenien sich zuerst ein früheres Adjectivum. in der Bedeutung Silber (armen. artsath) fizierte, so konnte diese Bezeichnung leicht nach dem silberarmen Fran (vgl. W. Geiger Ostiran. Cultur p. 147 u. 389 f.) und zu den Franiern des Avesta, namentlich wenn deren Heimat neuerdings mit Recht mehr in die Nachbarschaft Armeniens, nach Medien verlegt wird (vgl. Spiegel Eranische

Altertumskunde III p. 734 f. und J. d. M. G. XXXV p. 629 f.), übertragen, und von da auf dem uralten Handels= weg zwischen Fran und Indien längs dem Kabulfluß nach Hindostan gebracht werden.

Auch ist Armenien noch in anderer Richtung ein Aussgangspunkt für die Bekanntschaft mit dem Silber gewesen, wie das Eindringen des armenischen Wortes in zahlreiche kaukasische Sprachen (Awarisch aratz, Čari araz, Quasis Qumuq arz u. s. w., vgl. Klaproth Asia polyglotta <sup>2</sup> p. 105) zeigt.

Im süblichen Europa steht das griech. ἄργυρος durch sein Suffix -υρος vereinzelt innerhalb der indog. Silbernamen da. Ein indog. argntam "Silber" würde hier \*αργετος (vgl. Brugman Curt. Stud. I p. 330) gelautet haben, und es ist bei dem Vorhandensein von Wörtern wie ἀριδείχετος, ἀμαιμά-χετος u. a. nicht abzuschen, warum, wenn eine so ausgeprägte Bezeichnung vorhanden gewesen wäre, dieselbe bei den Griechen hätte verloren gehen sollen.

Dieselben haben also ihr Wort selbständig aus eigenen Sprachmitteln, nach dem Muster von Wörtern wie λαμυφός, στωμύλος 2c., gebildet, und dasselbe gestattet keine Vermutung über die Seite, von welcher her die Griechen zuerst das weiße siche Metall kennen lernten. Doch führt die Überlieferung auch hier merkwürdiger Weise wenigstens in die Nähe Armeniens, an die Gestade des Pontus Euginus. Schon Homer (Il. II, 857) nennt die pontische Stadt Aλύβη mit den Worten:

τηλόθεν έξ 'Αλύβης, όθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη,

und wenn auch in dem silberreichen Attika, dessen Bergwerke indessen erst kurz vor den Perserkriegen einige Bedeutung erlangt haben (vgl. F. Keitemeier Geschichte des Bergbaues u. Hüttenswesens bei den alten Völkern 1785 p. 67), die Ersindung des Silbers dem Stammheros Erichthonius zugeschrieben wurde, so sollte er sie doch nach einer anderen Nachricht dem fernen Schthien verdanken. Argentum, sagt Plinius hist. nat. VII, 97, invenit Erichthonius Atheniensis, ut alii Aeacus und Hygini fab. (ed. M. Schmidt) p. 149 heißt es: Indus rex in Scythia argentum primus invenit, quod Erichthonius Athenas primum attulit.

Für ein späteres Auftreten des Silbers im alten Griechensland spricht aber auch der Umstand, daß die Verwertung des Stammes dogwoo- in Ortss und Personennamen fast völlig mangelt,

während die von χονσο- (vgl. oben p. 248) häufig ift. Beachtung verdient auch, daß bei Homer der Stamm ἀργυφο- in Zusammen= seţungen nur 4 Mal, der Stamm χουσ-, χουσο- hingegen 13 Mal vorkommt.

In Italien hat sich die Kenntnis des Silbers verhältnis= mäßig früh verbreitet, worauf die Übereinstimmung des osc. aragetud = lat. argentum hinweist. Doch scheinen die Pfahlbauer der Poebne dasselbe noch nicht gekannt zu haben (vgl. 28. Helbig a. a. D. p. 21). Von Stalien ift das römische Wort auf ähnlichen Pfaden wie das Gold in das große Gebiet der celtischen Sprachen eingedrungen, wo es altceltisch argento in Argento-ratum, Argento-magus, altir. argat, cymr. ariant, bret. archant, corn. arhanz lautet.\*) Von zwei anderen irischen Be= nennungen des Silbers cerb und cim (b) (Windisch J. T. s. v.) ist das erste dunkel, das zweite hat die ursprüngliche Bedeutung Tribut (vgl. cimbid der "Gefangene"); vgl. A. Pictet Origines 2 I p. 188 Note. Zu Strabos Zeit (c. 191) wurden in Gallien neben σιδηφουογεία auch άργυρεία "Silberbergwerke" betrieben. Zweitens ift das römische Wort oftwärts zu den illyrischen Stämmen gewandert und heißt im Albanesischen konjert-i (ergjünt, argjant, argjan, argjunt rgjant, ardžant nach G. Meher), so daß also die illyrischen Stämme erst von den den Metallreichtum der illyrischen Berge ausbeutenden Römern (vgl. Ortsnamen wic Argentaria) die Bezeichnungen der Edelmetalle (do-i und έργ jéντ-ι) empfangen zu haben scheinen. Gine zweite alb. Bezeichnung des Silbers σέρμε-α u. σερμά-ja entstammt dem Türkischen (sermaje "Gold, Kapital"). Berwandt scheinen aber auch serb. srma "Silber", altserb. siruma "filum", türk. sirmâ "Golddraht", griech. σύομα "filum" (vgl. Miklosich Die Fremdw. in den flat. Sprachen p. 127).

Eine sichere Spur, woher das an Silber arme Italien zuerst das weißliche Metall erhalten habe, läßt sich nicht entdecken. Haben seine Bewohner es in der Form von Münzen, Schmucksgegenständen, Gefäßen 2c. (vgl. talentum : τάλαντον, phalerae : φάλαφα, cratera : κρατής 2c.) zuerst aus den Händen griechischer Händler und Colonisten empfangen, so konnte, wenn dem itas

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Windisch bei A. Fick Wörterb. II  $^3$  p. 801: "Arget ift nach meiner Ansicht Lehnwort, ebenso carpat=carpentum, die beiden einzigen mir bekannten Wörter mit -anta- im Frischen."

lischen Bauer aus dem Munde des hellenischen Schiffers dessen äozvogos entgegenklang, das fremdklingende Wort leicht im Suffixe der heimatlichen Mundart angepaßt werden.

Die indog. Sprachen des nördlichen Europa werden durch eine gemeinsame Benennung des Silbers

got. silubr, altsl. sirebro, lit. sidābras, preuß. sirablan acc.

verbunden. Das germanische Wort ist einerseits in das Lappische (silbba), andererseits unter west-gotischem Einfluß (vgl. J. Grimm Gesch. d. deutschen Sprache p. 11) in das Bastische, wo es eilarra lautet, eingedrungen. Doch ist kaum anzunehmen, daß in den einheimischen Dialekten der Iberischen Halbinsel, deren außerordentlicher Silberreichtum (vgl. Strabo c. 147 f.) den ältesten Bölfern bekannt war, nicht schon vorher genuine Namen des Silbers vorhanden gewesen sein sollten. Eine Spur derseselben enthält vielleicht der iberische Orospeda — "Silberberg" (Strabo c. 161).

Was nun aber die angeführte Wortreihe der nordeuropäischen Stämme anlangt, so ist es unwahrscheinlich, daß dieselbe auf eine gemeinsame nordeuropäische Stammform (etwa sirapra vgl. Fick Wörterb. II 3 p. 483) zuruckzuführen sei. Im Gegenteil weisen die Lautverhältnisse auf wenn auch alte Entlehnungen hin, deren Ursprung kaum im Indogermanischen zu suchen sein bürfte. Schon B. Hehn (a. a. D. p. 499) hat die scharffinnige Hypothese aufgestellt, daß die nordeuropäischen Namen des Silbers mit der bereits erwähnten pontischen Stadt 'Aλύβη, das dann nach griechischem Lautgesetz für Σαλύβη "Silberstadt" zu nehmen wäre, zu combinieren seien, und so würden wir zum dritten Male zu den Bergeszügen des Schwarzen Meeres geführt werden. Sublich wurde sich diese Wortreihe dann vielleicht auf semitischem Boden, und zwar in dem schon genannten affprischen sarpu fortsetzen. Gerade die Rotennu oder Affhrier aber sind es, welche auf ben alt-ägyptischen Denkmälern Silber in Form von Gefäßen und im rohen Zuftand darbringen (vgl. Lepfius a. a. D. p. 52).

Ganz unerklärlich ist das thracische σχάρχη, das die Hespchische Glosse σχάρχη · Θραχιστί άργύρια bringt.

Nicht von Armenien, wohl aber von dem benachbarten Fran aus hätte sich die Kenntnis des Silbers zu den west= finnischen Bölfern verbreitet, wenn wir der Zurücksührung der Benennungen dieses Stammes finn. hopea, estn. höbe, höbbe, weps.

hobed, wot. opëa, õpëa, siv. öbdi, übdi, tschud. hobet auf das persische sepid, kurd. sipi "weiß" 2c., wie sie Sjögren (vgl. Bulletin de l'académie de St. Pétersbourg VI p. 172) will, verstrauen dürsten. Uhsquist (a. a. D. p. 67) vermag diese Wörter nicht zu erklären.

Übrigens würde das Vordringen des Silbers aus den ponstischen Gegenden zu den Barbaren des Nordens in den Zeiten Herodots noch nicht stattgefunden haben, da dieser Schriftsteller sowohl den eigentlichen Schthen als auch den östlicheren Massageten mit ausdrücklichen Worten (vgl. IV cap. 71 åegvog de odder odder zadas zeenrtnis und den Gebrauch dieses Metalles abspricht.

Die älteste Nachricht von dem Vorhandensein des Silbers in Deutschland erhalten wir durch Cäsar (VI cap. 28), der von dem Gebrauch silberbeschlagener Trinkhörner berichtet. Tacitus (Verm. cap. 5) kennt silberne Vesäße als auswärtige Seschenke im Besitz der Vornehmen. Silberminen im Lande selbst müssen damals noch unbekannt gewesen sein. Zwar wurde im Jahre 47 n. Chr. in agro Mattiaco von Curtius Rusus eine Silbersgrube durch seine Soldaten eröffnet, doch scheint dieselbe wegen geringer Ergiebigkeit bald wieder eingegangen zu sein (vgl. Tac. Ann. XI cap. 20). Sin regelmäßiges Silberbergwerk wird erst zur Zeit Ottos des Großen im Harz eingerichtet. Hiermit siberein, daß in den deutschen Ortsnamen durch Zusammenssetzung mit Silber gebildete Wörter vor 1100 nicht vorkommen (vgl. Förstemann Deutsche Ortsnamen p. 139). Dasselbe gilt von den Personennamen.

Zum Schluß dieser Besprechung der indog. Silbernamen sei hier noch eines vereinzelten Wortes gedacht, welches im Munde wandernder Zigeunerscharen aus Indien nach Europa verschlagen ist: zig. rub, rupp entspricht strt. rûpya, hind. rupâ, wie auch der zigeunerische Name des Goldes sonakai, sonegai ze. aus indischem strt. svarná, Hindi sônâ ze. hervorgeht (vgl. Pott Zigeuner II p. 274 u. 226).

Überblicken wir noch einmal die Benennungen des Silbers, welche uns bei indog. und nichtindog. Völkern begegnet sind, so stimmen dieselben, soweit sie ethmologisch klar sind, darin überein, daß sie das Silber als das weiße oder weißliche Metall benennen. Interessant ist daneben der in den turkostatarischen Sprachen weit verbreitete (vgl. J. Klaproth Sprach

atlas p. XXXVI) Name bes Silbers kömüs, kömüs, kümüs, insofern er auf die Stammfilbe köm "bergen" zurückgehend das Silber als das verborgene, versteckte Metall bezeichnet und so die verhältnismäßig schwierige Gewinnung desselben andeutet (vgl. H. Bambery Die primitive Cultur 2c. p. 173). Nicht selten aber sind wir Spuren des Gebrauches begegnet, das später bekannt gewordene Silber geradezu nach seinem Borgänger, dem Golde, als das weiße Gold zu bezeichnen, und es ist dies um so begreissicher, als man vielleicht von einer sorgfältigen Behandlung des Goldes selbst zur ersten Kenntnis des Silbers vorgeschritten ist.

Es ift bekannt, daß dem Golde, sowohl dem in den Bergwerken gewonnenen als dem im Flußsand gefundenen, in verschiedenen Mischungsproportionen das Silber innezuwohnen pflegt. Diese Mischung von Gold und Silber wird in den alt= ägnptischen Inschriften asem genannt und in den Aufzählungen der kostbaren Metalle und Edelsteine unmittelbar hinter das Gold geftellt. Es fteht in großen Ehren. "Gold ber Götter, asem der Göttinnen" heißt cs von der Isis. Nach den neueren Untersuchungen von C. R. Lepsius (vgl. Abh. d. Berl. Af. d. 28. 1871 p. 129) entspricht nun diesem ägnptischen asem sach lich und ethmologisch genau das hebr. chash(e)mal, wenigstens sachlich aber das griechische ὁ ήλεκτρος ("der strahlende": ηλέκτως "Sonne"), dessen sat. Abbild electrum Plinius (XXXIII, 23) mit den Worten definiert: omni auro inest argentum vario pondere, alibi nona, alibi octava parte. Ubicunque quinta argenti portio est, electrum vocatur. In der That liegt bei Stellen wie Ob. IV, 73 f.:

> φράζεο χαλχοῦ τε στεροπὴν κὰδ δώματα ἦχήεντα χρυσοῦ τ'ἦλέχτρου τε καὶ ἀργύρου ἦδ' ἐλέφαντος

oder in der Homerischen Eiresione v. 10

ἐπ' ἢλέκτοφ βεβαυῖα

bie Übersetzung des Wortes ήλεκτρος — Lepsius unterscheibet δ ήλεκτρος "Silbergold" (vgl. Antigone v. 1083), ή ήλεκτρος "Bernsteinverzierung", τὸ ήλεκτρον "Bernstein" — mit Goldssilber jedem Unbefangenen viel näher als die gewöhnliche mit Bernstein. Gegenstände aus Electron wie Spangen und Becher

sind in Hissarlik in der zweiten und besonders in der dritten Stadt gefunden worden (vgl. Schliemann Ilios p. 388 u. 527); doch wird in der Ilias das Goldsilber noch nicht genannt.

Auch Herodot versteht wahrscheinlich unter seinem λευκός χουσός, das Erösus neben ἄπεφθος χουσός "geläutertem Gold" (hebr. pāz) I cap. 50 nach Delphi sendet, und an welchem der lydische Paktolus besonders reich war (vgl. Kiepert Lehrb. der alten Geogr. p. 114), dieses Electrum. Endlich stehe ich auch nicht an, dasselbe in dem celtischeirischen Worte findruine wiederzusinden. Ich nehme nämlich an, daß dasselbe auß \*findor-uine entstanden ist und, im Gegensat zu dergor dem roten (derg) Gold, das weiße (find) Electrum bezeichnet. Es steht zwischen créduma "Bronze" und Gold und wird neben dem Silber genannt. Becher, Schildbuckel und ähnliches wird aus ihm gebildet (vgl. Windisch I. I. und O'Curry Manners and customs of the ancient Irish ed. by W. K. Sullivan\*) I p. CCCCLXVI f.).

So hoffen wir den Nachweis geführt zu haben, daß in der Culturgeschichte das Silber gewöhnlich nach dem Golde eintritt, von welchem es häufig seine Benennung als "weißes Gold" empfängt.

Den Indogermanen kann es vor ihrer Trennung nicht beskannt gewesen sein.

Schwieriger ist es, die Spur der Wege aufzudecken, welche die Kenntnis dieses Metalles von Volk zu Volk gewandert ist. Irren wir nicht, so ist Armenien mit den angrenzenden Ges bieten des Schwarzen Meeres ein Hauptherd seiner Verbreitung gewesen. Das armen. artsath, das in den Kaukasus eingedrungen ist, war vielleicht auch für den iranischen Dialekt des Avesta und sür Indien das Vorbild einer sehr alten Benennung des Silbers. Dem pontischen Adsph, auf das schon Homer den Ursprung dieses Metalles zurücksührt, entstammen vielleicht die nordeuropäischen Namen got. silubr 2c.

Im Innern Europas haben die Celten und Albanesen

<sup>\*)</sup> Sullivan dagegen meint: findruini was probably bronze coated with tin or some white alloy like that of tin and lead. Er geht von der offendar jüngeren Form finnbruithne, finnbruinni auß und zerlegt diefelbe in find, finn (white) und bruinni (boiled) "that is a white tinned or plated surface".

ihre Bezeichnung dem Lateinischen entlehnt; dieses und das Griechische haben aus eigenem Born geschöpft. Bemerkenswert ist, daß die Finnen, die in der Benennung des Goldes so große Abhängigkeit verrieten, genuine, allerdings nur in den westlichen einer= und in den öftlichen Dialekten andererseits überein= stimmende Namen des Silbers zu haben scheinen.

Auch in den türkisch-tatarischen Sprachen erfreut sich das Silber einer einheitlichen, auf hohes Alter schließen lassenden Benennung.

### VI. Capitel.

# Das Kupfer.

Wenn cs überhaupt zuverlässige, auf linguistischer Basis ruhende Culturschlüsse giebt, so gehört zu den bestbegründeten derselben der, daß das Kupfer bereits in den proethnischen Epochen der gesamten europäisch afiatischen Menschheit bekannt war. Das häusige Auftreten dieses Metalles in gediegenem Zustand nicht minder wie die das Auge des primitiven Menschen besonders erregende Köte seiner Farbe (vgl. oben p. 172) mögen am frühesten die Ausmerksamkeit auf dasselbe gesenkt haben.

Im alten Ügypten gehört das gewöhnlich unter den Tributsgaben asiatischer Bölker genannte Kupfer, welches hier zomt heißt, zu den ältesten Metallen. Sein Zeichen fcheint in seiner ursprünglichsten Form einen Schmelztiegel dargestellt zu haben (Lepfius a. D. p. 91).

Im Sumerischen ist das Wort für Aupser urud der einzige Metallname, welcher nicht mit zusammengesetzten Idiogrammen geschrieben wird, was nach F. Hommel Die vorsemit. Culturen p. 400 f. auf das relativ höchste Alter dieses Metalles schließen läßt.

Der ursemitsche Name des Kupsers lautet hebr.  $n(\check{e})$ choshet, arab. nuhâs, syr. nechosch, chald. nechasch = ursem. nahâsu (Hommel). Doch haben die Babylonier das sumerische Wort in ihre Sprache aufgenommen, wo es erâ lautet. Wenn das letztere in der That, wie F. Lenormant (Les noms de l'airain et du cuivre, Transactions of the Society of Biblical Archaeology VI p. 347), will, mit arab. ijâru<sup>n</sup> "Rupser, Messing" zusammen=

hängt, so würde dieses Wort auf einen sehr alten Zusammen= hang ber Semiten und Sumerier beuten.

Aber auch die Finnen, um uns in den Often und Norden des indog. Sprachgebiets zu wenden, muffen, bevor sie ihre alte Heimat am Ural verließen, schon das Rupfer gekannt haben. Finnisch vaski, lapp. vesk, viesk (val. ung. vas, das aber "Eisen" bedeutet) kehrt im ugrisch-oftjak. woh "Geld, Metall" wieder, während Rupfer pataroh heißt, welches nach Ahlgvift soviel wie "schwarzes Kupfer" (Schwarzkupfer) bedeuten würde. In der Vorstellung der Finnen ist das Rupfer durchaus das älteste Metall. Kupfern ift ber Sampo, den Ilmarinen schmiedet, ein fupfernes Männchen fällt dem Wäinämöinen die Rieseneiche und auch der ewige Schmiedemeister Ilmarinen wird mit einem kupfernen Hammer geboren. Bielleicht kann man aus den Spuren alter Rupferbergwerke in Sibirien, den fogenannten Tschuden-Schürfen, auf eine uralte bergmännische Gewinnung des Rupfers durch die ältesten Finnen schließen. Doch wußten die Wogulen bei der Ankunft der Ruffen nichts mehr von Berg= bau, und Ahlgvist (a. a. D. p. 63 f.) vermutet daher, daß dieselben nach Bekanntschaft mit dem Gisenhandel den alten Rupferbergbau vergeffen hätten.

Endlich sind auch die turko-tatarischen Bölker im Besitz eines genuinen und sehr alten Ausdruckes für das Aupfer bakir pakir, alt. pakras (vgl. Vámbéry Primitive Cultur p. 174).

Wenn somit alle diejenigen Völker, welche den indog. Sprachstamm von Alters' her umgeben haben, schon in den frühesten Epochen ihrer Geschichte das Rupfer gekannt haben, so ist es von vornherein wahrscheinlich, daß die Kenntnis dieses Metalles auch den noch ungetrennten Indogermanen nicht entgangen sei. In der That weist die Gleichung

lat. aes, got. aiz, strt. áyas, zend. ayanh

birekt hierauf hin. Gegen bieselbe lassen sich vom Standpunkt der Form aus keine der von uns oben (vgl. p. 188 f.) besprochenen Bedenken gelkend machen. Gerade die Schwierigkeit, eine entsprechende Etymologie dieser Wortreihe zu finden (vgl. Pictet Origines 2 I. p. 190), deutet auf ihr hohes Alter. Hingegen bedarf die Festskellung ihrer ursprünglichen Bedeutung allerdings einer näheren Erörterung. Das italische aes (vgl. umbr. ahesnes — lat. ahenus) bedeutet sowohl das im Bergwerk gewonnene Rohs

fupfer als auch das künftlich mit Zinn vermischte Aupfer, das Erz. Die germanischen Wörter got.  $aiz (= \chi a \lambda x \delta s)$ , nord. eir, agls. ar (engl. ore), ahd., mhd. er haben den gleichen Sinn. Am weitesten hat sich wohl die Bedeutung des engl. ore ent-wickelt, unter welchem Erze jeder Art verstanden werden können, wie unter unserem erz, ahd. aruz (siehe unten). Das Rohmetall meinen Stellen wie Otsried I, 1, 69 zi nuzze grebit man ouh thar er inti kuphar, und noch im 15.—16. Jahrhundert wird lat. aes außer mit erze oder eer, er mit Aupfer glossiert. Noch im Jahre 1561 gebraucht der Schweizer Josu Maaler anscheinend gleichbedeutend erin und küpferin geschirr zc.

Dem gegenüber scheint nun auf den ersten Blick in dem asiatischen Teil des indog. Sprachgebietes áyas ausschließlich in der Bedeutung "Eisen" zu herrschen. Nicht nur wird in den Wörterbüchern des Avesta (Justi) und Sanskrit (Böhtlingk-Noth) ayanh-áyas durchweg mit "Eisen", "Metall überhaupt" übersetzt, sondern es haben auch die modernen Ausläufer unserer Gleichung in den neuiranischen Dialekten npers. âhan, vuhen (Mundart von Fezd Z. d. M. G. XXXV p. 377), balušī âsin, kurd. asen, asin, hâsin, hessen, avsin unzweiselhaft die Bedeutung "Eisen", nicht "Kupfer".

Indessen weisen doch nach den neueren Untersuchungen Zimmers (val. Altindisches Leben p. 51 f.) deutliche Spuren darauf hin, daß ayas im vedischen Zeitalter außer Metall im allgemeinen ursprünglich "Erz", nicht "Eisen" bedeutet habe. Die sicheren Bezeichnungen des letztgenannten Metalles (des Gisens) in den vedischen Schriften cyamam ayas (Av. 11, 3, 7 neben löhitam "Rupfer") oder auch bloß cyâmá, wörtlich "dunkel= blaucs Erz" (vgl. aus fpäterer Zeit kâlâyasá "dunkelblaucs"= und krshnayas "dunkeles" ayas) tragen den Stempel der Reuheit unverkennbar an sich. Es sind Ableitungen von ursprünglichen ayas-aes, das ihnen anhaftet, wie den ägyptischen Namen des Gifens das Determinativum des früher bekannten Rupfers beigegeben wird (vgl. Lepfius a. a. D. p. 108). Auch werden im Rigveda die mit Ebern verglichenen Blitzftrahlen áyôdamshtra "mit ehernem Gebig", die Sonne aber im Abendftrahl ayahsthûna "auf chernen Säulen ruhend" genannt, was sich beides nur auf die Farbe des Kupfers, nicht auf die des Eisens beziehen kann. Außer diesen Ausführungen Zimmers scheint mir aber auch die schon erwähnte älteste Zusammenstel=

lung der vedischen Metallnamen in der Vajasanêyi-samhita XVIII, 13 híranyam, áyas, çyâmám, lôhám, sísam, trápu für ayas als Erz zu sprechen. Der Erklärer Mahadhara giebt aller= dings ayas durch loham, welches bei den älteren Commentatoren "Rupfer", in späterer Zeit "Eisen" bedeutet, cyamam burch tâmraloham "Rupfer" und lôhám durch kâlâyasá "Eisen" wieder. Allein abgesehen davon, daß so Gisen zweimal genannt sein würde, widerspricht auch die Ethmologie sowohl von cyâmá eigentl. "dunkelblau" (xúavog (?) Curtius Grundz. 5 p. 546) als auch von lôhá eigentl. "rot" (lat. raudus Fick Wörterb. I 3 201) Diesen Erklärungen ganglich. Alle Schwierigkeiten schwinden, sobald wir ayus durch Erz brass übersetzen, welches in der später von den Indern angenommenen Achtzahl der Metalle (ashtadhâtu) als pittalá oder pîtalôha mit genannt wird. So erhalten wir Gold (und Silber), Erg, Gifen, Rupfer, Blei, Binn (vgl. M. Müller Vorlefungen 2c. II p. 220 und dazu p. 551 Anm.).

Endlich aber ist auch unter dem ayaih des Avesta, namentslich wo cs zur Versertigung von Wassen und Geräten verswendet wird, nicht Eisen, sondern Erz, Bronze zu verstehen. Mit Recht hebt W. Geiger (Ostiran. Cultur p. 148) hervor, daß die Adjective, welche dem ayaih im Avesta beigegeben werden (raocahina, έρυθος, zairi, zaranya ałθoψ), ausschließlich zur Bezeichnung des Erzes, nicht des Eisens passen.

Hoffen wir somit den Nachweis geführt zu haben, daß, was die Gleichung áyas-aes anbetrifft, die europäischen Sprachen die ursprünglichere Bedeutung bewahrt haben als die asiatischen, in denen offenbar unter dem Einfluß frühzeitiger Eisentechnif daß alte Wort für Kupfer, Erz allmählich den Sinn von Eisen annahm — ein häufiger Sprachvorgang (vgl. finn. vaski "Kupfer": ung. vas "Eisen", agls. år: engl. ore "Metallsfuse", strt. lôhá "Kupfer", dann "Eisen" u. s. w.) —, so sind wir damit keineswegs am Ende unserer Betrachtungen angeskommen.

Im Europäischen bedeutet ja aes-aiz sowohl das Aupfer als auch das Erz, und so stehen wir nunmehr vor der dem Prähistoriter vielleicht wichtigsten Frage dieser Untersuchung, ob die genannte Gleichung in der Urzeit das Rohkupfer oder das mit Zinn legierte Aupfer, die Bronze bedeutet habe, ob das von Pictet behauptete und seitdem fast in der Wissenschaft eins

gebürgerte indogermanische Bronzevolk eine Fabel oder eine Wahrheit sei, ob wir uns die Ausbreitung des indog. Urvolkes vorzustellen haben als die von Kriegern, welche bewaffnet mit bronzenem Speer, Schwert, Schild und Helm, von den Gaben einer höheren Civilisation begleitet, leichtlich die unarischen Bölker mit ihren Steinwaffen zu Boden warfen.

Ich glaube, daß nichts für, alles gegen diese Unnahme spricht. Die von den europäischen Sprachen gah bewahrte älteste Bedeutung "Rupfer", der in Cap. III hervorgehobene Mangel jedwedes verwandtschaftlichen Ausdruckes für die Technik des Schmiede- und Gießehandwerks und endlich das Fehlen einer jeden Spur eines gemeinsamen Namens für das zur Berftellung der Bronze notwendigen Zinnes, das wir im Cap. IX näher erörtern werden, und das selbst Victet trot aller seiner etymologischen Künste nicht zu leugnen wagt, alles das beweift zusammengenommen, daß, wenn überhaupt von einer Benutung des Metalles in der indog. Urzeit die Rede war, dieselbe nur in der Weise geschehen sein kann, daß man, wie es die nordamerikanischen Indianer thaten, das rohe Aupfer durch bloßes Bearbeiten mit dem steinernen Sammer in Ringe, Armbänder, Beile, Axte 2c. umformte. Gine forgfältige Betrachtung der indog. Waffennamen 2c., welche den Schluß dieser Abhandlung bilden foll, wird uns wieder zu der Frage, ob und wie weit die Indogermanen von dem Rupfer Gebrauch machten, zurückführen. Bemerkt sei beiläufig, daß die Existenz eigentlicher Rupferperioden in Europa bisher nur für Ungarn und Frland (vgl. Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit I p. 55) angenommen wurde, daß aber neuer= dings Prof. Virchow in dem kupferreichen Spanien aus der Ebene des Guadiana an Waffen und Werkzeugen ebenfalls das Vorhandensein einer localen Rupferzeit festgestellt haben foll\*) (vgl. Correspondenz = Blatt d. d. Gef. f. Anthropol. 2c. XII p. 73).

Nach allem, was wir wissen, kann also áyas-aes in der Urzeit nur das unvermischte Rohkupfer bezeichnet haben und muß, wahrscheinlich durch die Bedeutung "Metall überhaupt" hin=

<sup>\*)</sup> Auf der Anthropologenversammlung im Jahre 1882 zu Frankfurt a/M. hat B. Groß auch in neuen Ausgrabungen von Pfahlbauten in der Schweiz das Dasein einer reinen Aupserperiode gefunden zu haben behauptet. Über die Kupserzeit in der Traas vgl. Schliemann Jlios p. 282.

durch, bei den arischen Indog. allmählich zur Bezeichnung des Eisens verwendet worden sein.

Wir haben aber gesehen, daß im ganzen nur vier Familien des indog. Stammes das alte Wort für Rupfer ayas-aes bewahrt haben. Die Gründe, warum die übrigen dasselbe verloren, laffen sich nur vermuten. Möglich, daß ihr Weg bei der allmählichen Ausbreitung der Indogermanen nicht durch Rupferdiftrikte führte. und sie so des Begriffes und Wortes zugleich verlustig gingen. Möglich auch, und vielleicht wahrscheinlicher, daß die, ich möchte sagen, zarte Constitution des zwei-spirantigen ayas besonders geeignet war, in den Stürmen der Lautverschiebungen und Laut= verlufte unterzugehen. Was ware z. B. im Griechischen, das fo= wohl j als s eingebüßt hat, aus den obliquen Casus des alten ayas geworden? Bemerkenswert aber und für das hohe Alter der Gleichung beweisend ift, daß diejenigen Sprachfamilien, welche das urzeitliche Wort bewahrten, auch an dem fächlichen Geschlecht der Metallnamen überhaupt (vgl. Cap. II) festgehalten haben, welches nur in solchen Sprachen verloren gegangen ift, die áyas durch neuere Ausdrücke erset haben. Offenbar erklärt fich dies daraus, daß man bei der ältesten Benennung der Metalle von dem Worte áyas "Aupfer" ausging und nach ihm von goldglän= zendem (= Gold), weißlichem (= Silber), bläulichem (= Eisen) áyas redete. (Lgl. oben p. 218 Anm.)

Noch aber kann ein zweiter Ausdruck für Kupfer mit großer Wahrscheinlichkeit bis in die indog. Vorzeit zurückverlegt werden.

Es ist dies das schon oben genannte Sanskritwort lôhá, urspr. "Kupser" (B. K.), das in balučî rôd, pehl. rôd, npers. rôi "aes", armen. aroyr "Messing" (vgl. Hübschmann J. d. M. G. XXXIV p. 133) wiederkehrt, und mit altst. ruda "metallum", sat. raudus, altn. raudi verglichen werden muß.

Es bezeichnete das Kupfer nach seiner hervorstechendsten Eigenschaft als das "rote" und hat im Lauf der Zeit vielsach seine Bedeutung verändert, worauf wir noch zu sprechen kommen.

Wenn wir somit aus triftigen Gründen uns für die Ansicht entschieden haben, daß die Gewinnung und der Gebrauch der Bronze den Indogermanen vor ihrer Trennung noch unbekannt waren, so liegt für den Prähistoriker die Frage nahe, ob es nicht an der Hand der Sprachwissenschaft möglich sei, den Ausgangspunkt und die Wege zu ermitteln, von welchem aus und auf denen sich die Kenntnis der Bronze unter den indog. Stämmen

verbreitete. Denn dies ist ja auch noch heute eine brennende Frage der Anthropologie, und wenn auch die meisten immer mehr sich der von Lindenschmit mit so viel Glück vertretenen Meisnung, nach welcher die zahlreichen Bronzesunde des westlichen und nördlichen Europa ebenso vielen Beweisen eines ausgedehnten etrurischsgriechischen zc. Handelsverkehrs entsprechen, zuwenden, so sehlt es andererseits doch nicht an solchen, welche an der Existenz selbständiger irischer, nordischer zc. Bronzereiche zäh sesthalten.

Leider aber ist die Sprache in dieser Frage nur eine unvolls kommene Führerin. Es giebt kein phönicisches, etrurisches, grieschisches oder sonst ein Wort für die Bronze, welches etwa seinen Weg zu den westlichen und nördlichen Indogermanen Europas genommen hätte und uns so als Leitstern dienen könnte. Als die Indogermanen das neue Metall, gleichviel ob seine Herstellung oder in sertigen Produkten kennen lernten, benannten sie es, wie es auch andere Völker, wie es Ägypter (xomt) und Semiten (hebr. n(e)choshet) thaten, mit denjenigen Namen, welche bei ihnen für das Kupfer vorhanden waren.

Eine höchst bemerkenswerte Ausnahme hiervon macht nur das Sumerisch-Accadische. Hier ist neben dem schon genannten urudu eine bestimmte Bezeichnung der Bronze zabar vorhanden. Außerdem wird in einem bilinguen magischen Hymnus an den Feuergott (Gibil) ausdrücklich von der Herstellung der Bronze, d. h. der Mischung von Kupfer und Zinn gesprochen. Da dies die älteste überhaupt bekannte Stelle ist, welche von der Bronzeschrication handelt, will ich sie (aus F. Lenormant Les noms de l'airain et du cuivre, Transactions of the Society of Biblical Archaeology VI p. 346; vgl. F. Hommel Die vorsemitischen Culturen p. 277, 409) hierher stellen. Sie lautet im Accadischen:

urudu anna xixibi zae men Le cuivre l'étain mélangeur + leur tu es,

im Affyrischen:

sa erî u anaki muballilsunu atta Du cuivre et de l'étain leur mélangeur (c'est) toi.

Vielleicht befinden wir uns in der That hier dem Aussgangspunkt der Bronzeindustrie sehr nahe. Das accadische zabar, welches hier genuin zu sein scheint (vgl. F. Lenormant a. a. O.

p. 335), ist in sehr früher Zeit in die semitischen Sprachen (affyr. siparru, arab. zifr) gewandert.

Aber auch die ägyptische Bronzetechnik kann ursprünglich kaum eine einheimische gewesen sein. Nicht nur werden, wie wir schon bemerkt haben, auf den altägyptischen Denkmälern beson- ders Kupfer und Erz von asiatischen Bölkern, namentlich auch von den Asspriern (den Rotennu) eingesührt, sondern es ist auch im hohen Grade auffällig, daß ein eigentlicher Name für das Zinn sich in dem Altägyptischen bis jetzt nicht hat nachweisen lassen (vgl. Lepsius a. a. D. p. 114).

Ühnliche Umstände aber machen es wahrscheinlich, daß auch bei den indog. Bölkern Bronzegegenstände lange Zeit von außen eingeführt worden sind, ehe man selbst die Herstellung des kostbaren Mischmetalles erlernte. Das Zinn tritt, wenigstens dei den europäischen Indogermanen, nach sprachlichem Ausweis, sowohl im Süden als auch im Norden, in den meisten Fällen von der Fremde entlehnt, verhältnismäßig spät auf; doch diesen Gegenstand denken wir in unserem Cap. IX weiter zu versfolgen.

Hingegen müssen wir uns nunmehr der übrigen neben und nach áyas in den indog. Sprachen emporblühenden Terminologie des Rupsers und Erzes zuwenden, die beide, wie wir schon gesehen haben, schwer von einander getrennt werden können. Sehen wir zunächst, in welcher Weise die asiatischeindogermanischen Sprachen Ersat für das in eine andere Bedeutungssphäre übersgegangene áyas gefunden haben, so bieten die sanskritischen Besnennungen des Kupsers und Erzes (vgl. Pott Ethm. Forsch. II p. 414 und Narahari's Râjanighantu ed. Garbe p. 35 f.) keine Zusammenhänge mit Wörtern anderer Sprachen dar. Der häussisste der späteren Sanskritnamen des Kupsers ist tâmra, tâmraka "das dunkle Metall", von Interesse ist auch der Ausdruck mlècehamukha "von der Farbe des Gesichtes der Barbaren" 20.

Hingegen weisen die iranischen Dialekte fast durchgängig Entlehnungen aus der Fremde auf, welche sich teilweis über sehr weite Sprachgebiete erstrecken.

Vom Norden her ist zunächst in das Ossetische (arkhiy, arkhoy, arkhüy) das ostssinnische wotj. irgon, soswaswogul. ärgin, tscher. rörgene eingedrungen (vgl. oben p. 258 über das osset. Wortsür Silber). Von Norden her stammt auch npers. birin, surd.

birin'), pirin')ok, welches wahrscheinlich zu armen.  $plindz = \chi a \lambda x \acute{o} g$  gehört. Dieses selbst scheint mit georgischem  $\bar{s}$  pilendsi "Aupfer" Asia polyglottq  $^2$  p. 117 (vgl. armen. oski "Golb" : georg. okro) zusammenzuhängen.\*) Erst modern-slavischem Einfluß verdanken vielleicht kurd. mys, mazender. mis, mers, npers, mys, mis (vgl. 3. d. M. G. XXXV p. 391), buchar. miss, firgis. moes ihr Dasein; vgl. altslav.  $m\check{e}di$ , poln.  $mied\acute{z}$ , oberserb.  $mjed\acute{z}$  u. s. w.

Türkischen Ursprungs ist afghanisch bagir, awarisch (im Kaukasus) bach, alban. bakeo-ι, ngriech. μπαχάοι, serb. bakar, bulg.

bakŭr.

Vom semitischen Süd-Westen her ist arab. zifr (vgl. oben p. 273) ins Kurdische (sipir, sifr, J. of the American Or. Soc. X p. 151) eingewandert.

Von diesen zeitlich späteren und geringeres Interesse bietenden

Verhältniffen Frans gehen wir nach Europa über.

Die älteste Benennung des Erzes und Aupfers auf der Balkanhalbinsel ist das schon bei Homer geläusige χαλκός. Von diesem Worte läßt sich zunächst behaupten, daß es im Vershältnis zu σίδηφος "Eisen" ein offenbar älterer Bestandteil der griechischen Sprache ist; denn während von dem Stamme χαλκοικήση in der homerischen Zeit eine ansehnliche Menge lebendiger Ableitungen wie χάλκειος, χάλκειος, χαλκεύς, χαλκεύω, χαλκεών, χαλκήφης vorhanden ist, steht diesem wuchernden Sprachstried σίδηφος, σιδήφεος nacht und einsam gegenüber, und erst später beginnt auch dieser Stamm Knospen zu treiben.

In seiner Verwendung zur Bildung von Personennamen läßt sich das Verhältnis von  $\chi\alpha\lambda xo-:\sigma\iota\delta\eta\varrhoo-$  vergleichen mit dem von  $\chi\varrho v\sigma o-:d\varrho \gamma v\varrho o-;$  d. h.  $\sigma\iota\delta\eta\varrho o-$  "Eisen" wird zur Namensgebung so gut wie nicht verwendet. Merkwürdiger Weise herrscht im Norden Europas gerade der umgekehrte Zustand. Germanische Eigennamen werden zwar mit sen "Eisen" (und mit gold),

<sup>\*)</sup> F. Justi Dictionnaire Kurde-Français p. 46 stellt die kurdischen Wörter, P. de Lagarde Armen. Stud. p. 129 auch das armenische plindz zu zend. berejya. Indessen ist die Bedeutung des nur einmal im Avesta vorkommenden berejya (aonyat haca parôberejyât vd. 8, 254) völlig unsicher. Justi übersest: "vom Jinn hinweg, welches mit Kupser verschmolzen wird," Spiegel ähnlich, Geldner (K. Z. XXV p. 578): "aus der Feuervorrichtung eines Berzinners", Geiger Ostiran. Cultur p. 149 endlich fast aonya parôberejya als eine besondere Art Jinn gegenüber aonya takhairya. Pott (Zeitschrift f. d. Kunde des M. IV p. 264) vergleicht mit den kurdischen Wörtern (birinž 2c.) sogar die europäischen Namen der Bronze (bronce 2c.).

nicht aber mit êr "Kupfer" (und mit silber) gebildet. Auch in den flavischen Personennamen kommen von Metallen nur zlato "Gold", sirebro "Silber" (das bei anderen Bölfern zu diesem Zwecke nicht gebräuchlich) und gvozdije "Sisen", nicht aber Kupfer vor (vgl. G. Kreck Einleitung in die slav. Litteraturgeschichte p. 151).

Endlich sind mir auch bei den Telten nur mit haiarn "Eisen" gebildete Personennamen wie chmr. und arem. Haiarn, Hoiarn, Hoiarn, Hoiarnscoet, Cathoiarn, Haelhoiarn u. s. w. (Zeuß. G. C. <sup>2</sup> p. 106) bekannt.

So weisen schon diese Thatsachen mit großer Deutsichkeit darauf hin, daß bei den Nordstämmen im Gegensatzu dem Süden die Metalle erst durch die Bekanntschaft mit dem Eisen einen tieferen Einfluß auf das Leben der Menschen gewonnen haben. Daß dem gegenüber aber die griechische Metallurgie vor dem Eisen schon des Kupfers oder Erzes sich bedient hatte, beweist außer dem schon Gesagten auch der Umstand, daß der älteste Name des Schmiedes (χαλχεύς) und der Schmiede (χαλχεύν, χαλχίνος δόμος) aus χαλχός und nicht aus σίδηρος gebildet ist. So bestätigt die Sprache für Griechenland selbst jene alte Überlieserung des Hesiod (vgl. Lucrez V, 1282), nach welcher die Menschen des dritten Zeitalters:

χαλκιῷ δ'εἰργάζοντο μέλας δ'οὐκ ἔσκε σίδηρος.

Die älteste Bedeutung von zaduóg "Rupfer" ist noch an Stellen wie Dd. I, 182, wo erzählt wird, wie der Taphierkönig Mentes nach (dem kyprischen) Temese segelt, um zadzós für σίδηρος einzutauschen, deutlich sichtbar. Auch dann, wenn χαλκός neben Gold und anderen Besitztümern in den Schatkammern der Rönige erwähnt wird, ist offenbar das rohe Rupfer gemeint, ebenso, wenn es (wie St. VII, 472) als Tauschmittel verwendet wird. Einige Gelehrte wie Gladftone (homer und fein Zeitalter), Buchholz u. a. bleiben bei dieser Bedeutung stehen und weisen das Homerische Zeitalter einer reinen Rupferperiode zu. Der lettere (Die homer. Realien I, 2 p. 323) beruft sich hierbei auf das Beiwort έρυθρός, welches einmal (Il. IX, 365) dem χαλχός gegeben wird. Doch bedeutet xadzós an dieser Stelle nach dem oben Gesagten unzweifelhaft das rohe Rupfer, mährend die übrigen und häufigen Epitheta von χαλχός αίθοψ "funkelnd", φαεινός "glänzend", vãooy "blendend" viel eher auf die Bronze als auf das Kupfer hinweisen. Auch gehört, wenn man die Resultate der Schliemannschen Ausgrabungen maßgebend für homerische Berhältnisse sein lassen will, die dritte, verbrannte Stadt von Hissarif, das Troja Schliemanns, durchaus dem Bronzesalter und nicht, wie noch Gladstone glaubte, der Kupferszeit an.

Endlich glaube ich, daß χαλκός bei Homer auch "Metall" im allgemeinen bedeutet, obgleich sich dies kaum beweisen lassen wird. Doch deuten Umstände wie der, daß χαλκεύς sowohl für den χουσοχόος Dd. III, 432 "Goldarbeiter" als auch für den σιδηρεύς Dd. IX, 391 gebraucht wird, darauf hin. Wenn hinsgegen Schömann Griechische Altertümer I 3 p. 85 behauptet, daß χαλκός, von Angriffswaffen gesagt, immer "Eisen" bedeute, so ist dies völlig unbegründet. Die Schliemannschen Außgrabungen haben aus der dritten Stadt bronzene Pseilspißen, Lanzenspißen, Üxte, Dolche 2c. zu Tage gesördert.

Übrigens sollen sich die Alten auf die Kunst, das Kupfer wie das Eisen zu härten, verstanden haben, wenn wir ihren ziemlich späten Überlieferungen glauben dürsen.\*) In der schönen Duelle Newsyn zu Corinth wurde nach Pausanias II. 3, 3 der Kogiv Ros xadxòs in glühendem Zustand (diánvos xad Iequós) zu diesem Zwecke eingetaucht. Doch berichtet Homer von dieser Kunst noch nichts. Die Stelle Id. IX, 391, wo von dem Schmied die Rede ist, der ein Beil in kaltes Wasser eintaucht, bezieht sich auf das Eisen.

Wenig Sicheres läßt sich über die Herkunft des Wortes xalxóg ermitteln. Ganz unwahrscheinlich scheint mir seine Anknüpfung an das strt. hrîku, hlîku "Zinn" (Curtius Grundz. 5 p. 197). Nicht nur daß der Bedeutungsübergang Zinn in Kupfer meines Wissens ohne Analogón dastehen würde, so ist auch die Beseutung des nur einmal neben jatuka "Lack" mit trápu "Zinn" wiedergegebenen Sanskritwortes (vgl. B. K. Sertw.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Proclus zu ben angeführten Bersen Hesiods: Δηλοί διι τῶν σωμάτων τὴν ὁωμην ἤσκουν οἱ ἐν τούτῳ τῷ γένει τῶν δ' ἄλλων ἀμελοῦντες, περὶ τὴν τῶν ὅπλων κατασκευὴν διέτριβον καὶ τῷ χαλκῷ πρὸς τοῦτο ἐχρῶντο, ὡς τῷ σιδήρῳ πρὸς γεωργίαν, διά τινος βασῆς τὸν χαλκὸν στευροποιοῦντες, ὄντα φύσει μαλακόν ἐκλιπούσης δὲ τῆς βασῆς ἐπὶ τὴν τοῦ σιδήρου καὶ ἐν τοῖς πολέμοις χρῆσιν ἐλθεῖν. Bgl. Rossignol Les métaux dans l'antiquité, "Sur la trempe que les anciens donnèrent au cuivre" p. 237—242 u. Θαβιεμαπη μίος p. 537, 814.

cine so überaus vereinzelte, daß man unmöglich mit ihr operieren kann.

Mehr Wahrscheinlichkeit hat die außer von G. Curtius auch von anderen namhaften Sprachforschern wie A. Fick (Vergleischendes Wörterb. I <sup>2</sup> p. 578) und J. Schmidt (Jur Geschichte des indog. Voc. II p. 67 und 208) gebilligte Identification des griechischen Wortes durch die Stammform χαλχο- mit den litusslavischen Benennungen des Eisens lit. geleźis, preuß. gelso, altsl. želězo. Ist dies richtig, so wäre in den genannten Sprachen, welche sämtlich das alte áyas eingebüßt haben, ein anderer ursalter Name des Kupfers — denn das hätte die Gleichung wie im Griechischen ursprünglich bezeichnet — bewahrt geblieben.

Fedenfalls muß die Bekanntschaft mit dem Eisen bei den preußisch-litauisch-flavischen Bölkern, da auf ihrem ganzen Sprachzgebiet das gleiche Wort wiederkehrt, verhältnismäßig (vgl. p. 292) frühzeitig sich verbreitet haben. Da demgegenüber das Kupfer (Erz), wie wir gleich sehen werden, bei dem flavischen und baltischen Sprachzweig verschiedene Benennungen führt, so spricht auch dies dafür (vgl. oben p. 275), daß das erste im Norden bearbeitete Metall das Eisen gewesen sei.

Ein Anhalt für die Erklärung des griech. χαλκός ist allersdings auch so nicht gewonnen. Eng verknüpft mit dem Namen des Metalles erscheint die bei Homer schon genannte Stadt Chalcis auf Eudöa, ein Wort, welches nach Plinius hist. nat. IV, 12, 21 einst die ganze Insel bezeichnet haben soll. In der That wäre nach späterer Überlieferung Chalcis ein Mittelpunkt bergmännischer und metallurgischer Thätigkeit gewesen (vgl. Buchs

holz Die homerischen Realien I, 2 p. 322). Tropdem ist indes Kiepert Lehrbuch der alten Geographie p. 255 der Ansicht, daß der Städtename Chalcis, "da die Ebene und Kreideselsen der Umgegend kein Metall enthielten", lieber von einem Hauptauße suhrartikel Eudöaß, der Purpurschnecke κάλχη, χάλχη als von χαλχός "Kupser" abzuleiten sei. Sine Anknüpsung bietet sich also auch so nicht dar.

Unzweisclhaft ward dem an Kupser armen Hellas die Hauptsmasse dieses Metalles aus Asiens Schätzen zugeführt oder von dort geholt. Scheute man doch schon zu Homers Zeit nicht die gefahrsvolle Meersahrt nach dem kupserreichen ( $\pi o\lambda \acute{\nu}\chi\alpha\lambda os$ ) Temese auf der metallreichen Insel Kypros, die von phönicischen Colonien (Temese = sem. t-m-s "Schmelzhütte" Kiepert a. a. D. p. 134) bedeckt war.

Außer den dortigen Gruben aber standen den Phöniciern die Aupserminen der Aankasusländer (Hesek.\*) XXVII, 13), der Sinaihalbinsel, des Libanon, der Troas (Strado c. 606) u. s. w. offen. Es liegt daher sachlich der Gedanke sehr nahe, das grieschische xadxós aus irgend einer vorderasiatischen Sprache absuleiten; aber noch hat sich eine nur einigermaßen plausible Zussammenstellung (vgl. oben p. 110) nicht gefunden.

Che wir aber das griechische χαλχός, das sich auch in das neugriech. χαλχός, χάλχωμα, thp. χάrkoman (G. Meyer Griech. Grammatif p. 154) und von da in das zigeun. charkom (vgl. Pott Zigeuner II p. 168) fortgepflanzt hat, verlassen, müssen wir noch einer sehr merkwürdigen Zusammensehung mit χαλχός, des altgriech. δρείχαλχος gedenken.

Zum ersten Mal in der griech. Litteratur wird diese Metallsgattung in dem Homerischen Hymnus auf die Benus VI, 9 gesnannt, wo von fünstlichen Blumen auß zeetzadzos und kostbarem Gold die Rede ist. Eine zweite Stelle findet sich in dem ansgeblich Hesiodeischen Schild des Hercules V, 122

κνημτδας ο ο ειχάλκοιο φαεινοῦ, Ήφαίστου κλυτὰ δῶρα, περὶ κνημησιν ἔθηκεν

<sup>\*) &</sup>quot;Javan, Thubal (Tibarener am Pontus) und Mesech (Moscher ebend.) haben mit Dir gehandelt, und haben Dir leibeigene Leute und Erz auf Deine Märkte gebracht." Javan bedeutet nach Gesenius Hebr. Handwörterbuch 6 p. 352 b eine Stadt in Arabien, wo nach Lenormant (Transactions of the Society of Biblical Arch. VI p. 347 f.) auch Mâkan, die Hauptquelle des accadisch-affyrischen Kupferbedarfs, gelegen war.

Was dachten sich die alten Dichter unter jenem sonderbaren Worte, das ethmologisch doch nichts anderes als Erz des Berges bezeichnet? Während bei den Hesiodeischen Versen, welche offenbar an Homer Fl. XIX, 613 erinnern

#### τεῦξε δέ οἱ κνημῖδας ξανοῦ κασσιτέροιο

der Gedanke nahe liegt, daß δρείχαλχος = κασσίτερος sei, scheint hingegen in dem Homerischen Hymnus ein dem Golde sehr nahe ftehendes Metall gemeint zu sein. Diesen Sinn hat aber doeixaluog bestimmt an der drittältesten Stelle der griechischen Litte= ratur, an welcher es genannt wird, in dem Kritias des Blato. welcher bei der Schilderung seines fabelhaften Atlantidenstaates dasselbe mehrfach erwähnt. Die Insel bringt das Metall, welches jett nur noch dem Namen nach bekannt ist, damals aber mehr als bloger Name war (το νύν ονομαζόμενον μόνον, τότε δε πλέον ονόματος) an verschiedenen Stellen hervor. Rach dem Golde ist cs das geschätzteste Metall (113). Mit demselben ist die Mauer der Akropolis überzogen (116). Im Innern des Tempels war die Wölbung von Elfenbein mit Verzierungen von Gold und όρείχαλχος; auch Bände, Säulen und Jufboden waren mit dem= selben belegt (116). Der Gebrauch, welcher hier von dem deelxalxos gemacht wird, erinnert lebhaft an die Verwendung des Electrums im Palaste des Menelaos (val. oben p. 263), und so liegt die Annahme nahe, daß, wenn die Alten überhaupt, wenigstens ursprünglich, mit dem Namen einen Begriff verbanden, was doch wahrscheinlich ist, sie das in den ältesten Culturepochen viel ver= wendete Goldfilber im Auge hatten, dem sie, neben hkentgog, die Bezeichnung "Erz" (= "Metall") des Berges geben konnten, ähnlich wie die Agypter das von seinem Silbergehalt noch nicht befreite Gold nub en set "Berggold" nannten. In der That wird δρείχαλκος einmal von Suidas mit είδος ηλέκτρου glossiert, wenn hierauf auch nicht viel zu geben ist. Immerhin scheint mir diese Erklärung ungezwungener als die, welche Rossignol in seinem Buch Les métaux dans l'antiquité p. 220 giebt.\*) Je

<sup>\*)</sup> Cependant les poètes se rappelant les services nombreux que le cuivre avait rendus et l'estime singulière où l'avaient d'abord tenu les hommes, idéalisèrent ce métal et l'appelèrent orichalque ou cuivre de montagne par excellence de ŏρος et de χαλχός. Rossignos untersideidet übershaupt im Gebrauch des Bortes ὀρείχαλχος 3 Gpochen: 1) âge mythique de l'orichalque, 2) âge réel de l'orichalque, a) le cuivre pur, b) l'alliage du

mehr indessen in Griechensand die Verwendung des Electrums abnahm, umsomehr mußte auch der Ausdruck δρείχαλχος in der Luft schweben. In dem späteren Griechensand ward es daher Luft schweben. In dem späteren Griechensand ward es daher Luft schweben. In dem Soldsilber äußerlich nicht unähnlichen Messings (χαλχος λευχός) verwendet,\*) welches ursprünglich direkt in Vergwerken, wo sich Aupser mit Zink vermischt vorsand, gewonnen und erst später durch fünstliche Mischung hergestellt worden zu sein scheint. Nach Lepsius (Zeitschrift für ägypt. Sprache und Altertk. X p. 116 f.) würde auch χαλχολίβανος in der Septuaginta "Erz vom Libanon" — "Messing" oder "Prinzemetall" sein.

Schr frühzeitig sernten das griech. doeixalzog die Kömer fennen, deren älteste Dichter durch die volksethmologische Bilbung aurichaleum: aurum verführt, in demselben ein ganz fabelshaftes Metall erblickten. Später bedeutet aurichaleum, orichaleum auch hier "Messing".

Wenden wir uns nunmehr von Griechenland den nördlich gelegenen indog. Bölfergebieten zu, auf denen allen bis hin zum Meere das alte áyas-aes spurlos verschwunden ist, so ist zunächst zu beklagen, daß sich im Albanesischen kein genuiner Name des Aupsers erhalten hat. Neben dem schon erwähnten bákür, bakür und dem lateinischen kjipre-a "Bronze" sindet sich hier noch der Ausdruck tuts oder tuns (vorvö-1, serb. tuč "Glockenspeise, Messing, Bronze", bulg. tuču "Bronze"), welcher türkischen Ursprungs ist. \*\*)

Der fast in allen Slavinen gleiche Name des Kupfers und Erzes lautet altst. mědi (vgl. oben p. 277) und kann meines Wissens nicht auf eine slavische Wurzel zurückgeführt werden. Wahrscheinlich ist derselbe auf dem Wege alter Entlehnung aus dem ahd. smida "Metall", "metallenes Geschmeide" hervorgegangen, wenngleich die slavische Form eher ein germ. \*smeida voraus=

cuivre et du zinc, c) l'alliage du cuivre et de l'étain, 3) âge latin de l'orichalque (aurichalcum).

<sup>\*)</sup> Bgl. Strabo c. 610 έστι δὲ λίθος περὶ τὰ Ἄνδειρα, δς καιόμενος σίδηρος γίνεται· εἶτα μετὰ γῆς τινος καμινθεὕς ἀποστάζει ψευδάργυρον (βint), ἡ προσλαβοῦσα καλκὸν τὸ καλούμενον γίνεται κρᾶμα ὅτινες ὀρείκαλκον καλοῦσι (κρᾶμα, ὁ κεκραμένος καλκός = Messing).

<sup>\*\*)</sup> Alb. zide, welches J. Grimm Geschichte der deutschen Sprache p. 9 mit Erz, p. 11 mit Eisen übersetz, ist offendar nichts weiter als zidje-ja, "gegossene Schelle" bei Hahn Alb. Stud. p. 37 (d. Lexicons).

fest. Befonders spricht aber für die Entlehnung das im Gegenjab zu den anderen panflavischen Metallnamen, in Ueberein= stimmung aber mit dem germ. smida sich befindende weibliche Geschlecht des flav. medi. Es mußten also die "geschmiedeten" (ahd. gesmide Geschmeide, Metall, Metallrüstung, Metallschmuck) Gegenstände, welche in verhältnismäßig früher Zeit von germanischem Boden zu den flavischen Stämmen eingeführt wurden, Helme (got. hilms = altfl. šlemu), Brunnen (ahd. brunja = altfl. brunja, vgl. irisch bruinne "Bauch"), Pfeile (ahd. strala = altst. strěla), Schwerter (got. měki = altfl. miči), Üxte (ahd. barta = altfl. brady), Beile (alst. dehsala = altfl. tesla), Pfannen (ahd. scart = altsl. skrada) u. s. w. aus Rupfer oder Bronze bestanden, und die Slaven nach ihrem germanischen Gesamt= namen (smîda, gesmîde) ihr Wort für Rupfer, Erz (mědi) ge= bildet haben, ähnlich wie der oftfinnische Name des Gisens aus dem iranischen Wort für Messer (vgl. Cap. VII) u. s. w. hers vorgegangen ist. Bgl. auch altsl. kuzni (: kovati) "res e metallo cuso factae," kuznĭnŭ "aeneus", kuznĭcĭ χαλκεύς (Mitlosich Lexicon p. 321). Geht aber hieraus hervor, daß die Slaven die Verarbeitung des Kupfers erst von ihren germanischen Nachbarn kennen lernten, jo stimmt hiermit überein, wenn Wocel (vgl. oben p. 91) berichtet, daß in den als Urheimat der Slaven anzunehmenden Gegenden oftwärts der Karpathen neben reichlichen Eisenfunden Rupfer= und Bronzefunde nicht zu constatieren seien. Übrigens berichtet auch Herodot von den pontischen Schthen (IV cap. 62) αργύρω δε ούδεν ούδε χαλκώ γοέονται.

Nicht teil an dem germanisch-slavischen smida-mědi nehmen, wie schon erwähnt, die baltischen Sprachen, deren Benennung des Kupsers und der Bronze wārias (vgl. auch szwitwaris, skaīstwaris neben misingi "Messingi"), preuß. wargian ganz derscinzelt zu stehen scheint. Indessen ist vielleicht auch hier eine Anknüpfung möglich. Wir haben im Avesta bereits den Genius der Metalle kshathra vairya kennen gesernt, dessen Kammern, Pseisen, Messer zu dur Bezeichnung des Metalles bei Klammern, Pseisen, Messer ze verwendet wird (vgl. Justi Handw. p. 93). Doch konnte, was Yasht 4 4 haca starâi vairyâi "von dem metallenen Dolche" bezeugt, vairya auch ohne Hinzuschung von kshathra — metallicus, aeneus gebraucht werden. Franischem vairya aber würde sit. wārias genau entsprechen. Es würde sich

also hier eine neue Spur (vgl. oben p. 183) einer engeren Be-rührung des baltischen Nordens mit Fran zeigen.

Wie der ganze europäische Osten, so hat auch der celtische Westen dis auf eine im nächsten Cap. zu besprechende Spur den ursprünglichen Namen des Kupfers verloren. Ersett ist derselbe durch ein gemeinceltisches Wort ir. umae, uim (vgl. umaide, umamail "aereus", umhaidhe xadxeós) altenmr. emed, nehmr. efydd vgl. Stokes Irish glosses p. 83, das ursprünglich das unvermischte Kupfer bezeichnet hat, wie die Zusammensehung eréd (Zinn) + umae für Bronze zeigt. Leider habe ich keinen Anhalt für die Ermittlung der Herfunst dieses Wortes, das jedenfalls nicht sateinisch ist, sinden können. Einige dei O'Reilly mitgeteilte irische Ausdrücke für das Kupfer wie erón, eruan (vgl. Manners and customs III p. 566), unga ze. übergehe ich. Als ganz dunkel muß in seinem zweiten Teil auch das dei Stokes (Beisträge IV p. 422) mitgeteilte or-ubinnit bezeichnet werden, welches mit auri-calcum glossiert wird.

auch im Lateinischen und in den germanischen Sprachen find, nachdem gemischtes und ungemischtes Rupfer in dem uralten aes, aiz zusammengefallen waren, neue und deut= lichere Ausdrücke zur Unterscheidung des Rupfers und der Bronze notwendig geworden. Bedeutungsvoll wird hier wiederum die Insel, von der aus schon Agypten und dem homerischen Griechen= land das Rupfer zugeführt worden war, Rypros. Die erzreiche (aerosa, πολύχαλχος) Infel Rypros, so nach ihrem Cypressen= reichtum im Munde der Phönicier (gopher = κυπάρισσος) ge= nannt, die zuerst den metallischen Reichtum ihrer Berge ausbeuteten, kam im Jahre 57 vor Chrifto in den Besitz der Römer, und das feine Produkt der knprischen Kupferbergwerke (aes Cyprium, χαλκίς κύπριος) übertrug bald seinen Namen auch auf das gleiche Metall anderer Länder. Langfam bahnt fich nun das lat. aes Cyprium oder vielmehr seine volkstümliche Form cuprum (zuerst bei Spartianus Hist. Aug. I p. 725), cupreum, cyprinum einen weiten Weg nach fast allen Himmels= richtungen. Zunächst dringt das Wort in das romanische Sprachgebiet ein, wo es aber nur im Französischen (cuivre = cupreum) bewahrt ift. Die übrigen romanischen Sprachen bedienen sich des lateinischen aeramen, aeramentum "Kupfergeschirr" (wie griech, χάλκωμα vgl. oben p. 278). So it. rame, wal. arame (aber

alame "Messing"\*), sp. arambre, alambre (daher auch bast. alamerea neben dem wohl genuinen urraida), pr. aram, fr. airain. Ostwärts von Stalien kehrt, wie wir schon sahen, euprum im alb. zjίπρε-α "Kupfer" wieder; vgl. auch nserb. kupor, oserb. kopor. Am intensivsten aber haben die germanischen Sprachen das lat. Wort in sich aufgenommen. Es lautet: ahd. chuphar, mhd. kupfer, kopfer, engl. copper, dän. kobber, schwed. koppar, altn. koparr. Von dem hohen germanischen Norden aus ist es einerseits in das Frische (copar) und Cornische (cober Zeuß G. C. 2 p. 1069), andererseits in das Finnische (kupari), Lappische (kuoppar), Estnische (kubar-wask) eingedrungen. Lappisch air, airra ist altn. eir, got. aiz.

Viel unsicherer ist dagegen die ursprüngliche Herkunft des= jenigen Wortes, mit welchem heute in dem größten Teil Europas das Rupfererz bezeichnet wird, unfer bronze, fr. bronze, ital.= span. bronce, ngricch. μποοῦνζος (mgriech. vgl. έχει καὶ δύο πόρτας προύτζινες), altil. brozeni "fuscus", nil. brunc, icrb. ruff. bronza, alb. brunze 2c. Dasselbe lautet in seiner ältesten, mittellateinischen Gestalt bronzium (aes, cuprum; bronzina tormentum bellicum; bronzinum vas val. Du Cange Gloss, mediae et infimae Latinitatis) und ist nach den einen eine Ableitung des ursprünglich deutschen Adj. bruno "braun", brunizzo, bruniccie (brunitius), also "das bräunliche Metall", nach anderen ift ce hervorgegangen aus dem ebenfalls mittell. obryzum (obryzum aurum = χουσίον ὄβουζον "Gold, welches die Feuerprobe bestanden hat", obrussa die "Feuerprobe des Goldes" schon bei Cicero), die Bronze nach ihrer goldähnlichen Farbe bezeichnend\*\*); vgl. Diez Etym. W. d. rom. Spr. I 4 p. 69. Db hierher auch die nordischen Namen der Bronze

ist. bras, aglf. braes (engl. brass), ix. prâs

zu stellen sind, wage ich nicht zu entscheiden.

Neben den bisher erörterten Ausdrücken taucht nun auf hochdeutschem Sprachgebiet, und zwar nur auf diesem, schon in

<sup>\*)</sup> Nach Rossignol a. a. D. p. 268 sind die anderen romanischen Namen für das Messing fr. laiton, ital. ottone, span. laton auf lat. aes luteum "gelbes Erz" zurückzuführen, nach F. Diez Etym. W. d. rom. Spr. 4 p. 230 auf rom. (it.) latta "weißes Blech" (eigentl. plata).

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das romanische Wort müßte in Italien geprägt worden sein, wo der Anlaut o leicht abfallen und n vor dem Dental leicht eintreten konnte" val. Diez a. a. D.

ahd. Spoche ein anderer Ausdruck für die Bronze auf: ahd. aruz, aruzi, erezi, unser erz, der auch in Ortsnamen wie Aruzapah, Arizperc, Arizgrefti, Arizgruoda wiederkehrt und auch in einige nichtind. Sprachen wie estn. ärts, ung. ercz eingedrungen ist. Leider ist auch sein Ursprung völlig in Dunkel gehüllt; jedenfalls aber hat er nichts mit aiz, er zu thun. Auch deckt er sich mit diesem nicht ganz in der Bedeutung; denn während von den beiden Adj. mhd. erin und erzin ersteres nur auf das Kupfer oder die Bronze angewendet wird (also = lat. aeneus, aereus, aheneus), bedeutet erzin, nhd. erzen ganz allgemein metallicus.\*)

Das deutsche messing endlich, das seit dem XII. Jahrhundert vorkommt, altn. mersing sem. agls. mäsling ist ebenso wie poln. mosiądz, oserb. mosaz, nserb. mesnik ze. ein Lehnwort aus dem lat. massa "Klumpen, Metallklumpen"; vgl. auch mhd. das und die messe, schweiz. mösch "Messing". Zedenfalls ist diese Absleitung wahrscheinlicher als die von Kopp Geschichte der Chemie IV p. 113 mitgeteilte, nach welcher das germanische Wort ursprünglich "mossyndeisches Erz" bedeute, gemäß einer Stelle des Uristoteles de mirabilibus auscultationibus: gasi rdr Mossúrouxov xalxdr laungórator zad levkórator elval, od nagaulyrvuérov adrő kassoutégov álla yőz tivos (Galmei, Zinkerz) yiromérns sureyouérns avtő.

Die Übersicht über die Resultate dieser Auseinandersetzungen vgl. Cap. VIII.

<sup>\*)</sup> In Grimms Deutschem Wörterb. unter "Erz" und "Aupfer" finden sich eine Reihe lautsich unmöglicher Combinationen über die Etymologie des deutschen erz. Auch die Zusammenstellung mit lat. raudus, rudus, mit der Weigand Deutsches Wörterb. übereinstimmt, ist unmöglich. Woher käme das a in aruz?

#### VII. Capitel.

### Das Gisen.

Das schwer zu bearbeitende Eisen (πυλύχμητος σίδηρος), welches sich heute die Welt erobert hat und zu den verbreitetsten Minera= lien des Erdbodens gehört, besitzt die Sigentümlichkeit, daß, gleichwie es, das Meteoreisen ausgenommen, nur in vererztem und darum weniger augenfälligen Zustand vorkommt, auch von Menschenhand geschmolzen und verarbeitet, dem Zahne der Zeit einen geringeren Widerstand als die übrigen Metalle entgegen= ftellt. Die prähistorische Archäologie befindet sich daher ihm gegenüber in der schwierigen Lage, oft nicht entscheiden zu können, ob das Kehlen des Eisens in bestimmten Culturschichten der Un= fenntnis der Menschen mit demselben oder der zerstörenden Macht der Zeit zuzuschreiben sei. Dieselbe ist daher mehr als bei jedem anderen Metalle auf historische und linguistische Zeugnisse angewiesen. Dieselben lehren, daß der Gebrauch dieses Metalls in den Culturstaaten des Drientes über die geschichtlichen Anfänge hinaus, jedenfalls aber auf dieselben zurückgeht. Lepsius hat in seiner oft citierten Abhandlung das Gifen unter dem Namen men bereits in den ältesten ägpptischen Inschriften nachgewiesen. Dasselbe, in den Abbildungen durch seine blaue Farbe kenntlich, wird schon in der frühesten Zeit zu Geräten und Waffen aller Art ver-Immerhin wird aber die Priorität des Kupfers auch hier durch den bereits erwähnten Umftand wahrscheinlich gemacht, daß das Wort für Eisen durch das Zeichen des Kupfers deter= miniert wird (vgl. Lepsius a. a. D. p. 108).

Die semitischen Sprachen bedienen sich eines gemeinschaftlichen Ausdruckes für das Eisen: hebr.  $bar(\check{e})zel$ , spr. parzel, assur. parzillu (arab. firzil "Eisensteckes"), was auf ihre uralte Bekanntschaft mit diesem Metalle (ursem. parzillu) hinweist. Auch wird schon im alten Testament das Eisen zu Geräten, als Talent (I. Chron. 23, 14. 30, 7), zu Nägeln und Thürbeschlägen und auch zu Wassen (I. Sam. 17, 7) verwertet, wenngleich es besmerkenswert ist, daß Bronze weit häusiger als Eisen (in den vier ersten Büchern Mose ist das Berhältnis 83:4) genannt wird. Nach F. Hommel hätten die Semiten wie die meisten Namen ihrer Metalle so auch den des Eisens von den Sumeriern, wo er barsa lautet, entlehnt (Die vorsem. Eulturen p. 409), was jedenfalls sehr frühzeitig geschehn sein müßte.

Für die Erklärung dieses Wortes liegt es, da schon in den hieroglyphischen Inschriften die Landschaft Pers d. i. Persien als ein Hauptaussuhrort des Eisens genannt wird (vgl. Lepsius a. a. D. p. 104), nahe, an den alten Namen dieser Landschaft altpers. Pârsâ, assyr, hebr. Pâras, arab. Fars zu denken. Sumerisch barsa, assyr, parzillu würde also das "persische Mes

tall" (val. cuprum = Kupfer) bedeuten.

Wurden so die Franier früh von außen her auf den Metall= reichtum ihrer Berge an Eisen aufmerksam gemacht, so erklärt es sich umso ungezwungener, daß das aus der Urzeit übernommene zend. ayanh allmählich in die Bedeutung des bald die Industrie Eisens übergegangen ift. Daß jedenfalls das beherrichenden lettere in verhältnismäßig früher Zeit den iranischen Stämmen bekannt war, beweift eine den meiften ihrer Dialekte, ja jogar dem versprengten Offetischen gemeinsame Benennung desselben: afghan. ôspanah, ôspînah, offet. afseinâg, awseinâg, Bamird. išn, spin 2c. (val. 28. Tomaschek Centralas. Stud. II p. 70). Justi (Dictionnaire Kurde-Français p. 439) stellt zu diesen Wörtern auch zend. haosafna, welches er (Handw. s. v.), Geldner (R. A. XXV p. 579), und Geiger (Oftiran, Cultur p. 148) mit "Rupfer", Spiegel aber (Avesta, überset Bend. VIII, 254 = VIII, 90) mit "Eisen" übersett; doch hält H. Brof. Hübschmann, welcher die iranischen Benennungen des Eisens auf eine Grundform wie etwa \*âsp-na zurückführt, dies für unmöglich (brieflich).

Übrigens werden von Herodot (VII cap. 61 u. 84) die Perfer durchaus als mit eisernen und ehernen Waffen aussgerüstet geschildert. Auch zu den stammverwandten Schthen war schon zu Herodots Zeit die Kenntnis des Eisens gedrungen. Der Geschichtsschreiber erzählt IV cap. 62, daß im Cult des Ares

cin eiserner Säbel (σιδήσεος ἀνινάνης) als Sinnbild dieses Gottes verchrt wurde, und die Verwendung dieses Metalles im Gottess dienst läßt auf eine sehr alte Bekanntschaft mit demselben schließen, während der Gebrauch des Kupfers (Erzes) ausdrückslich von dem Schriftsteller für die Schthen in Abrede gestellt wird (IV cap. 71). Merkwürdiger Weise wird von den benachbarten und an Kleidung und Lebensweise den Schthen ähnlichen (ἐσθητά τε δμοίην τη Σνυθική, φορέουσι και δίαιταν έχουσι I cap. 215) gerade das Gegenteil berichtet: χουσῷ δὲ και χαλκῷ τὰ πάντα χοέονται .... σιδήρῳ δὲ οὐδ ἀργύρῳ χρέονται οὐδέν (I cap. 215). Es scheinen also die Massageten den uralischen Völkern, von deren uraltem Kupferreichtum wir oben berichtet haben, näher gestanden zu haben.

Das armenische Wort für Eisen erkath, nach der Anaslogie von artsath "Silber" gebildet, ist wie der armen. Name des Goldes und Kupfers aus kaukasischen Sprachen (georgisch rkina, kina "Eisen", lasisch erkina "Eisen", rk'ina "Messer" Asia polyglotta 2 p. 113, 122) eingedrungen.

Besondere Bezeichnungen für das gehärtete Eisen, den Stahl, scheinen in Vorderasien verhältnismäßig spät aufgekommen zu sein; doch hat eine derselben eine über ein ungeheures Gebiet

ausgedehnte Verbreitung gefunden:

Mpers. pûlâd, spr. p-l-d (Paul de Lagarde Ges. Abh. p. 75), furd. pila, pola, pulad rc. (Justi Dictionnaire Kurde-Français p. 84), pehlevi pôlâwat, armen. polovat (Lagarde Armen. Stud. p. 130), türk. pala, russ. butatŭ, klruss. butat (Wiklosich Fremdw. s. v.), mizdžeghisch polad, bolat, mong. bolot, bülàt, buriät (Klaperoth Asia polyglotta p. 282, Sprachatl. V, A. Pott Zeitschrift f. d. K. d. W. p. 262). Wo aber und worin ist der Ursprung dieser Wortreihe zu suchen?

Bon einem besonderen Interesse ist auch die ossetische Benennung des Stahles andun (Asia polygl. 2 p. 95), insofern sie
wiederum aus den permischen Sprachen (wotj. andan, sprj. jendon)
entlehnt ist, übrigens auch im Kautasus (mizdžeghisch andun, Klaproth Sprachatlas V) wiederkehrt. So haben wir also zum dritten
Mal ostsinnische Wörter im Ossetischen angetrossen, den Namen
des Silbers (ävzist), des Kupfers (arkhoy), des Stahles (andun),
wozu wir unten (cap. IX) noch den des Bleies (iždi) stellen
werden, so daß die Ossetn aus der Zeit ihres Zusammenhangs
mit ihren iranischen Brüdern nur Bezeichnungen für das Gold

(sugh-zarine) und Gisen (afseinâg) mitgebracht zu haben scheinen. Die culturhistorischen Beziehungen des Ossetischen zum sinnisischen Osten aber erklären sich umso leichter, als nach den ossetischen Sagen einstmals der ossetische Stamm bedeutend weiter nordwärtz, als dies gegenwärtig der Fall ist, verbreitet war (Asia polygl. 2 p. 83).

Sehr kurz können wir uns über die indischen Verhältnisse fassen. Daß hier das Eisen erst gegen den Ausgang der vedischen Periode mit Sicherheit nachzuweisen ist, haben wir bereits oben (vgl. p. 268), wo auch die ältesten Namen dieses Metalles genannt sind, ersahren. Die späteren Bezeichnungen desselben (vgl. Pott Etymologische Forsch. II p. 416 und Narahari's Râjanighantu ed. Garbe p. 41, 42) bieten nichts von Interesse. Einer derselben strt. castrá eigentl. "Wasse" ist im Munde der Zigeuner saster neben absin "Stahl" (= kurd. avsin) in die Welt gewandert.

Wir gehen nunmehr nach Europa und zwar zuerst nach dem alten Hellas über, um uns auch hier nach Anhaltepunkten für das erste Auftreten des Eisens umzusehn.

Das veilchenfarbige (loeis), glänzende (aldwr) oder graue (πολιός) Eisen spielt schon in der homerischen Dichtung eine bedeutende Rolle, wodurch einer der merkwürdigsten Unterschiede zwischen dem Schliemannschen Hissarlit, dessen sämtliche fünf vorhiftorische Städte das Gisen nicht zu kennen scheinen, und dem homerischen Zeitalter bedingt wird. In Mykenae (vgl. Schliemann Mycenes p. 141 f.) war hingegen das Eisen in Form von Meffern, Schlüffeln 2c. bekannt; doch glaubt Schliemann die Funde, welche dies beweisen, erft dem Anfang des V. Jahrh. v. Chr. zuweisen zu follen. Das Eisen wird bei Homer wie das Rupfer als Tauschmittel benutt, wie dieses liegt es in den Schatkammern der Reichen. Bei den Leichenspielen des Patroklus (Il. XXIII, 825 f.) sett Achilleus als Preis einen Gisenklumpen αυβ (σόλον αὐτοχόωνον d. h. "roh gegossen, nicht bearbeitet"; an Meteoreisen ist nicht zu denken), von welchem der glückliche Gewinner 5 Jahre seinen Eisenbedarf entnehmen foll.\*) In

<sup>\*)</sup> εξει μιν και πέντε πεοιπλομένους ενιαυτούς χρεώμενος· οὐ μεν γὰρ οι ἀτεμβόμενός γε σιδήρου ποιμήν οὐδ' ἀροτήρ εἶσ' ἐς πόλιν, άλλὰ παρέξει

<sup>&</sup>quot;Man kann diese Stelle entweder so verstehen, daß der Gewinner des  $\sigma \delta \lambda os$  aus demselben auf fünf Jahre alle notwendigen eisernen Utenfilien in

erster Linie dient es als Material zur Anfertigung ländlicher Gegenstände; aber auch Beile, Schwerter, Schlachtmesser, Keulen, Pfeilspigen werden häufig als aus Eisen gefertigt genannt. Ja, σίδηρος bedeutet zuweilen geradezu Beil und Schwert. Tropdem haben wir schon darauf hingewiesen, daß das sprachliche Vershältnis von χαλχίς: σίδηρος auf ein historisches prius des ersteren mit großer Wahrscheinlichkeit hinweist.

Auch hat sich in Griechenland schon in sehr früher Zeit eine bestimmte Tradition über die Herkunft des Gifens festgesett. Dieselbe wird nämlich nach einer sehr alten Überlieferung in die Nachbarschaft des Bontus Euxinus, auf den phrygischen Ida zurückgeführt, in dessen waldigen Thälern die 'Ιδαΐοι Δάκτυλοι, Relmis, Damnameneus und Akmon das bläuliche Gifen gefunden und bearbeitet haben follen. Sowohl in diefer, oben bereits mitgeteilten Stelle der Phoronis, der ältesten, welche die idäischen Dactylen erwähnt (vgl. oben p. 233), als auch in den begleitenden Worten des Scholiasten (γόητες δὲ ἦσαν καὶ φαρμακεῖς. Καὶ δημιουργοὶ σιδήρου λέγονται πρώτοι καὶ μεταλλεῖς γενέσθαι. Schol. Apoll. A. I, 1126), ift aber ausschließlich von dem Eisen, nicht von anderen Metallen die Rede, so daß erst spätere die letzteren noch hinzugefügt zu haben scheinen. Das Parische Marmor (ἀφ' οὖ Μίνως ὁ πρῶτος ἐβασίλευσε καὶ Κυδωνίαν ψίκισε καὶ σίδηρος εύρέθη ἐν τῆ Ἰδη, εύρόντων τῶν Ἰδαίων Δακτύλων Κέλμιος καὶ Δαμναμενέως έτη 1168 βασιλεύοντος Αθηνών Πανdiorog) giebt fogar ein bestimmtes Jahr für die Entdeckung des Gisens an.

Wüßten wir nur etwas von den Sprachen der fleinasiatisichen Nationen, so würde sich vielleicht das innerhalb der indosgermanischen Metallnamen völlig vereinzelte griech. σίδηγος (dor. u. aeol. σίδαγος Sapph. 119) leicht und ansprechend erflären. Beachtung verdient vielleicht, daß der Stamm σίδηγο-, der, wie wir sahen, sonst in Ortss und Personennamen sast nicht verwendet wird, im Lycischen in beiden wiederkehrt. Bgl. Σιδα-

Borrat, und zwar in der Stadt, schmieden läßt und sie dann zu Hause für das jedesmalige Bedürfnis bereit liegen hat; oder man kann annehmen, daß der Landmann dem Schmiede je nach Bedürfnis von seinem Eisenvorrate liefert, wie dies noch heut zu Tage auf dem Lande nicht selten geschieht, woraus man dann die Existenz von Dorf= oder Wanderschmieden folgern müßte". (Bgl. Buchholz Die hom. Real. I, 2 p. 336.)

govs, Σιδηφονς Stadt und Hafen in Lycien, Σιδαφύντιος Ginswohner (Pape Gigennamen f. v.) und Σιδάφιος Perfonenname in einer lycischen Inschrift (M. Schmidt The Lycian Inscriptions p. 12). Wer aber will sagen, ob wir hier nicht griechische Ginsbringlinge vor uns haben? Die Herleitungen aus dem Indosgermanischen, welche versucht worden sind, scheinen mir alle sehr problematischer Natur.\*)

Einen eigentlichen Namen für den Stahl, dessen Herstellung durch Ablöschen dem Homerischen Zeitalter wohl bekannt war (vgl. Od. IX, 391), besitzt die Homerische Sprache nicht. Kύανος (= strt. çyâmá "dunkelblau"?) bedeutet nach der überzeugenden Untersuchung von Lepsius (a. a. D. p. 130) "nie und nirgends etwas anderes als einen blauen Farbestoff, den man meist auß Kupserblau direkt oder dadurch herstellte, daß man einen blauen Glassluß daraus machte und diesen pulverisierte."

Der erste Ausdruck für den Stahl ist in der griechischen Sprache vielmehr das zuerst von Hesiod (seut. 137) genannte ådáµaz, arroz, das hier mit Bezug auf eine Sturmhaube (xvréŋ) gebraucht wird. Dieses Wort pflegt bekanntlich zu der Wurzel daµ in dáµrηµ, daµáw zc. gestellt zu werden, so daß es wie hom. ådáµaoroz das "undezwingbare" sc. Metall bezeichnen würde. Besdenkt man indessen die für die Bezeichnung eines so verhältnissmäßig jungen Begriffes wie des Stahles nach Form und Besdeutung auffällige Vildung des griech. ådáµaz, so wird man den Verdacht nicht unterdrücken können, daß wir hier in gräcisierter Form ein Wort des Außlandes, vielleicht eben jenes kaukasische

<sup>\*)</sup> Curtius Grundzüge <sup>4 u. 5</sup> p. 246 vergleicht ffrt. sviditas "geschmolzen" und svêdanî "eiserne Pfanne", ahd. sweizjan frigëre und meint σίδηφος bedeute "ausgeschmolzen". Eine Bekanntschaft der Indogermanen mit dem Eisen folge indessen daraus nicht. Pott Et. Forsch. I <sup>1</sup> p. 127 zieht lit. swidūs (wie auch G. Meyer Griech. Gr. p. 197) und lat. sīdus, sīderis aus \*sīdesis heran. Ist letteres richtig, so kann natürlich nur von einer Burzelverwandtschaft mit σίδ-ηφος die Rede sein. Trohdem sassen das griechische Wort als Meteoreisen auf (sīdus "Gestirn"), wozu jeder Grund sehlt. Auch das koptische benipe "Eisen", welches hierbei gewöhnlich als Analogon herangezogen wird, weil es Brugsch dem ägypt. båa en pe-t gleichgesetzt und als Meteoreisen aufgesaßt hatte, erfährt nach Lepsius p. 108 f. eine ganz andere Deutung. Ja, sogar den σόλος αὐτοχόωνος des Homer hat man, wie schon ausgedeutet, für Meteoreisen erklärt (vgl. Raţel Borgesch. d. europ. Menschen p. 283).

andan, vor uns haben. Mit Sicherheit ist jedenfalls eine zweite und häusigere Benennung des Stahles als άδάμας χάλυψ (auch χαλυβδικός Eur. Her. 162), welches zuerst bei Aeschylus Prom. 133 genannt wird:

κτύπου γὰο ἀχώ χάλυβος διῆξεν ἄντοων μυχόν

aus kaukafisch=pontischen Gegenden nach Griechenland ein= gewandert. Dieses Wort geht ohne Zweifel auf den Namen bes nordischen Volkes der Chalyber (Χάλυβες, Χάλυβοι) zurück, welche das Altertum sowohl nördlich des Pontus und Kaukasus als auch füdlich bis Armenien und Paphlagonien mit schwankend angegebenen Wohnsitzen kennt, und welches nach einstimmigen Zeugniffen fich durch Bergwerke auf Gifen und Gifenmanufaktur auszeichnete. So werden die σιδηροτέκτονες Χάλυβες schon von Aleschylus Brom. 715 im unmittelbaren Anschluß an die Nomaden= Scythen (Szi Ja vouades) genannt, wozu die Hefychischen Glossen Χαλύβοι . έθνος τῆς Σχυθίας, ὅπου σίδηρος γίνεται und Χαλυβδική. της Σαυθίας, όπου σιδήρου μέταλλα stimmen. Lenophon unter= scheidet in seiner Anabasis zweierlei Chalyben, die einen zwischen Arares und Kyros, die anderen als die Unterthanen der Mossy= nöken im Pontus. Von letteren heißt es V, 5, 1 & slog nor volg πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας u. j. w.

Daß auch die Tibarener und Moscher der Bibel in die Pontusgegenden weisen, ist schon gesagt (vgl. oben p. 278 Unm.). Ebenso mag das "nordische" Eisen, welches Jerem. 15, 12 gesnannt wird, hierher gehören.

Wie das griech. otdygog, so steht auch das lat. ferrum ohne jeden Anschluß innerhalb der indog. Metallnamen.\*) Auch sehlt es nicht an Zeugnissen, welche das Fehlen des Eisens im ältesten Latium beweisen. Unter den Zünsten des Numa wird der faber ferrarius vermißt. Dazu ist der Gebrauch des Eisens in den ältesten Cultussatzungen überall ausgeschlossen. Mit einem bronzenen Messer muß der römische Flamen Dialis sich den

<sup>\*)</sup> Den Bersuch, ferrum mit indog. Metallnamen zu vergleichen, haben Pictet Origines I p. 197, der es mit strt. bhadrám "Eisen"(?) zusammenstellt, und Lottner K. Z. VII p. 183, der an ist. bras denkt, gemacht. Bgl. noch Pott Et. Forsch. II p. 278, Schweizer K. Z. I p. 478, Fick Bergl. Wörterb. II p. 169. Alle diese Deutungsversuche sind im höchsten Erade unsbefriedigend.

Bart schneiden, mit einem ehernen Pflug muß das Gebiet einer neuen Städtegründung umzogen werden u. s. w. (vgl. Helbig Die Italifer in der Poebene p. 80, 81). Damit stimmt überein, daß in den Pfahlbauten der Poebene, welche die Vorsahren der Römer bewohnten, Eisen nicht gefunden worden ist (vgl. Helbig a. a. D. p. 21).

Von welcher Seite her lernten aber die Römer zuerst das wichtige Metall kennen, das später bei ihnen doch so gewöhnlich wurde, daß der Schmied faber ferrarius heißt, und Schwert und Bflug metonymisch ferrum genannt werden? Bielleicht weist das lat. ferrum selbst den Weg; denn da dasselbe unschwer auf \*fersum zurückgeht, so stehe ich mit anderen wie Lenormant, D. Weise (Griech. Wörter im Lat. p. 153) 2c. nicht an, es mit den oben angeführten Ausdrücken der semitischen Sprachen hebr. bar(e)zel 2c. in Verbindung zu bringen. Daß direfte, d. h. durch Griechen nicht vermittelte Übertragung phönicisch-karthagischer Wörter in das Lateinische stattgefunden hat, zeigen Fälle wie lat. palma: hebr. tâmâr, tomir und lat. pavo im Berhältnis zu griech. ταώς (vgl. B. Hehn Culturpflanzen 3 p. 240 u. 311, D. Weise Griechische Wörter im Lat. p. 136 u. 108). Bekannt ift auch, daß die Phönicier ihre Seefahrten wenigstens bis Caere (vgl. Mommsen Röm. Gesch. I 3 p. 128) ausbehnten. Einige Tagereisen nördlich aber von der hier errichteten punischen Fattorei lag die eisenreiche Insel Elba

Insula inexhaustis Chalybum generosa metallis (Bergil),

Alθάλη die "rußige" bei den Griechen genannt.

Indem wir nunmehr von dem Süden zu dem breiten Rücken unseres Erdteils emporsteigen, sinden wir den Mangel an Gisen in der ältesten uns geschichtlich überlieserten Zeit überall durch klare historische Zeugnisse hervorgehoben. Und zwar läßt sich die Besmerkung machen, daß derselbe in der Richtung nach Nord-Ost im Zunehmen begriffen ist. Nach der Germania des Tacitus (cap. 6) "war Gisen in Deutschland nicht in Menge vorhanden" (ne ferrum quidem superest). Im Norden wußte schon Cäsar von den Britannen, daß Eisen nur am Meere, und auch hier nur in uns bedeutendem Maße vorkäme (de bell. gall. V cap. 12). Im Osten nennt Tacitus in dem Stamm der Üstier den preußischslettischen Sprachzweig. Hier heißt es schon (cap. 45): rarus ferri, frequens fustium usus. Seine Kenntnis beschließt das Volk der Fenni

(Finnen), die inopia ferri "aus Mangel an Eisen" für ihre Pfeile zu Knochenspitzen ihre Zuflucht nehmen.

Die Runde des Gifens und feiner Berarbeitung rückt in zwei Richtungen nach dem europäischen und dem angrenzenden asiatischen Norden vor: einmal von Süd-West nach Nord-Oft, das andre Mal von Süd-Oft nach dem Norden oder Nord-Weften. Den Ausgangspunkt der einen bilden im Weften die Celten, die auf ihren großen Eroberungszügen längs der Alpen vom V. Jahrhundert ab zu reichen Metalllagern gekommen fein muffen. Tief in den Österreichischen Alpen, da wo in einer tiefen Schlucht am Nordfuß des Thorsteins der kleine See von Hallftadt eingesenkt ift, haben neuere Ausgrabungen das lebens= volle Bild einer alteeltischen Niederlaffung mit ihrer Salzberg= werkarbeit und ihrer Eisentechnif an den Tag gebracht. ift das norische Gisen in Italien und im ganzen Norden bekannt. Noch Tacitus (cap. 43) kennt im Often an den vorderen Kar= pathen ein gallisches Sclavenvolk der Germanen die Cotini, welche quo magis pudeat - benn "der Gott, der Gifen wachsen ließ, der wollte keine Anechte" - et ferrum effodiunt. Als die Celten, fei cs durch griechisch-messaliotischen Einfluß, sei es von Rom aus, wo sich nach Plinius hist. nat. XII, 5 ein gewisser Helico aus Helvetien, um die Schmiedekunst zu erlernen fabrilem ob artem in der Zeit vor der großen celtischen Wanderung aufhielt, das Gifen fennen lernten, bildeten fie mit Zugrundelegung des uralten, indog. ayas-aes "Aupfer, Metall" entsprechenden Wortes \*ais, \*eis, \*îs den Namen für den neuen Begriff durch Anfügung einer ihnen geläufigen Ableitungsfilbe -arn : \*aisarn, \*îsarn. Später mußte das s zwischen den Vocalen ausfallen, gleichwie cs in siur = \*sisur (lat. soror) und giall = \*gisal (ahd. gisal) ausgefallen ist (Bgl. Zeuß Grammatica celtica 2 p. 827 u. p. 52). So entstanden die Formen ir. iarn, iarunn, chmr. haiarn, haearn, corn. hoern, hern, horn, arem. hoiarn, haiarn 2c. Doch war das intervocale s noch erhalten,\*) als das Wort zugleich mit mehreren Benennungen der Gijenmanufaktur, die wir später fennen lernen werden, von den germanischen Sprachen über-

<sup>\*)</sup> Es zeigt sich vielleicht noch in dem burgundischen Eigennamen Îsarnodori: Ortus haud longe a vico, cui vetusta paganitas ob celebritatem
clausuramque fortissimam superstitiosissimi templi Gallica lingua
Isarnodori i. e. ferrei ostii indidit nomen. V. S. Eugendi Abb. mon.
S. Claudii in Burgundia vgl. Diefenbach Origines Europaeae p. 367.

nommen wurde, in denen er nun got. eisarn, alts. îsarn, agls. îsern (engl. iron), altn. îsarn, jârn, ahd. îsarn lautet. Überall verratet das den germanischen Sprachen fremde Suffix -arn die Entsehnung aus der Fremde.

Die germanischen Bölker übernehmen nun ihrerseits die Culturaufaabe, das wertvolle Geschenk des Westens weiter oft= wärts zu vermitteln. Im Altnordischen wird eine bestimmte Gattung des Gifens, der im Norden häufig vorkommende Rasen= cisenstein (ferrum ochraceum) raudi genannt. Dieses Wort hat in den übrigen germanischen Sprachen keine Anknüpfung, schließt sich aber zu einer Reihe mit altst. ruda "Metall", lit. rūdà (dies ein flavisches Lehnwort vgl. A. Brückner Die flav. Lehnw. im Litauischen p. 128), Wörter, deren Zusammenhang mit lat. raudus, ffrt. lôhám 2c, wir bereits oben (p. 271) fennen gelernt haben. Demnach bedeutete altn. raudi ursprünglich Rupfer, dann ohne Zweifel das rote, erzartige Gifen, eben den Raseneisenstein. Dieses Wort ist nun aus dem Nordischen durch das Finnische in die übrigen westfinnischen Sprachen eingedrungen, so daß es der eigentliche westfinnische Ausdruck für das Eisenerz geworden ist: finn. rauta, estn. u. weps. raud, siv. raud, rôda, raod, lapp. ruordde. Auch sonst sind zahlreiche finnische Ausdrücke für das Eisen und seine Bearbeitung germanisch-nordischen Ur= sprungs. So malmi, malvi "Gisenerz", takki rauta (schwed. tackjern) "Roheisen", melto-rauta, auch bloß melto, mento, manto, lapp. malddo (schwed. smälta) "ungehämmertes Eisen" 2c.; auch die Benennungen der Schmelzhütte und des Hochofens sind entlehnt. Daneben fehlt es nicht an einer Reihe genuiner Wörter (vgl. Ahlgvist Culturm, p. 67 f. und Bulletin de l'acad. de St. Pétersbourg VI p. 178). Denn das muß zugegeben werden, daß die Finnen, einmal hingewiesen auf den Reichtum ihrer Seen und Sümpfe (vgl. das oben p. 214 über die Geburt des Eisens Mitgeteilte) bald zu großer Fertigkeit im Gisenhandwerk sich emporschwangen, ja vielleicht ihre germanischen Nachbarn überflügelten. Lebendiges Zeugnis ihrer Gisenschmiedekunst legen die überaus häufig mit rauta "Gisen" zusammengesetzen Ortsund Distriftnamen der Finnen ab, wie Rautajärwi, Rautawesi, Rautakangas und viele andere, wie auf althochdeutschem Boden Isarnho, Isanpach, Isanhus 2c. (vgl. Förstemann Deutsche Orts= namen p. 139).

Gine gang andere Erklärung der westfinnischen Wörter

(finn. rauta 2c.) giebt Lenormant (sowohl Die Anfänge der Cultur I p. 79 als auch Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VI p. 354), indem er dieselben mit dem obengenannten accad. urudu "Kupfer" vergleicht und auch die litu-slavischen Ausdrücke ruda 2c. aus ihnen hervorgehen läßt, eine Anschauung, welche dann erst discussionskähig wäre, wenn sich der finnische Ursprung der Accadier wirklich beweisen ließe.

Zunächst glauben wir daher an der auf Sjögrens und Ahlqvists Autorität fußenden Darstellung festhalten zu müssen.

Der germanische Ausdruck für das Eisen (rauta = raudi) findet sich aber nur in den westlichen Sprachen sinnischen Stammes, wie ein gleiches mit dem germanischen Namen des Goldes der Fall war (vgl. oben p. 253). Im Osten des genannten Sprachgebietes gilt wie für das Gold, so auch für das Eisen ein anderes Wort: osti, karti, woti, kort, spri, kört, tscher, kirtni, wog. ker, kier, das sich, ebenso wie der ostssinnische Name des Goldes, nur durch Zurücksührung auf das iranische Sprachgebiet erklären läßt. Hier bedeutet altir. kareta, npers. kârd, duchar. gârd, kurd. ker, osset khard 2c. "das eiserne Messer", und es ist unschwer begreissich, wie wilde Barsbarenstämme das niegesehene Metall nach dem Wertzeug benannten, in welchem es ihnen zuerst oder zumeist aus den iranischen Eulturländern zugesührt werden mochte. Auch im Slavischen (poln. kord 2c.) und Litauischen (kárdas poln. Lehnw. "Schwert", vgl. A. Brückner a. a. D. p. 202) ist das Wort bekannt.

Inmitten dieser Strömungen von Ost und West liegt das litu-slavische Sprachgebiet mit einem gemeinsamen Namen des Eisens lit. geleźis, lett. dzelse, preuß. gelso, altsl. želězo. Wir haben uns schon oben (p. 277) für die Verknüpfung dieser Wörter mit dem griech. xalxós ausgesprochen, doch so, daß wir cher an eine sehr alte Entlehnung der Litauer und Slaven von den pontischen Colonien her als an Urverwandtschaft denken.

Endlich bleibt mir in Europa noch eine ebenso interessante als leider dunkle Bezeichnung des Eisens zu nennen. Es ist das albanesische  $\chi\dot{\epsilon}xov\varrho$ - $\iota$ ,  $h\dot{\epsilon}kur$ , auch  $\dot{\epsilon}kur$ . Es ist der einzige nicht ostensibel aus der Fremde entlehnte Metallname dieser Sprache, welcher allen Mundarten derselben gemeinsam ist. Das einzige, woran man vielleicht zur Erklärung dieses dunklen Wortes denken könnte, wäre, da das anlautende  $\chi$ , h des Albanesischen, wie mir

Hrof. G. Meyer mitteilt, unorganisch sein kann, das armenische erkath, georg. rkina u. s. w. (vgl. oben p. 287).

Verhältnismäßig jung sind, wie sich nicht anders erwarten

läßt, auch im Norden die Namen des Stahles.

Immerhin haben die germanischen Sprachen eine in allen Dialekten übereinstimmende Benennung desselben: ahd. stahal, mhd. stahel, stachel, stâl, altn. stâl, engl. steel, welche beweist, daß die Kunst das Eisen zu härten, hier früh bekannt war. Das germanische Wort, welches offenbar zu ahd. stachila, stachulla "cuspis" gehört und eine ähnliche Bedeutungsentwicklung wie lat. acies ferri = chalybs (vgl. unten) ausweist, ist dann nicht nur in das Lappische stalle (der finnisch-estnische Ausdruck ist teräs, teras = lett. têrauds), sondern auch ins Altpreußische (panu-staelan) und in zahlreiche flavische Sprachen, russ. stalz, kleinruss. stal 2c. gewandert.

Bic hier vom Westen, so beweist sich der Slavismus auch vom Osten in seinen Benennungen des Stahles abhängig. Kuss. butatŭ 2c. haben wir in seinem Zusammenhang mit Vorderasien schon kennen gelernt. Bgl. ferner serb. čelik, alb. tšelik, türk. čelik, pers. čaluk; russ. haralugŭ, džagat. karâlûk, endlich auch poln. demeszek "damasciertes Eisen", serb. demiškinja, türk. dimiški, ngr. διμισχί (Damascus).

Die weiteste Verbreitung aber hat in Europa das sat. acies (= nucleus) ferri gefunden, das sich im Mittelsateinischen zu aciare, aciarium entwickelt. Aus diesem letzteren gehen einerstits it. acciajo, span. acero, altport. aceiro, fr. acier, wal. otzęł, ung. atzeł, süd= und westslav. oceł, oceł, andererscits it. acciale, ven. azzale, ahd. ecchil, ecchel 2c. (nsl. jeklo) hervor (vgl. Diez. Etym. Wörterb. 4 p. 5).

Litauisch= Altpr. pliënas, playnis ist mir dunkel.

#### VIII. Capitel.

# Kupfer, Bronze, Gisen in ihrer historischen Aufeinanderfolge.

Nachdem wir so das umfangreiche Material der indog. Kupfer-, Erz- und Sisennamen übersehen und besprochen haben, dürfte es am Plaze sein, die historischen Resultate, zu welchen wir gekommen zu sein glauben, hier in aller Kürze zusammenzufassen.

Zuvörderst konnte das Rupfer das proethnischste aller Metalle genannt werden. Für die indog. Urzeit wurde dies durch die Gleichung ayas-aes bewiesen, welche ursprünglich weder das Gifen noch die Bronze (Mangel gemeinsamer Zinnnamen), sondern eben nur das unvermischte Schwarzfupfer bezeichnen konnte. Daneben war vielleicht noch ein zweiter Ausdruck lohá-raudus vorhanden, welcher das Aupfer als das "rote" benannte. Tropdem kann aber auch dieses Metall, da das Vorhandensein reiner Rupfer= verioden problematisch ift, und die indog. Sprachen in der Terminologie des Schmiedehandwerks jeglicher Gemeinschaft ent= behren, vor der Trennung der Bölfer noch nicht zu metallurgischen Zwecken verwendet worden sein, wenn es auch nicht ausgeschlossen ift, daß Stückchen des kostbaren Metalles zu verschiedenen Schmuckgegenständen (ffrt. mani, zend. minu, griech. µávvog, lat. monile, altil. monisto, ahd. menni) gebraucht wurden. Die indog. Urzeit gehörte vielmehr dem sogenannten Steinalter an, wie Cap. X Die Besprechung der indog. Waffennamen zc. noch direkt beweisen foll. Abgesehn von jenen uralten Bezeichnungen des Rupfers muß also bei dem allmählichen Aufblühen des Schmiedehandwerks wie des Goldes und Silbers so auch die hauptfächlichste Termi=

nologie des Kupfers, Erzes und Eisens erst nach der Trennung der Einzelvölker sich sestgeset haben, ohne daß sich in derselben weitgehende ethnologische, teilweis auf erkennbarer, teilweis auf nicht mehr erkennbarer Entlehnung (vgl. oben p. 201 f.) beruhende Zusammenhänge übersehen ließen.

Was nun das historische Verhältnis der Benennungen des Eisens und des Kupfers (Erzes) anbetrifft, so ergiebt sich für Europa im Süden und im Norden ein geradezu entgegens

gesetzter Zustand.

In den südlichen Landschaften, in Griechenland und Italien ist die Bearbeitung der Bronze der des Eisens vorausgegangen. Dies wird nicht nur durch ausdrückliche historische Überlieserung, sondern auch durch eine Reihe sprachlicher Thatsachen bezeugt, wie die, daß in der ältesten Sprache Griechenlands der Stamm xalxo- in viel höherem Grade bildungs- und ableitungsfähig ist als der Stamm adyoo-, oder die, daß den hellenischen Eigen-namen, sowohl Ort- als Personennamen zwar häusig der Name des Kupsers (Erzes), fast nie aber der des Eisens zu Grunde liegt. Woher der Süden Europas dieses letztere Metall empfangen habe, läßt sich nur vermuten. Die griechische Überlieserung weist mit großer Bestimmtheit auf Kleinasien, der Name des Stahles (xálvy) direkt auf pontische Gegenden hin. Das lat. serrum ist vielleicht aus dem Semitischen (hebr. bar(e)zel) hervorgegangen.

Gerade umgekehrt stehen die Dinge im Norden Europas. In zwei Gruppen finden sich hier etymologisch übereinstimmende Namen des Eisens: einmal das celtisch-germanische iarn-eisarn, das andre Mal das litu-flavische gelezis-železo. Beide Gruppen scheinen in sehr früher Zeit aus Benennungen des Rupfers oder Erzes hervorgegangen zu sein, und zwar die celtisch-germanischen Wörter aus einem hypothetisch für das Celtische anzusetzenden \*ais, \*eis, \*îs (= lat. aes) + dem specifisch celtischen Suffix=arn, die litu-flavischen Wörter aus dem durch Vermittlung der pontischen Colonien dem Norden zugeführten griech, xalxóg (xalxóg). Demgegenüber erweisen sich die eigentlichen Namen des Rupfers (Erzes) in den nordischen Sprachen als alleinstehend, zum teil auch als aus der Fremde, der flavische (mědi) als aus dem Germanischen, der lituspreußische (warias) als aus dem Franischen, der germanische (ahd. chuphar) als aus dem Lateinischen entlehnt. Dunkel ist das celtische ir. umae zc. Sigennamen werden im

Norden hauptsächlich, vielleicht ausschließlich mit den Benennungen des Eisens gebildet.

Wenn demnach alles dafür spricht, daß im Norden Europas erst nach der Bekanntschaft mit dem Eisen das Schmiedehandswerk sich entwickelt habe, so können boch schon vor derselben durch auswärtigen Verkehr bronzene Gegenstände daselbst versbreitet gewesen sein. Leider kann die Sprache in der wichtigen Frage nach der Herfunst der Bronze nicht von Entscheidung sein, da in der älteren Zeit, wie es auch auf anderen Sprachgebieten der Fall ist, die Benennungen des Kupfers mit dem seiner Mischung mit Zinn zusammenfallen.

Verweisen wir noch einen Augenblick bei den arischen Indogermanen, so kann in den ältesten Denkmälern derselben, im Beda und Avesta áyas-ayaih nur die Bronze, das Erz bezeichnet haben, eine Bedeutung, die allerdings auf beiden Sprachzebieten allmählich in die des Eisens übergegangen ist. Mit Sicherheit läßt sich dieses Metall erst in dem Ausgang der vedischen Periode in Indien nachweisen. In Iran muß es, da in den meisten iranischen Dialekten, auch im Ofsetischen ein gemeinsamer Ausdruck für dasselbe existiert (afghan. ospana), schon in der Zeit bekannt gewesen sein, welche dem Auseinandersachn der iranischen Stämme vorausging.

Das Armenische hat an dem iranischen Worte keinen Anteil, sondern benennt das Eisen anscheinend mit einem kaukasischen

Ausdruck.

#### IX. Capitel.

## Binn und Blei.\*)

Die archäologischen Untersuchungen haben über das Auftreten des Bleies und Zinnes im Verhältnis zu einander und zu den übrigen Metallen noch nicht zu einem entscheidenden Resultat geführt. Während man früher glaubte, daß das Zinn, welches in den Schweizer Pfahlbauten, in Hallstadt (vgl. Lubbock Die vorgesch. Zeit p. 20) ze. gefunden worden ist, zu den ältesten Metallen gehöre, das Blei dagegen zugleich mit dem Silber erst in der sogenannten Eisenzeit aufträte (vgl. Lubbock a. a. D. p. 15), ist heute, besonders durch die Schliemannschen Aussgrabungen, diese Anschauung durchaus unhaltbar geworden. In Hisparlik sinder sich in allen sünf vorhistorischen Städten Blei, in keiner Zinn. In Mykenac, wo bekanntlich saft aussschließlich die Bronzezeit herrscht, ist ebenfalls reichliches Blei entdeckt worden (vgl. Schliemann Mycenes p. 145).

In den alten Aufzählungen der Metalle bildet das Blei durchaus den Schluß der feststehenden Keihenfolge. Das Zinn, welches bei den Hebräern (val. Moses IV, 31, 22) ebenfalls

<sup>\*)</sup> Bgl. den überaus gelehrten und inhaltsvollen Artikel zin in Schades Altbeutschem Wörterbuch <sup>2</sup> 1872—82, in welchem ein aussührliches Bild des ältesten Jinnhandels entworfen wird. Während ich also den Leser, welcher sich über diesen Gegenstand näher unterrichten will, auf diese gründliche Arbeit in sachlicher Beziehung verweise, muß ich hinzusügen, daß die sprachlichen Zusammenstellungen Schades, welche vielsach von obiger Darstellung abweichen, nicht mit gleicher Zuversicht aufzunehmen sind.

crst am Ende genannt wird, findet dagegen in den assyrische akkadischen Inschriften in der Regel zwischen Silber und Bronze, jedenfalls vor dem Eisen (vgl. Lenormant Transactions of the Soc. of Bibl. Arch. VI p. 337, 345) seine Stellung, was auf ein hohes Alter dieses Metalls in Mesopotamien schließen läßt.

Die Überlieferung fast aller Culturvölker kennt allerdings schon von Anfang an zwei besondere Ausdrücke für Blei und Rinn. Die Bibel 'operet und b(ĕ)dîl, der Beda sîsa und trápu, der Avesta sru (vgl. Justi Handw. p. 308) und aonya, Homer μόλυβος und κασσίτερος das Lateinische plumbum und stannum, wenn es auch zweifelhaft sein kann, ob diese Ausdrücke wirklich überall das bezeichneten, was wir heute im wissenschaftlichen Sinne unter Blei und Zinn verstehn (vgl. Ropp Geschichte der Chemie IV p. 125 f.). Eine bemerkenswerte Ausnahme machen, wie schon erwähnt, nur die ägyptischen Inschriften, in denen Lepfius (vgl. a. a. D. p. 114) neben teht, tehti, tehtu, welches nach Ausweis des Koptischen "Blei" bedeutet, kein besonderes Wort für das Zinn hat nachweisen können. Öfter aber geschieht cs, daß ein und dasselbe Wort in zwei Sprachen bald das eine, bald das andere Metall bezeichnet. So bedeutet im Accadisch= Uffprischen anna-anaki ohne Zweifel das Zinn (vgl. oben p. 272), während eben diejes Wort im hebr. anak die Bedeutung "Blei" angenommen hat. Ebenso verhält sich flav. olovo "Blei": lit. alwas u. s. w.

Nicht selten haben auch die Sprachen namentlich uncivilisierter Bölfer für beide Metalle nur ein Wort aufzuweisen, wie mordv. kivä, tscherem. vulna, syrj. ezis (auch Silber), wotj. uzves (auch Silber). Auf einen gleichen Zustand weist übrigens auch das lat. plumbum nigrum "Blei" und plumbum album "Zinn" hin.

Das Zusammenfallen beider, chemisch doch ganz verschiedenen Metalle im sprachlichen Ausdruck mag in der Ühnlichkeit ihrer Farbe und ihres Aussehens, sowie in der Beschränktheit ihrer Berwendung seinen Grund haben. Jedenfalls scheinen erst vorsgerücktere metallurgische Kenntnisse Blei und Zinn durch bestondere Benennungen unterschieden zu haben.

Was aber den sprachlichen Charakter der Blei- und Zinnnamen anbetrifft, so erweist sich derselbe als der von oft weit über Land und Meer ausgebreiteten oder versprengten Wanderwörtern, und wenigstens auf indog. Gebiet hat niemand, auch nicht Pictet, gewagt, einen derselben als urindogermanisch in Anspruch zu nehmen. Sehr schwierig aber, ja vielleicht unmögslich ist es, den Ausgangspunkt dieser culturhistorisch so bedeutenden Wortreihen mit Sicherheit sestzustellen, und ich fürchte von Ansang an, daß wir über ziemlich bescheidene Zusammensstellungen des Verwandten und einzelne Anhaltepunkte nicht weit hinaus kommen werden. Doch ist dies Pflicht zu bemerken gegenüber dem völlig unwissenschaftlichen Gebrauch, welchen Männer wie Pictet, Lenormant und viele andere von den in Frage stehenden Wortreihen gemacht haben, so daß sie alles beweisen konnten, was sie beweisen wollten.

Die älteste in Europa begegnende Benennung des Zinnes ist bekanntlich das homerische, aber auf die Ilias beschränkte κασσίτερος, dessen Übersetzung mit Zinn (plumbum album) sich auf das ausdrückliche Zeugnis des Plinius hist. nat. XXXIV, 16, 47 stütt.\*) Bergierungen an Bangern, Schilden und Wagen find aus Zinn verfertigt. Selbst Beinschienen aus Zinn, die aber vielleicht nur mit Zinn belegt find, werden genannt. Es führt das Beiwort kāvóg, das nach Curtius (Grundzüge 5 p. 376) zur Burgel ves gehört und "umhüllend" bedeutet. Bereits Serodot III cap. 115 weiß, daß der κασσίτερος (ebenso wie τὸ ήλεκτρον) aus dem fernsten Westen, wo seine Kenntnis endet, von den Κασσιτερίδες nach Hellas gekommen sei. Doch ist er über die wirkliche Lage derselben im unklaren, und erst die Römer haben den Namen Cassiteriden auf die durchaus keine Metallgruben enthaltenden Seillninseln übertragen (val. Riepert Lehrb. d. alten Geogr. p. 528). Zinn wird vielmehr seit Alters bis in unsere Tage an der südwestlichen Rufte Englands, im heutigen Cornwall gewonnen, wo es Cafar de bell. gall. V cap. 12 fennt. \*\*) Kurze Zeit nach ihm beschrieb Diodorus V cap. 22 ausführlich die bergmännische Gewinnung des Zinnes an diesem Orte und seinen Transport quer durch Gallien nach Massilia und Narbo (vgl. D. Schade Altd. Wörterbuch p. 1272). Als Vermittler zwischen

<sup>\*)</sup> Sequitur natura plumbi, cuius duo genera, nigrum atque candidum. Album habuit auctoritatem et Iliacis temporibus, teste Homero, cassiterum ab illo dictum.

<sup>\*\*)</sup> Nascitur ibi plumbum album in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia; aere utuntur importato.

Britannien und Hellas find in ältester Zeit ohne Zweifel die Phönicier zu denken. Dies folgt nicht nur aus allgemeinen Erwägungen, sondern auch aus der bestimmten Überlieferung des Blinius VII, 197: Plumbum ex Cassiteride insula primus adportavit Midacritus. Midacritus aber ist natürlich der phonicische Melkart, griech. Hoanlig, der die Phonicier auf ihren Seefahrten als schützender Gott begleitete. Auch läßt sich das griech. 12000iτερος, welches im Griechischen ohne Etymologie dasteht, mit se= mitischen Zinnnamen affgr. kāsazatirra, akkab. id-kasduru, arab. kazdir (vgl. Lenormant. a. a. D. p. 337) zusammenstellen. Das griechische Wort ift dann einerseits in die flavischen Sprachen altil. kositeru, nil. kositer, froat. kositar, jerb. kositer, poln. kositarz, ruff. čistisi (altpr. cassoye "Messing"?? Schade a. a. D. p. 1265) und ins Walachische kositoriu, andererseits aber, offenbar erft mit den Eroberungszügen Alexanders des Großen, in das Sanskrit (kastîra, vgl. B. W. II p. 192) eingedrungen. Das grabische Wort hat eine weite Wanderung in die afrikani= ichen Sprachen (kesdir) angetreten.

Mit bieser Zusammenstellung ist nun keineswegs der ursprüngliche Ausgangspunkt unseres Wortes ermittelt. Am ehesten wird man nach dem oben Erörterten an die celtischen Spraschen zu denken geneigt sein. Der älteste Ausdruck für das Zinn lautet hier, im Altir. créd, gen. créda, (vgl. créd-umae "Zinn-Rupser" — Bronze, Sullivan Customs and manners I CCCCIX Anm. 748). Creidne ist der älteste Eigenname eines Schmiedes (cerd) in Frland, was für die uralte Befanntschaft der Fren mit dem créd spricht (vgl. Manners and customs III p. 210). Da für das irische Wort jede ansprechende Ethmologie sehlt (vgl. Fick Wörterb. II p. 70 u. 802), so rechtsertigt sich vielsleicht die an Kenner des Celtischen zu richtende Frage, ob sich ir. créd etwa mit den angesührten griechisch-semitischen Zinnsnamen in irgend welche Beziehung bringen lasse?

Giebt so schon das griech. κασοίτερος eine Anzahl von Kätzseln zu raten auf, so knüpfen sich an das ebenfalls schon how merische μόλιβος (Fl. XI, 237) und μόλυβδος in μολυβδαίνη (Fl. XXIV, 80) "Blei" noch zahlreichere Controversen. Zunächst haben mehrere Sprachforscher μόλυβος und das lat. plumbum, das in den romanischen Sprachen und im Albanesischen (πλίουμπ-bi) wiederkehrt, auf einen gemeinsamen Stamm zurückgeführt, den sie bald als \*μλομβο (G. Meher Griech. Grammatik), bald

als mluva (Curtius Grundzüge 5 p. 370), bald als mlubo (Fick Wörterb. II 3 p. 200) angesetzt haben. Ift dies richtig, so müßte die Bekanntschaft mit dem Blei in eine Zeit zurückgehen, wo das Sprachgebiet der Griechen und Italer noch geographisch verbunden war. Allein man wird zugeben, daß dies dem völ= ligen Auseinandergehen der griechischen und römischen Metall= namen gegenüber (aurum: χουσός, argentum: άργυρος, aes: χαλχός, ferrum: σίδηρος, stannum: κασσίτερος) fehr unwahr= scheinlich ist. Ich möchte daher eher mit Saalfeld Griechische Lehnwörter im Lateinischen p. 28 an eine alte Entlehnung bes lat. plumbum aus uódvsos denken. Der Svarabhakti-Vocal o des griechischen Wortes konnte in einem westlichen Dialekt Griechenlands leicht verschwinden, so daß vielleicht \*ulusog oder \*μλυβος, möglicher Weise auch \*βλυβος (vgl. rhodisch περιβολιβώσαι "mit Blei befestigen", G. Meyer Griech. Gramm. p. 166) ge= iprochen wurde, woraus dann lat. plumbum wie tem-p-lum, exem-p-lum hervorging.

Eine weitere Frage ist, ob die germanischen Benennungen des Bleies ahd. pliu, pliuwes, mhd. blî, blîwes, altn. blŷ, das auch in westsinnische Sprachen (finn. plyijy, lyijy, lapp. blijo, lagjo), denen ein gemeiner Name für Zinn oder Blei durchaus sehlt, eingedrungen ist, mit dem lat. plumbum etwas zu thun haben. Grimm im Wörterbuch seugnet dies und deutet Blei als das "lividum, blaue, bläuliche Metall." Allein die beiden Wörter blau und blei repräsentieren, trop D. Schade a. a. D. p. 1269, völlig verschiedene Vocalreihen, welche nicht miteinander versmengt werden dürsen. Aber auch die Urverwandtschaft der germanischen Wörter mit plumbum (vgl. Corssen Kritische Nachtr. p. 174 u. 175) oder ihre Entlehnung aus demselben hat die jest durch keine sprachlichen Analoga wahrscheinlich gemacht werden können.

Aber kehren wir zu dem griechischen Wort zurück, so macht die Unsicherheit seiner außlautenden Silbe (μόλιβος, μόλυβος, μόλυβος, μόλυβος (wie χάλυβ-χαλυβδικός), sowie der Mangel jedweder ansprechenden Ableitung sehr mißtrauisch gegen seine griechische Herfunkt. Im südlichen Spanien, das bei seinem Silberreichtum auch an Blei nicht arm sein konnte, wird im Gebiet der Mastarner, bei den Säulen des Hercules eine Stadt Μολυβδίνη genannt. Hängt vielleicht der griechische Name mit ihr zussammen? Oder ist das Hindostanische mulwa (val. Bott. Ethm.

F. I  $^1$  p. 113), zig. molliwo (vgl. Pott Zigeuner II p. 456) doch nicht, was allerdings das wahrscheinlichste, eine Entlehnung auß ngriech.  $\mu$ oλύ $\beta\iota$  (vgl. χάλχω $\mu\alpha=$ zig. charkom), sondern bewahrt die Erinnerung an irgend einen orientalischen, frühzeitig in das Abendland gewanderten Namen des Bleieß? Wir wissen es nicht, und werden es wohl auch nicht wissen.

Etwas durchsichtiger als diese Verhältnisse im Süden Europas sind drei Wortreihen, welche von italisch-romanischem Boden aus sich nach dem Norden erstrecken. Am Anfangspunkt der ersten steht das lat. stannum, welches aber die Bedeutung "Zinn" nach-weislich erst im IV. Jahrh. nach Chr. angenommen hat und vorher verschiedene Bleilegierungen bezeichnete (vgl. Kopp Geschichte der Chemie IV p. 127). Das lateinische Wort hat sich zunächst in die romanischen Sprachen: it. stagno, sp. estaño, fr. étain, fortgepflanzt. Doch gehen diese Bildungen nicht auf stannum selbst, sondern auf die ältere und volkstümliche Form dieses Wortes stagnum, stagneus, stagnatus zurück (vgl. Diez Ethm. Wörterb. 4 p. 306). Die Herfunst von stannum, stagnum selbst inst ungewiß.

Zweitens haben die eeltischen Sprachen das römische Wort übernommen: ir. stan, stain, sdan, arem. stéan, sten, stin, cornisch stêan, ehmr. ystaen "Zinn". Diese Lehnwörter haben offenbar den einheimischen Ausdruck eréd in den Hintergrund gedrängt.

Sehr verlockend ift es endlich, auch die germanischen Wörter altn. agls. tin, ahd. zin, das wiederum in das Polnische (cyna) und Litauische (cinas) und vom Norden her in die meisten westesinnischen Sprachen (tina) gewandert ist, hierher zu stellen. Doch verdieten die Gesetze der deutschen Lautverschiebung, nach welchen ein niederd. t, hochd. z keinem lat. st entsprechen kann, dies völlig. Leider muß überhaupt die Herkunst des germanischen Wortes als völlig dunkel bezeichnet werden, und weder die Abeleitung desselben aus chines. tsehîna nach aus malay. tîmah hat eine Spur von Wahrscheinlichseit für sich. Am wenigsten anstößig ift noch eine Anknüpfung des germ. Wortes an altn. teinn, got. tains, agls. tân, ahd. zein "Zweig, dünnes Metallsstädehen" (vgl. Fie Wörterb. III 3 p. 121), in welcher Form die Germanen durch ausländische Kausseute zuerst das Zinn könnten kennen gesernt haben.\*)

<sup>\*)</sup> Wesentlich anders ift die Verknüpfung der angeführten Wörter bei Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte.

Eine zweite Entlehnung aus italischem Sprachaut möchte ich in den litu-flavischen Wörtern lit. alwas (livisch alu) "Zinn", preuß. alwis, altfl. 2c. olovo "Blei" (daher auch ung. olom) an= nehmen, wodurch eine interessante Parallele zu der oben be= sprochenen Reihe aurum-auksas gewonnen wird. Ich bin näm= lich der Ansicht, daß dieselben aus dem lat. album sc. plumbum hervorgegangen find, dem eigentlichen Ausdruck für "Zinn" im claffischen Latein (Lgl. Caesar de bello gallico V cap. 12 und Plinius hist. nat. XXXIV, 16, 47). Wie aber ftatt des volleren aes Cyprium auch bloß Cyprium für das Kupfer gesagt werden konnte, so ist ca leicht möglich, daß im Bolkamund das bequemere album, welches in den übrigen italischen Dialekten (val. umbr. alfu "alba", alfer "albis", vsc. Alafa-ternum vgl. Bücheler lex. ital. IV) und wohl auch im Lateinischen frühzeitig wie alvum (vgl. Diez Etym. Wörterb. 4 p. 10) gesprochen wurde, statt plumbum album galt. Die Entlehnung hätte ftatt gefunden zu einer Zeit, wo das Gesetz der Svarabhakti noch nicht auf gemeinflavischem Boden gewirkt hatte (vgl. J. Schmidt Zur Geschichte bes indog. Boc. II p. 146).

Eine dritte sich weit ausdehnende Kette bilden endlich it. peltro, span. und portug. peltre, altfr. peautre, niederl. peauter, engl. pewter, ir. péatar, chmr. ffeudur 2c. "Zinn". Nach den romanischen Sprachgesetzen geht diese Sippe von Italien aus. Doch ist ihr eigentlicher Ursprung unbekannt (vgl. Diez Ethm. Wörterb. <sup>4</sup> p. 240).

Abgesehen von diesen zum größten Teil auf den Süden Europas zurückgehenden Zinn- und Bleinamen bleiben im Norden der Erwähnung noch zwei Reihen übrig, welche beide das Blei bezeichnen, nämlich erstens:

mhd. lôt, nnl. lood, fries. lâd, agls. leád, engl. lead, ir. luaidhe, luaighe.

zweitens:

russ. svińéc, lit. szwinas, lett. swins, letteres dunkelen Ursprungs, aber in finnische Sprachen (liv. svina)

D. Schade a. a. D. p. 1263 f. Dieser geht von den celtischen Wörtern aus und läßt aus diesen lat. stannum durch Entlehnung entstehen. Bgl. dagegen Manners and customs I, CCCCIX. Aus einer celtischen Form, der die Borsetpartikel es, is oder ys (S. denkt wohl an cymr. ystaen, das er fälsche lich in ys-taen trennt) gesehlt habe, seien dann auch die germ. Wörter hervorgegangen.

und auch in das zig. swinzi eingedrungen. Merkwürdig ist dabei die eftnische Bezeichnung sea tina "Schweinezinn", hervorgegangen durch misverständliches Zusammenwerfen von ruff. svinée und altfl. svinija "Schwein". Über die oftfinnischen Sprachen sei die Bemerkung gemacht, daß der Name des Bleies hier zuweilen außer mit dem des Zinns auch mit dem des Silbers wechselt, wie ja das Silber besonders häufig zusammen mit Bleierzen vor= fommt. So fpri. eziś "Silber" und "Blei", wotj. azveś "Silber", uzveš "Blei und Zinn", söd uzveš plumbum nigrum, tödi uzveš, plumbum album (vgl. oben p. 301). Überall aber sehen wir, wie jung die Kenntnis diefer Metalle im hohen Norden ift.

Indem wir nunmehr nach Vorderasien übergeben, begnügen wir uns hier damit, das Verwandte, unter Voranstellung der indog. Sprachen, einfach neben einander. zu feten (val. Pott Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes IV p. 260 u. 261):

1) (? zend. aonya\*) Bend. 8, 254), armen. anag — hebr. ănâk, affyr. anaku, arab. anuk, fyr. anchâ, äthiop. nâk. "Zinn" (val. oben p. 272).

2) zend. sru, nperf. surub (vgl. Jufti Handw. p. 308), buchar. ssurb, afgh. surp — arab. isrub (vgl. Klaproth

Asia polygl. p. 57) "Blei".

3) (hindi rânga (ftrt. ranga \*\*)), buchar. ârsis, npers. arzîz, armen. arčič, zig. arczicz (vgl. Pott Zigeuner II p. 58), furb. resas, erssas, rusas (Journ. of the American Or. Society X p. 150) — arab. razaz "Zinn und Blei".

4) offet. kala, furd. kalai, hindost. kelley, npers. kalay, parfi kalâjin (3. d. M. G. XXXVI p. 61), ngriech. καλάϊ, alban. kaláj — arab. gʻalay, türf. kalay, tat. ckalai, tscherk. galai, georg. kale, kalai. Das verbreiteteste Wort für "Zinn" im Drient. Bgl. Rlaproth Asia polygl. p. 97 u. 122.

<sup>\*)</sup> D. Schade a. a. D. p. 1267 verknüpft zend. aonya mit ung. on "Zinn" und erblickt darin eine Spur alten iranisch-magyarischen Handelsverkehrs (?). Geldner übersett aonya mit Ofen. Ühnlich Lagarde Armen. Stud. p. 12; vgl. oben p. 226 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Nach R. Garbe Die ind. Mineralien p. 37 Anm. 1 ift ftrt. ranga, welches sonst "Farbe" bedeutet, möglicher Weise "unter dem Einfluß des Bengali-Alphabets", erst aus vanga "bengalisch" = "Zinn" entstanden. Aus Bengalen wurde das Zinn nach dem an diesem Metall armen Borderindien importiert.

5) offet. išdi (Klaproth p. 89) — *éagat. žes*, alt. jes, mong. dzes (vgl. Vámbéry Primitive Cultur p. 175) "Blei".

6) zig. sjscha, ffrt. síśa "Blei".

7) furd. kurguschum, afgh. kourghâchem — osm. kursun, cag. kurgasun, alt. korgozîn, mong. chorgholtsin "Blei" (vgl. Vámbérh a. a. D. p. 175).

Die mannigfaltigen Sanskritwörter für Blei und Zinn vgl. bei Pott Ethm. Forsch. II <sup>1</sup> p. 414 f. und R. Garbe Die indischen Mineralien p. 36 u. 37. Bon Interesse ist ein spästerer Name des Bleis yavanêshţa "bei den Javana (Joniern) geschätzt".

Hiermit ist die Reihe der sechs, dem früheren Altertum bekannten Metalle abgeschlossen. Zu diesen tritt dann im IV. und III. Jahrhundert allmählich noch die Kenntnis des Zinkerzes (Galmei) und des Quecksilbers hinzu. Das erstere, zuerst in der oben mitgeteilten Stelle des Aristoteles (vgl. p. 284) demerkt, wird von den Kömern (Plinius) mit dem aus dem griech. nadula, nadula entlehnten Worte cadmea, cadmia "Galmei" benannt, das sich in die romanischen Sprachen span. port. calamina franz. calamine fortgepslanzt (vgl. D. Weise Griechische W. im Lateinischen p. 154 u. 365) hat. Das deutsche zink, das zuerst im XV. Jahrh. vorkommt (vgl. Kopp Geschichte der Chemie IV p. 116), ist dunkel; man hat an das ahd. zinco "weißer Fleck im Auge" gedacht. Bgl. D. Schade Altd. Wörterbuch Art. zinke).

Das Queckfilber wird zuerst von Theophraft als xvrós ägyvgos, "flüssiges Silber" erwähnt (vgl. Kopp a. a. D. p. 172). Daneben tritt dann später der Ausdruck vdgágyvgos für das künstlich aus Jinnober (cinnabari = zurvaßági) bereitete Quecksilber. So unterscheiden auch die Kömer zwischen argentum vivum und hydrargyrus "Silberwasser". Beide Bezeichnungen des Lateinischen sind dann weiterhin das Vorbild für die meisten Benennungen des Quecksilbers in den europäischen und vordersasiatischen Sprachen geworden (vgl. Pott J. f. d. Kunde des M. IV p. 263). Doch liegt die weitere Versolgung dieses Gegenstandes außerhalb unserer Aufgabe.

#### X. Capitel.

## Altindogermanische Wassennamen.

Fassen wir das Hauptresultat unserer bisherigen Untersuchung hier noch einmal zusammen, so war es dieses, daß den Indogermanen vor ihrer Trennung die Metalle mit alleiniger Ausnahme des Kupfers nicht bekannt waren, und daß selbst dieses letztere bei dem Mangel jeglicher Schmiedekunst von keiner culturhistorischen Bedeutung sein konnte. Ist dies aber richtig, so muß eine kurze Besprechung der altindogermanischen Wafsensnamen, denen wir in einzelnen Fällen die Benennungen wichtiger Werkzeuge zur Seite stellen werden, zu dem gleichen Resultate sühren, d. h. dieselben müssen, soweit sie bereits in vorhistorischen Perioden vorhanden waren, nicht nur nicht die Kenntnis der Metalle oder metallurgischer Fertigkeit voraussezen, sondern auch, sei es in sprachlichen, sei es in historischen Zeugnissen, direkte Spuren eines vormetallischen Zeitalters ausweisen.

Eine Vergleichung der indische iranischen Sprachen zeigt zus nächst, daß auf diesem Gebiete eine nicht unbedeutende Zahl gemeinsamer Waffennamen porhanden ist. Es sind dies:

Bogen sftrt. dhánvan = zend. thanvana
 Bogensehne sftrt. jyá = zend. jya (βιός); val. auch

strt. snävan = zend.

 $sn\hat{a}vare\ (\nu\epsilon\tilde{v}\varrho\sigma\nu)$ 

3) Pfeil sfrt. ishu = zend. ishu (lós) 4) Waffe sfrt. vádhar = zend. vadare

5) Schleuderwaffe strt. áçan = zend. asan, (áxwv)

6) Speer sfrt. rshti = zend. arshti, altp. arshtis

| 7)  | Spieß   | ftrt. çûlá  | = zend. sûra, altp. σύρας μα-  |
|-----|---------|-------------|--------------------------------|
|     |         |             | zaioas Heshch                  |
| 8)  | Schwert | ffrt. así   | = altp. ahi (ahifrashtad, "Be= |
|     |         |             | strafung durch das             |
|     |         |             | Schwert")                      |
| 9)  | Messer  | ffrt. krtí  | = zend. kareta                 |
| 10) | Art     | ffrt. téjas | = zend. taêzha und sfrt. tak-  |
|     |         |             | shanî = zend. tasha            |
| 11) | Reule   | ffrt. vájra | = zend. vazra                  |

[12] Schild ffrt. phara = zend. spâra, nperf. sipar?] Ein Blick auf die vorstehenden Gleichungen lehrt, daß für eigentliche Schukwaffen nur die eine, noch dazu fehr zweifel= hafte Entsprechung phara-spara "Schild", npers. sipar zu finden ist. Auch ist es merkwürdig, daß im Rigveda der Schutz des Schildes noch nicht gekannt zu sein scheint, wie derselbe auch im Avesta nur selten zur Anwendung kommt (val. 23. Geiger Oftiran. Cultur p. 444). Berschieden find ferner die Benennungen des Bangers. Bedisch varman bedeutet im Avesta noch all= gemein "Hülle, Schut" (3. B. den Leib als Hülle der Seele). Altiranische Ausdrücke sind varethman, vairi (von gleicher Burzel wie várman), zrâdha, kuiris. Bon diesen scheint zrâdha, parsi zreh, nperf. zirah, furd. ziri, zirkh 2c., wenn es richtig von der B. zrâd "raffeln" = ffrt. hrâd abgeleitet wird, direkt auf Metall= benutung hinzuweisen. zrâdha ist offenbar der eiserne Schuppenpanzer, den die Perfer auf ihren Zügen nach Griechenland trugen (χιθώνας χειριδωτούς ποιχίλους λεπίδος σιδηρέης όψιν λχθυοειδέος Herod. VII cap. 61). Auch ein gemeinsames Wort für den Helm, dessen Backenstücke gipra gleichwohl schon im Rigveda erwähnt werden, ist nicht vorhanden. Die ftrt. Ausdrücke girastrana, çirastra, çîraska, çîrshaka, çîrsharaksha v. : çiras und çîrshán "Ropf" find, ebenso wie zend. sâravâra: sâra "Haupt", augenscheinlich jungen Ursprungs. Zend. khaodha "Helm", pehl. khôdh, npers. khôi, offet. khode, armen. koyr ist zwar gemeiniranisch, bedeutet aber ursprünglich die spitze iranische Mütze, wie aus der altpersischen Bezeichnung eines Teiles der Schthen Caka Tigrakhauda "Spitzmüten" und aus Herodot VII cap. 64 hervorgeht: Σάκαι δε οί Σκύθαι περί μεν τησι κεφαλησι κυρβασίας ές όξυ άπηγμένας δοθας είχον πεπηγυίας (val. Hübschmann 3. d. M. G. XXXVI p. 133, Spiegel Reilinschr. 2 p. 221, Tomaschek Centralafiat. Stud. II. p. 76). Im Gegensatz zu dieser Tiara des Fußvolks führte

die persische Reiterei schon in den Perserkriegen eherne und eiserne Helme (Herod. VII cap. 61 und 84); auch werden solche bereits im Avesta (ayôkhaodha) genannt. Zend. rânapâna "Schenkelschützer" — Beinschiene ist nicht altertümlich.

Unter ben Angriffswaffen nimmt in der Ausrüftung des vedischen Kriegers der Bogen die erste Stelle ein. Er wird daher von den alten Sängern mit glühender Begeisterung gespriesen (vgl. Rigv. VI, 65, 1 und 2):

"Der Wetterwolke gleichet die Erscheinung, Benn in der Schlachten Schoß der Krieger wandelt. Des Panzers Weite schütze Deinen Körper, Und unverwundet gehe ein zum Siege!

Kampfpreis und Küh' erbeute uns der Bogen, Der Bogen siege in des Kampses Hite, Der Bogen macht dem Feinde Angst und Grauen, Der Bogen geb' im Siege uns die Welt!

2C.

Bogen und Bogensehne find, wie wir oben fahen, im Indischen und Franischen übereinstimmend benannt. Aber schon bei den Pfeilen beginnt die Verschiedenheit. Es werden nämlich im Rigveda zwei Gattungen von Pfeilen, eine ältere und eine jüngere, unterschieden: "Er, der mit Gift bestrichene, hirschbörnige, und er, dessen Maul Erz ist." (álaktá ya' rúruçirshny átho yásyâ áyo múkham, Rigv. VI, 75, 15; vgl. Zimmer Altind. Leben p. 299), welche lettere Sorte die Inder zur Zeit der Verfer= friege führten: Ἰνδοὶ — τόξα καλάμινα εἶχον καὶ οἰστοὺς καλαμίνους, ἐπὶ δὲ σίδηρος ἦν, Herod. VII cap. 66. Sprachlich stimmt nun auf den beiden Bölkergebieten nur ein Ausdruck für den Pfeil überein, nämlich: ffrt. ishu = zend. ishu (log), Pamird. wasu, wesú, wisú Tomaschet p. 69, der natürlich ursprünglich die ältere Gattung (vgl. ffrt. ishurdigdha "vergifteter Pfeil") bezeichnete. Die übrigen Benennungen des Pfeiles bei Indern und Franiern çârî, çárya, bâna : zend. tighri, nperf. 2c. tír (vgl. Jufti Handw. und P. de Lagarde Gef. Abh. p. 201), ayoaghra haben nichts mit einander gemein. Besondere Beachtung verdient noch eine iranische Bezeichnung des Pfeiles asti, eigentlich "Anochen" (δοτέον, os). Übrigens zogen nach Herodot auch Berfer, Meder und Schthen mit Bogen und Pfeil bewaffnet in den Kampf.

Neben dem somit in einer indo = iranischen Epoche jeder

metallischen Zuthat noch entbehrenden Pfeile steht als weitere Wasse im Fernkamps der Schleuderstein (vgl. noch ved. ádri neben áçan), deren sich die indo-iranischen Helden nicht minder wie die homerischen zur Zeit unserer Überlieferung noch bedienen, indem sie denselben entweder durch die bloße Kraft des Armes (açânô aremô-shûta "durch den Arm entsendete Schleudersteine") oder mit künstlich gesertigten Schleudern (zend. fradakshana) entsenden (vgl. W. Geiger Ostiran. Eultur p. 446). Den Übergang zum Nahkampf vermittelt die schon der arischen Urzeit bekannte Lanze (vedisch rshti, çaru 2c., zend. neben arshti — strt. rshti, çûra — strt. çûlá, auch dâuru (dóqv) dru, anhva, arezazhi.\*

Nach dem oben über die Pfeile Bemerkten ist auch bei der Lanze ursprünglich nur an hornene oder steinerne Spiken zu denken, da kein Volk bei dieser Metall, bei jenen kein Metall verwendet haben wird. So führen bei Herodot VII cap. 69 die Üthiopen kleine rohrerne Pfeile mit Steinspiken, aber auch an ihren Lanzen ist statt des Eisens geschärftes Hirschhorn. Ebenso haben die Sarmaten (Pausanias I, 21, 5) dorestras (zend. asti) äxidas kad ross divoross, aber auch kad ross dógasi alxuàs dorestras arri sidsspov.

Die uralte und gefürchtete Waffe bes Nahkampses ist ferner bei Indern und Franiern die Keule (vájra = vazra, vádhar = vadare), mit der sowohl geschleudert als geschlagen wird. Mit ihr verrichtet Indra seine gewaltigen Heldenthaten, mit ihr schlägt der "Keulenträger" (vajrín, vájrabáhu, vájrahasta) den Unhold vṛtrá. Auch im Avesta erscheinen die Götter, besonders Mithra, mit ihr bewaffnet, Keresáspa, der Held der iranischen Borzeit, führt den Beinamen gadhavara "Keulenträger" (vgl. W. Geiger a. a. D. p. 444 f.), und noch bei Firdusi trägt der rechte Held seinen gurz (= vazra) an der Seite (vgl. P. de Lagarde Ges. Abh. p. 203).

Auch das Schwert muß wegen der Gleichung strt. asi — altp. ahi (lat. ensis) der indo=iranischen Urzeit zugeschrieben werden. Doch spricht alles dafür, daß dieses Wort ursprünglich nichts weiter als "Schlachtmesser" bedeutete, wie es auch Böht-lingt-Noth für das Sanskritwort annehmen. Un der oft eitierten Stelle Herod. VII eap. 61 f., wo der Schriftsteller eine Truppen-

<sup>\*)</sup> Nach W. Geiger Oftiran. Cultur p. 446 wäre arezazhi "Sieger im Kampf" nicht die Lanze sondern der Bogen.

schau über fast gang Afien und Afrika abhält, werden bei keinem ber aufgezählten Stämme gion, sondern immer nur exxeioidia also "turze Messer" erwähnt. Speziell die Perser tragen exxecoiδια an der rechten Seite am Bürtel. Db der sentho-perfische ακινάκης (Serod. III cap. 118, 128; IV cap. 62; VII cap. 54) nur die persische Bezeichnung dieses exxecoidior ist, oder ob er etwas anderes bedeutet, ift nicht auszumachen. So ist ohne Aweisel das skrt. así (altp. ahi) ziemlich identisch mit dem altiranischen Ausdruck kareta (= ifrt. krti), welches sowohl "von dem chirur= aischen Messer des Arztes" als auch von dem eigentlichen Schlacht= schwert gebraucht wird (vgl. W. Geiger a. a. D. p. 449). Der kareta ist aus Erz — einmal ist ayaih sogar = kareta — und zweischneidig. Bei der frühzeitigen Bekanntschaft der Franier mit dem Eisen (val. oben p. 286) mochte derselbe bald auch aus diesem Metalle angefertigt werden. Jedenfalls zeigt die intensive Ausbreitung des iranischen Wortes (nperf. kard, furd. ker, offet. khard, Pamirdialekte čéd, čîd, čît Tomaschek p. 69) nach bem Norden, teils in der Bedeutung "Schwert" (altfl. koruda, nflov. korda, froat. korda, ferb. korda, čorda lit. kárdas, poln. kord, alb. kordŭ, magy. kard, macedo-romunisch κοάρντα), teils in den von "Eisen" (vgl. oben p. 295) am besten, daß das furze Schlacht= meffer eine hauptwaffe ber iranischen Stämme gewesen sein muß.

Endlich ist auch das Beil, die Streitart, eine beliebte Wasse Vahkampses auf indo-iranischem Bölkergebiet. Bedisch heißt sie svädhiti, paraçú, der echte sentho-iranische Ausdruck ist σάγαρις, ein Wort, das bei Herodot VII cap. 64 durch ἀξίνη "Art" übersett wird. Bielleicht ist auch dieses nordwärts vorgedrungen und kehrt im altsl. sēkyra, nslov. sekira, magh. szekerize, ngriech. τζεκούριον (Miklosich Lexic. palaeosl. s. v.) wieder. (Unsicheres über die Herlitung von άκινάκης und σάγαρις vgl. bei P. de Lagarde Ges. Abh. p. 203.) Mit Sicherheit hat wenigstens ein anderer Name des Beils eine nördliche Wanderung von iranischem Boden auß zu Slaven und Finnen angetreten. Pers. tabar, tabr, balučí towár, Pamird. tipár kehrt nicht nur in sast allen Slavinen (altruss. toporű u. s. w. Miklosich Fremdw. p. 132), sondern auch im ungar. topor, tscher. tavár 2c. (Ahlqvist p. 30) wieder.

Nach Tomaschek (Centralasiat. Stud. II p. 67) würde auch mordv. uzere, uzyr "Axt", liv. vazâr, estn. wazar u. s. w. auß iranischen Dialekten (wakhi wağak zc. "Axt, Hohleisen") stammen.

So müssen also Indo-Franier zur Zeit ihrer Trennung der Schutzwaffen, vielleicht mit Ausnahme des Schildes, noch gänzlich entbehrt haben. Zum Angriff war ihnen Pfeil und Bogen, Keule, Lanze und Schlachtmesser gegeben. Niemand wird aber nach dem Ausgeführten behaupten, daß diese Gegenstände die Bekanntschaft der indo-iranischen Urzeit mit den Metallen mit Notwendigkeit oder nur mit Wahrscheinlichkeit vorausseten.

Hingegen haben wir geschen, daß in späterer Zeit nicht selten von Fran aus wichtige Waffenstücke nach dem Norden eingeführt worden sind.

Auch die Armenier erscheinen mit ihren Wassennamen in der Regel von Persien abhängig (vgl. zên "Wasse" = zend. zaêna, zrah "Panzer" = zend. zrâdha, salaüart "Helm" = zend. sâravâra, syr. sanvartâ, tapar "Art" = npers. tadar, têg "Lanze" = npers. têğ, strt. têjas, aspar "Schild" = npers. sipar, soür "Schwert" = altpers. ovoas (vgl. oben p. 310), nizak "Speer" = npers. nêza, dažnak "Dolch" = npers. dašna, patkandaran "Wöcher" = npers. paikân "Pseil" + dârân "Pseilhalter"). Urverwandt ist armen. net "Pseil" = strt. nadá "Schilfrohr". Dunsel sind mir wahan "Schild" und aleln "Bogen".

Im süblichen Europa fällt zunächst das völlige Auße einandergehen des Griechischen und Lateinischen in der Benennung der Waffen in die Augen. Man vergleiche:

Panzer  $9\omega\varrho\eta\xi$  — lorica

διείπ κόρυς, πήληξ, τουφάλεια, κυνέη, κοάνος — cassis, galea

Beinschienen ανημίδες — ocreae

Schild ἀσπίς, σάχος, λαισήϊον ,, Σαντίτος — scutum, clypeus Σαπζε ἔγχος, ἐγχείη, δόρυ, ζυστόν, μελίη — hasta, veru, vericulum, pilum rc.

Schwert ξίφος, φάσγανον, ἄος — gladius, ensis Bogen τόξον, βιός — arcus Pfeil οἰστός, ἰός, βέλος — sagitta

u. J. w.

In der That findet sich in den gräco-italischen Wörterverzeichnissen, wenn man etwa von aclis, idis = dynidy, dynudis "Riemen am Wurfspieß, Wurfspieß" absieht, bei dem eine Entlehnung nicht ausgeschlossen ist (vgl. D. Weise Griech. W. im Lat. p. 75), kaum eine mit Recht hierher zu stellende Gleichung. Umso auffälliger und beweisender (vgl. oben p. 182) ist die nicht unbedeutende Menge von Entsprechungen, welche auf diesem Gebiete das Griechische mit den arischen Sprachen gemeinsam hat. Es sind dies besonders folgende:

- ffrt. jya' "Bogensehne" Bogen βιός – ffrt. ishu Pfeil ίός Lanzenspike & 9ho - ifrt. athari Wurfgeschoß κηλον — strt. çârî' **πέστρος** — jfrt. çastrá δόρυ — zend. dâuru Speer άκων — ftrt. áçan πέλεχυς — ftrt. paraçú Schleuderstein äxwv Beil σάκος — strt. tvac eigents. "Haut" (?) Schild Rasiermesser Evoos - ffrt. kshurá άτρακτος — ffrt. tarkú Spindel Pflugschar evlána sac. — strt. vrka].

Auch ein gemeinsames Wort für Kampf und Kämpfen (str. yudh, zend.  $yud=vouiv\eta$ ) haben Griechen und Arier gemein. Dem gegenüber ist von italisch=arischen Gleichungen nur die ensis-asi, Schwertmesser" (vgl. oben p. 183) zu nennen, an der aber, was wenigstens die Wurzelsilbe anbelangt, doch vielleicht das griechische aog (aus \*nsor vgl. centum, cata, exarov) teil nimmt. Über sab. curis, Lanze" vgl. oben p. 184.

Auch aus der altgriechischen Bewaffnung blicken uns aber überall Züge eines barbarischen und metalllosen Zeitalters ent= gegen. Von Schutzwaffen reichen nur die Benennungen des Schildes über griechischen Boden hingus. Der bis auf die Füße reichende (ποδηνεκές), den ganzen Mann deckende (αμφίβροτον) homerische Schild oaxog verrät, ebenso wie hom. Borg, Bwg "Stier" und "Schild" (vgl. auch beros), durch seine Übereinstimmung mit strt. tvac "eigentl. Haut" (tvac: σάκος = tvám: σέ) das Material, aus dem er ursprünglich ausschließlich verfertigt war. 'Aonis, welches bei Homer sowohl den großen (μέγας, στιβαρός, κρατερός) als auch den kleineren, kreisrunden (πάντοσ' έἴσος) Schild bezeichnet, scheint sich mit lit. skỹdas "Schild" (vgl. Bezzenberger in seinen Beitr. z. Kunde d. indog. Spr. I p. 337) zu decken. Iréa ist der aus Ruten geflochtene Schild, val. dréa "Beide" (B. Hehn Culturpflanzen 3 p. 16). Θυρεός (: θύρα) ein "thürförmiger" Schild wird von späteren Schriftstellern besonders mit Bezug auf celtische Waffen gebraucht.

Πάρμη-parma endlich ift ein griechisch=römischer Ausdruck unsgewisser Heinen fleinen Schild. Der Panzer hom. Ιωόηξ scheint strt. dhâraka zu entsprechen, das aber noch allgemein "Behälter" bedeutet. Auch die "Benennungen des Helmes sind specifisch griechische Wörter; κυνέη (: κύων) ist ursprünglich eine Kappe aus Hundssell; doch kommt schon bei Homer die κυνέη χαλκήρης oder πάγχαλκος neben der κυνέη ταυφείη, κτιδίη, αλγείη vor (vgl. oben zend. ayôkhaodha).

Unter den Angriffswaffen ragt auch in die homerische Zeit noch die Keule (ξόπαλον, πορύνη) hincin, mit welcher der griechische Nationalheros Herakles seine Abenteuer bestand. Sie war nach Theotr. 25, 208 ebenso wie die Keule des Kyklopen Bolyphem (Od. IX, 120) aus dem Holz des wilden Ölbaums (ἐλαϊνεον) geschnitten. Wit ihr jagt Drion das Wild in der Unterwelt (Od. XI, 572), den Keulenträger (πορυνήτης) Ereuthalion schlägt der jugendliche Nestor (Fl. VII, 136); aber aus den Schlachten der homerischen Kämpser scheint sie verschwunden.

Auch der Bogen (\$\beta ios, \tau o'\sov = \tau \tau s, \text{Cibe''}) \text{ bildet in der Armatur des homerischen Hopliten nicht mehr einen regelsmäßigen Bestandteil. Doch gab es Bölkerschaften wie die in ihrer Culturentwicklung überhaupt zurückgebliebenen Lokrer, welche allein "auf den Bogen vertrauend und die wohlgedrehte Flocke des Schases gen Ilion gezogen waren" (vgl. Il. XIII, 713 f.) Wie sehr aber gerade der Bogen die Hauptwaffe der griechischen Borzeit ausmacht, zeigt am besten das Beispiel des Herakles, welcher noch im Hades

γυμνὸν τόξον ἔχων καὶ ἐπὶ νευοῆφιν οἰστόν, δεινὸν παπταίνων, αἰεὶ βαλέοντι ἐοικώς (ಐδ. XI, 607)

<sup>\*)</sup> Wir würden diese Etymologie mit mehr Zuversicht behaupten, wenn o als prothetischer Vocal vor F wie vor  $\lambda,\,\nu,\,\varrho$  u.  $\mu$  mit Sicherheit nachzu=

χεομάδιον), welche auch die homerischen Helden noch zu schleudern pflegen, sind schon erwähnt worden.

Die Lange ift, was den Schaft anbetrifft, bas geglättete (ξυστόν: ξέω) Holz der Giche (δόρυ) oder Esche (μελίη), έγχος, έγχείη sind dunkel.\*) Die Lanzenspike αλχμή entspricht lit. jeszmas "Bratspieß", preuß. aysmis. Über ihre Beschaffenheit verrät die Sprache unmittelbar nichts; doch lehrt die Scene der Odyffee in der Söhle des Polyphem, wie man in einer metall= losen Urzeit schnell und einfach durch Ausglühn im Feuer eine dauerhafte Lanzenspite hergestellt haben wird. Gin ebenfalls altgriechischer, wenn auch nicht bei Homer, so doch bei den Tra= gikern und bei Herodot belegter Ausdruck ist dorgn, der sich einer ausgebreiteten, freilich nicht ganz durchsichtigen Berwandt= schaft erfreut. Auf der einen Seite scheint sich nämlich dieses Wort an das Semitische hebr. romah, ursem. rumhu (val. Bezzen= bergers Beitr. I p. 274, 291 und oben p. 60) anzuschließen, auf der anderen wieder mit dem lat. lancea, das einen langen, leichten, mit lederner Schlinge versehenen Speer bezeichnet und besonders von celtischen und iberischen Waffen gebraucht wird (vgl. Diefenbach Origines Europ. p. 372), irisch laigen altst. lasta zusammenzuhängen.

Das altgrich. \$\$iqos ,, Schwert", welches nach den Aussgradungen in Mykenae (vgl. Schliemann Mycenes p. 361 f.) eine Länge von ungefähr \$\$^{1}\_{4}—1 Meter hatte, und das ursprüngslich nach Schliemanns Meinung von dem viel kürzeren φάσγανον "Schlachtmesser" (φάσγανον aus \*σφάγανον : B. σφαγ) scharf geschieden war, bildet mit den Beinamen ταννήτης, όξύς, μέγας, στιβαφός, ἀμφήτης "ξινείβchneidig", χάλτεος, πωτήτις τε. die wichstigste und angeschenste Wasse für den griechischen Horliten. Für die Erklärung dieses Wortes stehen sich zwei Meinungen gegenüber, die eine, welche ξίφος an indog. Wörter, nämlich an ahd. seaba "Hobel", altn. seafa "Schabeisen" (ξίφαι Heßich) anknüpft (vgl. A. Fick Wörterb. I ½ p. 808, Curtius Grundz. 5 p. 699), die andere, welche das griechische Wort aus vrientalischen Sprachen äg. sefi,

weisen wäre (vgl. G. Meyer Griech. Eranın. p. 100). Man benke jedoch an Fälle wie *őquza* "Reis" — strt. *vrlk*i, \*Oasos: Fásioi "Stadt u. ihre Be-wohner auf Kreta" 2c. (G. Curtius Grundz. 5 p. 570 f.)

<sup>\*)</sup> Fick in Bezzenbergers Beitr. z. Kunde b. indog. Spr. I p. 341 stellt kyzos zu B. έγχ = νεχ "stehen", altsc. nřza, nřsti "penetrare", noží "Messer" (?)

arab. seif-un 2c. ableitet (vgl. F. Müller Beiträge II p. 490-91, A. Müller in Bezzenbergers Beitr. I p. 300). Ich gestehe, daß mir die lettere Anschauung die wahrscheinlichere zu sein scheint. Jedenfalls ift es sehr merkwürdig, daß in Hiffarlit in teiner der sieben prähiftorischen Städte eine Spur von Schwertern gefunden worden ift, ein Umftand, den Schliemann als Beweis dafür auffaßt, durch welch langen Zeitraum die Dichtung Homers von der Eroberung Trojas getrennt sei (vgl. Ilios p. 539). Auch steht Elwoz, wenigstens in der homerischen Sprache, noch gang ohne Ableitungen da und wird zur Bildung von Eigennamen ursprünglich nicht verwendet, während 3. B. die Wörter für Lanze kyzos und namentlich alzuń häufig diesem Zwecke dienen. Ich bin also der Meinung, daß die Griechen aus der Urzeit nur ein furzes, steinernes Schlachtmesser (aop = asi, lat. ensis) befaßen, welches, ebenso wie der altertümliche Ausdruck dog, all= mählich durch das aus Asien eingeführte metallene gipos verdrängt wurde.

Übrigens lehren uns in jedem Falle die Ausgrabungen in Hisfarlik, wie weit noch in die metallene Zeit das steinerne Zeitalter mit Hämmern, Üxten, Beilen, Sägen, Quetschern ze. aus Stein, mit knöchernen oder elsenbeinernen Nadeln, Pfriemen ze. hineinragt. Gladstone (Homer und sein Zeitalter p. 48) hat daher nicht so Unrecht, wenn er meint, daß unter jenen Beilen und Üxten (Eswai, neléusis), mit denen das gemeine Ariegsvolk z. B. um das Schiff des Protesilaos ringt (Il. XV, 711), noch manches steinerne Stück sich befunden haben mag.

In Italien läßt sich der Übergang aus der Stein- zur metallischen Zeit noch ziemlich deutlich verfolgen. Während in den Pfahlbauten der Lombardei die steinernen Waffen und Geräte noch weitaus die vorherrschenden sind, hat in den südlich des Po gelegenen Ansiedlungen die Bronzetechnik schon bedeutende Fortschritte gemacht, Steinmanufactur ist selten geworden. Auf nachweisdar latinischem Boden endlich hat noch niemals eine steinerne Waffe nachgewiesen werden können (vgl. Helbig Die Italiker in der Poebne p. 25. u. 91). Da nun die Besiedelung der Halbinsel durch italische Stämme ohne Zweisel vom Norden nach dem Süden vorschreitet, so sieht man, wie mit dieser all-mählichen Annäherung an die Cultur des Mittelmeergebietes die Vervollkommnung der Bronzetechnik Schritt hält.

Die älteste und heiligste Waffe Staliens ift ber Specr,

nach dessen sabinischem Namen curis (vgl. oben p. 184) Duirinus und die Duiriten benannt sein sollen, und der in der Regia an heiliger Stätte außewahrt (Plutarch Komulus 29), wie der schthische Senennungen des Speeres sind hasta (lat. hastatus wunder. Altztateinische Benennungen des Speeres sind hasta (lat. hastatus wunder. hostatir), die schwere Lanze der servianischen Phalang, contus (griech. 100rtós, strt. kunta vgl. J. Schmidt Berwandtsichaftsverh. p. 62), veru (lat. veru wunder. derva verua vgl. Bücheler lex. ital. X), pilum (voσόs), die Wurswaffe der römischen Legion, vielleicht etrustischen Ursprungs, da man unter altzetrustischen Wassen den cisernen Teil eines pilum gefunden hat (vgl. J. Marquardt Kömische Staatsverwaltung II p. 318, 328). Lanzenspißen sind sowohl in den Pfahlbauten der Poebne als auch in der Necropole von Alba Longa häufig gefunden worden.

Hingegen fehlen an beiden Stätten — und hierdurch wird, was wir oben von dem griech. Ficos gesagt haben, aufs beste bestätigt — fast vollständig Waffen "welche dem geläufigen Begriff des Schwertes entsprächen" (Helbig a. a. D. p. 20 u. 78, vgl. jedoch p. 135). Die in den Pfahlbauten gefundenen dolchartigen Messer, ursprünglich wohl ensis (asi) genannt, ein Wort, das sich später in den ausschließlichen Gebrauch der Dichter flüchtete, überschreiten in ihrer Klinge niemals die Länge von 15 Centimetern. Auch im alten Rom aber fehlt es nicht an Spuren eines feltenen Gebrauches des Schwertes (val. Helbig a. a. D. p. 79). Der eigentliche lateinische Ausdruck für das Schwert ift gladius, ein Wort, welches nach dem II. punischen Ariege das verhältnismäßig furze, zweischneidige, zugespitte spanische Schwert bezeichnete, das in dieser Zeit von den Römern übernommen wurde, vor der angegebenen Zeit aber der Name einer längeren, dem gallischen Schwerte (praelongi ac sine mucronibus Livius XXII cap. 46) ähnlichen Waffe gewesen zu fein scheint.

Dieser Umstand sowie das Verhältnis, in welchem das lat. gladius: altir. claideb, mittelir. cloideam, corn. cledyf steht, macht es wahrscheinlich, daß die Römer Wort und Waffe erst durch ihre Verührung mit den Celten kennen gelernt haben, wie ja die Römer, was ihren Waffenvorrat betrifft, fortwährend in lebhaftem Austausch erst mit den italischen, dann mit den nors

bischen Bölkern standen,\*) womit indessen nicht gesagt sein soll, daß die Römer nicht schon vor dieser Zeit, sei es durch griechische oder lateinische Beziehungen, metallene (bronzene) Schwerter besessen haben könnten, für deren Bezeichnung eben daß alte ensis noch ausreichen mochte. Wie gladius daß alte ensis aus dem Sprachgebrauch verdrängt hat, so wird gladius wiederum im Bolksmund überslügelt durch eine in der Kaiserzeit in Kom für daß breite, zweischneidige Schwert auß Griechenland  $(ora69\eta)$  eingedrungene Bezeichnung spatha, welche in fast sämtliche romanische Sprachen (span. espada, franz. epée), aber auch inß Germanische (ahd. spato, mhd. spaten), u. s. w. übergegangen ist. (Bgl. Diesenbach Orig. Europ. p. 422 u. Diez Ethm. W. 4 p. 301).

Pfail und Bogen, von den Bewohnern der oberitalischen Pfahlbauten häufig gebraucht, sind schon in der Bewaffnung des servianischen Heeres völlig zurückgetreten, und selbst das Corps der leichtbewaffneten rorarii bedient sich nur des Wurfspießes und der aus Griechenland eingeführten Schleuder (funda: operdóon), nicht des Bogens. Erst später wird diese Waffe durch die Hilfs- und Bundesvölker wieder in Kom bekannter.

Unter den Schutwaffen geht auch hier nur die Benennung des Schildes über die italischen Sprachen hinaus. Lat. scutum (9vosós), der ursprünglich samnitische, lange, vier= ccige Schild, gehört zweifelsohne zu griech. oxvvos "Haut, Leder" (vgl. σάχος = ffrt. tvac). Versodend nahe liegt auch ir. sciath, altst. štitu, ja selbst germ. schild; doch machen die lautlichen Berhältnisse große Schwierigkeiten. Clupeus, clipeus (ἀσπίς) :: μαλύπτω "verbergen" (Fick Wörterb. II 3 p. 72) = altn. hlîf "Schild" (?) ift der runde eherne Schild, mit welchem im fer= vianischen Heere die Bürger der ersten Classe bewaffnet waren, die der zweiten und dritten trugen das scütum. Der Eindruck, welchen die Einführung der metallenen, in den Pfahlbauten: natürlich noch nicht vorhandenen Schilde auf die italischen Bauern: machte, läßt sich, wie Helbig Die Italiker in der Poebne p. 78 richtig bemerkt, aus den Mythen erkennen, welche an die ancilia ber Salier anknüpfen. "Ein bronzener Schild — so erzählte man — fiel vom Himmel herab oder wurde durch göttliche Schickung in der Regia des Numa gefunden. Damit das Gottes-

<sup>\*)</sup> Bgl. Salluft Cat. 51, 38 Arma atque tela militaria ab Samnitibus..... sumserunt.

geschenk nicht von Feinden entwendet werde, sieß Numa durch den schmiedekundigen Mamurius elf ganz gleiche Schilde arbeiten, welche mit ihrem Vorbilde zur Ausrüstung der zwölf Salier dienten." Parma-πάρμη ist schon erwähnt, cetra-καίτρεαι (vgl. Diefenbach Orig. Europ. p. 294) ist ein offenbar barbarisches Wort.

Für den Helm giebt es zwei sateinische Ausdrücke: cassis, cassidis für den metallenen, erst ehernen, dann seit Camillus (Plutarch Camill. 40) eisernen Helm, galea für den ledernen (xvrén). A. Fick (Wörterd. II ³ p. 266 u. 56) führt das erstere der beiden Wörter, das unmöglich aus dem griech. zóqvs entlehnt sein kann, auf eine W. skad "bedecken", strt. ehad, zu der auch squâma gehören soll, zurück; dem zweiten, galea, das auch in das altst. galija sowie in fast alle slavischen Sprachen (vgl. auch mhd. galie) entlehnt ist, soll ahd. hulja, hulla "Kopfsbedeckung" entsprechen. Letzteres ist lautsich sehr unwahrscheinlich. Ich möchte sieder das sat. galea nebst seinen älteren Formen galear, galenus, galenum an das griech. γαλέη, γαλη "Wiesel" ans fnüpsen, wie ja Doson in der Flias (X, 334) gerade eine xvrén zudén d. h. eine Haube aus Wieselsels trägt (vgl. übrigens schon oben p. 79).

Der Panzer lorica, ein Wort, das natürsich mit θώρηξ nichts zu thun hat, ift ursprünglich der Lederfoller, d. h. eine Zusammenfügung über einander besetztigter Riemen (lora) von Sohlseder. Lorica, quod e loris de corio crudo pectoralia faciebant: postea subcidit Gallica e ferro sub id vocabulum, ex annulis ferrea tunica. Varro de l. L. 5, 116. Thorax und kataphractes sind griechisch. Die ocreae (κνημίδες) endlich waren, wenn die Zusammenstellung mit lit. aūklė = auklja (Fick Wörterb. II ³ p. 34) richtig ist, ursprünglich Fußbinden.

Wenn so weder die πανοπλία des homerischen Helden, noch der glänzende Waffenschmuck des römischen Legionars die Spuren der primitiven Kriegsausrüftung auf altelassischem Boden uns haben verbergen können, um wie viel zahlreichere Züge der Urzeit werden uns auf diesem Gebiete erwarten, sobald wir die Grenzen der celtisch-germanisch-flavischen Kordstämme betreten.

Die einzige Schutwaffe ist hier bis tief in die historischen Zeiten hinein der Schild, dessen nordische Namen ir. seiath, germ. got. skildus, ahd. seilt 2c., altsl. štitū wir schon in ihrem

dunklen Verhältnis zu lat. seutum erwähnt haben. Nachzutragen ift hier noch altpr. staytan, eine Entlehnung aus poln. ščyt štitu). Der nordische Schild ist das vierectige große, breite, den ganzen Mann bedende seutum (Avosóg); runde Schilde schreibt Tacitus Germ. cap. 43 nur den öftlichen Bölkern als Ausnahme zu. Er war entweder ein Weidengeflecht (griech. ἐτέα) mit Leder= überzug (Tac. ann. II cap. 14), oder er bestand aus dunnen Brettern, die von dem Holz der Gibe (O'Curry Manners and customs I p. CCCCLXV), der Erle (ir. fern "Schild": fernog "Erle" Windisch J. T.) oder der Linde (abd. linta, agls. lind "Schild") geschnitten waren. Die Vorderseite pflegte man mit grellen Farben zu bemalen (Tacitus Germ. cap. 6). Neben Rot war Weiß besonders beliebt. Weiße Schilde trugen die eimbrischen Reiter (Plutarch Mar. 25), hvitte scilti haben im Hildebrandslied Bater und Sohn, finden, ein irischer Name des Schildes (vgl. Windisch J. T. p. 550), ist offenbar von find "weiß" abzuleiten. Eine andere, in den nordischen Sprachen überaus weit verbreitete Benennung des großen, den Körper deckenden Schildes ift ferner it. targa, fpan. portug. tarja, franz. targe, altn. targa, törguskiöldr; agli. targe (ahd. zarga "Schutwchr"), chim. taryan, ir. target "Tartsche", ein Wort leider ungewiffer Herkunft (vgl. Diez Ethm. 23. 4 p. 315). Metallene Zuthaten in Geftalt von Buckeln, Ringen ze. geben erft später ben nordischen Schilden einen festeren Salt.

Sehr langsam, aber teilweis noch an der Hand der Sprache verfolgbar, verbreitet sich im Norden die ursprünglich von barbarischer Tapferkeit verachtete Sitte, den Leib durch enganliegende Bebangerung vor den feindlichen Geschoffen zu schützen. Ohne Zweifel haben die Celten ihre Bezeichnung des Panzers ir. luirech, chmr. lluryg aus dem sat. lorica entschnt (vgl. Stokes Irish glosses p. 53 u. Windisch J. T. s. v.), wie auch die Collectivbezeichnung der römischen Bewaffnung (arma besonders "Schutzwaffen": tela) ins Frische (arm Windisch J. T.) übergegangen ift. Der mit luirech gemeinte lederne Koller hat sich in Frland überaus lange anstatt metallener Wehr erhalten. Rüraffe von sieben wohlgegerbten Ochsenhäuten und ähnliches werden in den irischen Texten mehrfach erwähnt (vgl. Manners and customs I p. CCCCLXXIV). Gin irischer Ausbruck für die Bepanzerung lautet ferner conganchness, welchen Sullivan geneigt ift von congan, pl. congna "Horn" abzuleiten, und in

ihm eine Benennung für den von Tacitus (hist. I cap. 79) und anderen den Quaden zugeschriebenen Hornpanzer zu erblicken.\*)

Hinius (hist. nat. XXXIV, 17) ausdrücklich selbsterfundene Metallarbeit zugeschrieben wird, frühzeitig den Übergang zu ehernen oder eisernen Panzern gemacht haben. Nach Tac. ann. III cap. 43 hatten die Gallier sogar über und über in Eisen gehüllte (ferrati) Leute, die mit dem rätselhaften Ausdruck eruppellarii benannt wurden. Nach Diod. V cap. 30 hätten schon zu Cäsars Zeiten die Gallier eiserne, ja goldene Panzer besessen.

Bei ben Germanen waren, als Tacitus schrieb, Banger selten (Germ. cap. 6) oder so gut wie nicht vorhanden (ann. II cap. 14). Die reiche Rüftung, welche nach Plutarch (Mar. 25) die Cimbern hatten, muß daher entweder fremde Beute gewesen ober in ber Phantafie des Schriftstellers entsprungen sein. Der gefamte Often fcheint erft burch die Berührung mit dem celtischen Westen die Kenntnis des Panzers empfangen zu haben: got. brunjô, ahd. brunja, aglf. byrne, altn. brynja, altfl. brnja, bronja, auch altfr. broigne, brunie, prov. bronha, mittellat. (813) brugna gehen sehr wahrscheinlich auf das celtische irisch bruinne "Brust" zurud, wie unser panzer, mhd. panzier, altfr. panchire, span. pancera, it. panciera aus it. pancia, span. panza 2c. "Wanft" (pantex) hervorgeht. Ebenso entspringen mhd. harnasch, altn. hardneskja, altfr. harnas, fr. harnois, fpan. 2c. arnes, it. arnese in letter Instanz aus celtischem ir. iaran, chmr. haiarn 2c. "Eisen" (vgl. Diez Ethm. W. 4 26). Unfer ziemlich modernes Wort kürass gehört zunächst zu fr. cuirasse und weiter zu prov. coirassa, span. coraza, it. corazza eigentlich "Lederweste" (: corium), vgl. Diez a. a. D. p. 108. Einheimische Ausdrücke für den Banzer sind bei ben Germanen ahd. halsperga, agli. healsbeorg, altn. hâlsbiorg (franz. haubert) und got. sarva, aglf. searo, ahd. gisarawi, welcher lettere auch in das Litauische szárwa ein= gedrungen ift und mehr zur Bezeichnung einer vollständigen Rüftung dient. Übrigens ift auch bei der altgermanischen Brünne ursprünglich nur an den ledernen Koller zu denken. Erft all=

<sup>\*)</sup> Die Anfertigung hörnerner Panzer aus Pferdehufen  $(\delta\pi\lambda\eta)$  bei den Sarmaten, von denen wahrscheinlich (vol. Ammianus Marcellinus XVII, 12) die Quaden dieselbe kennen gelernt hatten, wird interessant von Paussanias I, 21, 8 beschrieben.

mählich sernt man, eiserne Ringe oder Schuppen auf demselben anzunähen und der eigentlichen Brünne (Brustschutz) Brünnensärmel (brynstûkur), Brünnenhandschuhe (brynglofar) u. s. w. hinzuzufügen (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 210 f.).

Ebenfo wird die Seltenheit des Helmes im Norden durch unzweifelhafte hiftorische Zeugnisse bewiesen (vgl. Baumftark Ausf. Erläut. I p. 331). Die Borftufe zu dem ehernen Selm bildet auch hier die lederne Kappe oder der geflochtene, lederne oder hölzerne Helm, den Herodot noch bei asiatischen Bölkern fennt (VII cap. 79). Die celtischen Namen des Helmes (vgl. ir. cath-barr, at-cluic 2c.) bieten, wenn man von dem nur bei D'Reilly überlieferten galiath = galea absieht, feine Anknüpfung, weder an das Römische noch an das Germanische. Hingegen ftimmen in einer fehr merkwürdigen Weise die germanischen Wörter got. hilms, ahd. aglf. altf. helm, altn. hjalmr nicht nur unter sich, sondern auch mit dem altsl. šlemu, altruss. šetom überein, aus welchem dann wiederum das lit. szálmas durch Entschnung (Brückner Die flav. Fremdw. p. 140) entstanden ift. Fiet (Wörterb. II 3 697) vermutet, daß auch die flavo-ger= manische Übereinstimmung auf einer alten Entlehnung seitens. der Slaven beruhe (vgl. oben p. 281);\*) jedenfalls aber weist die Sprache auf das Vorhandensein einer uralten, wenn auch noch fo barbarischen Kopfbededung bei Slaven und Germanen bin.

Kommen wir nunmehr auf die Angriffswaffen der Nordstämme zu sprechen, so ist auch bei ihnen, wie wir es im Süden gefunden haben, der Bogen in den Hintergrund getreten und mehr zu den Nomadenvölkern des Oftens geflüchtet (Tac. Germ. cap. 46). Doch ist er aus der Bewaffnung keines derselben ganz geschwunden (vgl. Holzmann Germ. Altert. p. 145). Er ist aus Ulmens oder Ebenholz geschnitzt und heißt daher geradezu *Almr* oder *ŷr* im Nordischen. Auch hörnerne Bogen, wie sie bei Homer (vgl. Fl. IV, 105) vorkommen, werden bei den Hunnen genannt. Für die uralte Bekanntschaft der Nordsvölker mit dem Bogen bürgt ferner eine nicht unbeträchtliche Zahl gemeinsamer Ausdrücke für ihn und seine Geschosse. So lautet eine altirische Benennung des Pfeiles diubarcu (vgl. O'Curry Manners and customs I p. CCCCLIII f.), die augenscheinlich in

<sup>\*)</sup> Eine andere altst. Benennung des Helmes  $\check{c}alma$  hält Fick dagegen für urverwandt mit hilms.

ihrem zweiten Teil -arcu dem gemeingermanischen Namen des Pfeiles altn. ör, g. örvar, got. arhvazna, agls. earh ebenso wie dem sat. arcus "Bogen" entspricht.\*) Daß dies der mit einer Steinsoder Hornspiße versehene Pfeil ursprünglich war, wie er bei Sarmaten (Paus. I, 21, 21), Hunnen (Ammian. Marc. XXXI, 2, 9), Äthiopen (Herod. VII cap. 69) historisch bezeugt wird, ist einmal bei der großen Menge derartiger, auf celtischsgermanischem Boden gefundenen Geschosse an sich glaublich, wird aber auch dadurch wahrscheinlich, daß auf beiden Sprachgebieten der altertümliche Ausdruck durch neue aus der Fremde entsehnte, offenbar den mit Eisen versehrenen Pfeil bezeichnende termini verdrängt worden ist. So ist in die celtischen Sprachen daß sat. sagitta, ir. saiget, saiged, chmr. saeth eingedrungen (vgl. Stokes Irish glosses p. 57), und die germanischen haben daß sat. pilum in Gestalt von ahd. phîl, pfeil, agls. pîl, scand. pîla in sich aufgenommen.

Weitere, scheinbar auf Urverwandtschaft beruhende Entsprechungen im Norden sind ahd. strâla "Pfeil" = altsl. strēla, lit. temptyva "Bogensehne" = altsl. tetiva (Fict), lit. lankas "Bogen" (Kurschat  $li\bar{n}kis$  "Bogenlinie") = altsl. lqka u. a. Altir. túag "Bogen" fann lautlich nicht, wie Pictet II  $^2$  p. 77

will, dem griech. τόξον (taxus) entsprechen.

Mehr in der Sage als in Wirklichkeit ragt die Keule noch in das nordische Altertum hinein. Immerhin wird sie als unsregelmäßige Waffe weiter geführt (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 204). Zur Zeit des Tacitus bildete sie noch eine Hauptwaffe der aistischen (lituspreußischen) Völker (vgl. Tac. Germ. cap. 45: rarus ferri, frequens fustium usus). Auch die cateja der Alten (vgl. Diefenbach Origines Europ. p. 287) scheint eine keulensartige Waffe der Celten und Germanen gewesen zu sein.

Hingegen hat eine andere wichtige Gattung von Waffen, welche nicht nur dazu dient, im Nahkampf den Feind zu Boden zu strecken, sondern auch mit fühnem Wurf geschleubert, den Gegner trifft, im Norden ihre lebendige Kraft bewahrt: Streit=hammer, Axt und Beil. Besonders der erstere, der steinerne Hammer, ift in die religiösen Anschauungen der Indogermanen aufs innigste verflochten. Aus der Hand des deutschen Ge-

<sup>\*)</sup> Der Übergang von der Bedeutung "Bogen" in die des Pfeiles findet eine Parallele in mhd. vliz, flitsch: niederd. flits Pfeil, it. freccia, span. frecha, flecha, fr. flèche 2c. Bgl. Diez Etym. B. 4 p. 147.

wittergottes fliegen bald Reil, bald Reule, bald Hammer; Indra schleudert den agman (Rigv. IV, 3, 1; I, 18, 1, 9), Zeus den άχμων (Hef. Theog. 722). Das germ. altn. hamarr, altf. hamur, aglf. hamor, ahd. hamar ist vielleicht\*) selbst ethmologisch mit ffrt agman, flav. kameni "Stein" verwandt. Daneben lehren direkte historische und sprachliche Zeugnisse, wie lange der Stein zur Anfertigung der genannten Baffenstücke verwendet wurde. In der Schlacht bei Magh Tuired (Manners and customs I p. CCCCLVII) waren gewisse Krieger bewaffnet "with roughheaded stones held in iron swathes" (Steinhämmern mit eisernen Bändern). Im Sildebrandlied flingen die Steinärte (staimbort chludun), als die Helden auf einander fturgen. Und noch in ber Schlacht von Hastings (1066): Jactant Angli cuspides et diversorum generum tela, saevissimas quoque secures et lignis imposita saxa (Manners and customs I p. CCCCLIX). "3a, steinerne Arte wurden noch gegen Ende des XIII. Jahrh. von ben Schotten geschwungen, die William Ballace gegen die Engländer ins Feld führte" (Helbig Die Stalifer in der Bocbne p. 43). Gemeinsame Benennungen der in Rede stehenden Begriffe sind neben dem europ. agin, lat. ascia, got. agizi (Fict Börterb. I <sup>3</sup> 480): altir. biáil = ahd. bîhal;\*\*) ahd. barta "Agt" (vgl. staimbort) = altfl. brady; and dehsala "Bril" = altfl. tesla (sit. teszlyczià); sit. kúgis "Hammer" = altst. kyj; altst. mlatu "Hammer" = lat. martellus (?); altpr. wedigo "Art" = lit. wedega, lett. wedga u. a. Merkwürdig ift, daß die Alten, abgesehen von den Nachrichten über die frankische francisca (vgl. Diefenbach Orig. Europ. p. 345), uns über diese Baffen der indog. Nordstämme wenig überliefern; doch dient auf den archäologischen Denkmälern das Beil oder die Art als ftehendes Attribut barbarischer Bölker (vgl. B. Hehn Culturpflanzen 8 p. 503).

Ich übergehe den mannigfaltigen Gebrauch, welcher namentslich in der altirischen Kriegsführung (Manners and customs I p. CCCCLVI f.) von formlosen und geformten Steinen gemacht wird, um mich den beiden Hauptteilen der nordischen Angriffsswaffen Speer und Schwert zuzuwenden.

<sup>\*)</sup> Nach Curtius Grundz. 5 p. 131, anders Fick Wörterb. III 3 64.

Indessen möchte Windisch (Kurzgef. Frische Gramm. p. 114 Note) beibe Wörter als Entsehnungen aus dem Romanischen, vol. ital. pialla, bestrachten (?).

Der nordische Speer ist ursprünglich der ungeheuer lange Schaft aus Eschenholz (µeliq, altn. askr "Lanze"; auch im Hilbebrandlied kämpft man ascim), der geglättet (altn. skasinn, zvoróv) und vorn statt des Sisens mit einer knöchernen oder steinernen Spize versehen oder durch Feuer gehärtet wird (telum praeustum, axóvriov èxixaviov). Noch die Germanen des Tacistus, welche doch die mit einem schmalen und kurzen Sisen versehene framea (Germ. cap. 6) schon besaßen, führten in den Kämpsen mit dem Germanicus nur im ersten Treffen eigentsliche Spieße, sonst eben im Feuer gehärtete Schäfte (Tac. ann. II cap. 14).

Unter den zahlreichen nordischen Benennungen der verschiedenen Speergattungen, deren viele bekanntlich durch die Alten felbst uns überliefert find - man vergleiche bei Diefenbach Origines Europaeae die Artifel ayywres, cateja, framea, gesum, mataris, lancea, sparus - ist keine so interessant wie bas germanische ahd. gêr, kêr, aglf. gâr, altn. geir, daneben auch azger, ätgar, atgeir. Niemand wird bezweifeln, daß diese Wörter mit dem irischen gai, ga "Speer" zu verbinden seien, welches nach den Gesehen dieser Sprache auf eine Grundsorm \*gaisas (vgl. Stokes Irish glosses p. 57) zurückgeht und in derfelben in bas lat. gaesum und gricch. yaioog (val. Diefenbach Origines Europaeae p. 350 f.) entlehnt ift. Die Frage ift nur, ob wir es, was die celtisch-germanischen Börter angeht, mit Urverwandtschaft oder Entlehnung zu thun haben. Für erstere wird sich derjenige entscheiden muffen, welcher mit Fick (Wörterb. II 3 p. 785) die nordische Wortreihe für ethmologisch verwandt mit ftrt. vedisch helhas hält, eine Bleichung, gegen die sich vor allem das einwenden läßt, daß das sanskritische Wort nach B. R. nicht etwa "Geschoß" oder dergl. sondern nur "Verwundung, Wunde" bedeutet.

Auch würde bei dieser Gleichstellung ein höchst merkwürdiges iranisches Wort gaesu\*) (das strt. heshas nicht entsprechen könnte) ohne Erklärung bleiben, welches nach Justi (Handwörterbuch der Zendspr. p. 98 f.) im Avesta "Lanze" und

<sup>\*)</sup> Tomaschek Centralas. Stub. II p. 66 stellt zu zend.  $ga\hat{e}su$  sarioli  $\check{g}isk$  "Schlägel, Klöppel"(?). Bickel K. Z. XII p. 438 s. erslärt zend.  $ga\hat{e}su$  sür urverwandt mit lat. veru (italische Grundsorm gveru vgl. oben p. 319), was lautlich wohl möglich.

"Lanzenträger" ("Keule" und "Keulenträger") bedeutete, und das man, wenn diese Erflärung richtig ist, nicht von den europäischen Wörtern wird trennen können.

Ich möchte daher, wie es schon B. Hehn Culturpflanzen 3 p. 502 andeutet, lieber von dem iranischen Worte ausgehen und annehmen, daß dasselbe zur Zeit der celtischen Beutezüge in Mysien, Lydien, Phrygien u. f. w. im dritten Jahrhundert in die Sprachen der celtischen Stämme überging. Merkwürdig ift in dieser Beziehung eine im afiatischen Galatien zu Ankyra gefundene Inschrift γαιζατοδιαστου (vgl. Diefenbach a. a. D. p. 352). Bur Zeit der Brennuszüge mag dann das Wort (yaïoos) in Griechenland bekannt geworden sein. Von den Celten ist dann das Wort, als noch das intervocale (aber tonend gewordene, man vergl. die griech. Formen mit () s erhalten war, also in gleicher Sprachperiode wie der oben (p. 293) erörterte Rame des Gifens, zu den germanischen Bölfern gewandert, die demnach das Gifen vielleicht zuerst am Gere kennen lernten. Daß dies sehr frühzeitig geschehen ist, lehrt abgesehen von der sprachlichen Form der germanischen Wörter  $(s \zeta = r)$  die häufige Verwendung derselben zur Bildung von Eigennamen (vgl. Förstemann Altdeutsches Namenbuch I p. 471). Eine besondere Erwähnung bedarf noch das altn. kesja, welches ebenfalls einen (mit einem sehr langen Gifen versehenen) Ber (brynthvari "Brünnenbrecher") bedeutet (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 194). Hat dieses im Nordischen kaum genuine Wort mit ir. gai, \*gaisas etwas zu thun, so mußte es bereits zu einer Zeit, wo noch die Wirkungen der ersten Lautverschiebung (g: k) in Kraft waren, von dem Altnordischen übernommen worden sein, wofür allerdings analoge Beispiele fehlen. Im Borbeigehen will ich hier noch auf eine dem Speer verwandte, bei Celten und Germanen übereinstimmend benannte Baffe, die Sturm= gabel aufmerksam machen. Sie heißt im Frischen gabul, gablach, gabalca (vgl. Manners and customs I p. CCCCLVI), was dem deutschen gabel genau entspricht.

Gegenüber dem Speere ift das Schwert im Norden eine junge Waffe. Zwar gilt dies nicht von den gallischen Celten, denen nach zahlreichen Zeugniffen (vgl. A. Holhmann German. Altertümer p. 140) sehr frühzeitig Schwerter bekannt waren (vgl. auch oben p. 319 über claideb). Doch von den Germanen sagt Tacitus Germ. cap. 6 ausdrücklich rari gladis utuntur,

und Germanicus (ann. II cap. 14) hebt deutlich den Vorteil hervor, in welchem sich die Kömer mit kurzem Spieß und Degen bewaffnet auf waldigem Terrain vor den großen Schilden und Speeren der Germanen befänden.\*)

Indessen scheint diese raritas gladiorum mehr bei den westlichen als bei den östlichen Germanen zu finden gewesen zu sein; benn daß nach dem Often Europas frühzeitig durch iranischen Einfluß metallene Schwerter vorgedrungen find, zeigt erftens die ungeheure Verbreitung, welche das iranische kareta in der Bedeutung "Degen, Schwert" daselbst gefunden hat (vgl. oben p. 295), zweitens aber die ausdrückliche Überlieferung der Alten. Gerade den öftlichen Germanen schreibt Tacitus (Germ. cap. 43) breves gladii zu. Nach Strabo c. 306 befaßen die Rogolanen, ein sarmatisches Volk, neben rohledernen (ωμοβόϊνος) Helmen und Panzern auch Sipp. Nach Tacitus hist. I cap. 79 waren dieselben so groß, daß sie mit beiden Sänden regiert werden mußten. Müllenhoff (Monatsberichte d. Berliner Acad. b. W. 1866 p. 571) möchte in den Σαυρομάται sogar "Klingen= führer" (: zend. saora "Klinge") erblicken. Diesen Überlieferungen scheint allerdings die Nachricht des Paufanias (I, 21, 8) zu widersprechen, nach welcher die Sarmaten gänzlich in metall= losen Auständen verharrten (Σανρομάταις γαρ ούτε αὐτοῖς σίδηρός έστιν δρυσσόμενος οὔτε σφίσι έσάγουσιν). Doch ift der Begriff ber Sarmaten, namentlich bei ben Späteren, ein so weiter, daß cs schr aut Schwerter besitzende und keine Schwerter besitzende neben einander geben konnte.

Mit der ursprünglichen Unbekanntschaft der nordischen Indogermanen mit dem metallenen Schwerte stimmt es auch überein, daß ein gemeinsamer Ausdruck für dasselbe zwischen Celten, Germanen und Lituslaven oder zwischen zweien dieser Stämme sich nicht findet. Die Gleichung altzl. miči — got. meki, agls. mece, altn. maekir beruht nach Miklosich Die Fremdw. in den zlav. Sprachen auf Entlehnung seitens der Slaven, was

<sup>\*)</sup> Wenn Dio Cassius XXXVIII, 49 schon die Germanen des Ariovist mit großen und kleinen Schwertern bewassnet sein läßt, so ist zu bedenken, daß dieselben lange Jahre auf celtischem Boden gestanden hatten. Von den Schwertern der eindrischen Reiter (Plutarch Max. 25) gilt dasselbe wie von ihren Panzern und Helmen (vgl. oben). Ugl. Baumstark Ausstührl. Erläut. I p. 307.

allerdings Mazenauer (vgl. Kreck Einleitung in die flav. Littera=

turg. p. 45) bezweifelt.

Mit Sicherheit aber gehen mehrere nordische Namen des Schwertes aus der Benennung des Messers, und zwar des steinernen Messers hervor. Das classische Beispiel hiersür ist das germanische altn. sax, alts. sahs, agls. seax, ahd. sahs "turzes Schwert", Wörter, die ethmologisch zu dem lat. saxum "Fels, Stein" gehören. Auch von mittelalterlichen Geschichtsschreibern wird uns dieses Wort, von dem der Stamm der Sachsen seinen Namen hat (vgl. auch Förstemann Altdeutsches Namenbuch I p. 1065), in dem Compositum seramasaxus übersliefert. Den ersten Teil dieses Wortes seitet Diesenbach (vgl. Orig. Europ. p. 418) von den altgermanischen Formen unseres nhd. sehramme ab, was aber, da serâma auch an und für sich ein Wassenname ist, sehr unwahrscheinsich ist. Dürste man vielleicht in serâma die satinisierte Form des altn. skâlm (vgl. auch thrasisch oxádup) "Messer, Schwert" erblicken?

Denselben Ursprung wie das germ. sahs hat das slav. nožī "Messer, Schwert", das sich nach Fick Wörterb. II ³ p. 592 zu preuß. nagis, lit tìtnagas "Feuerstein" stellt. Ühnliche Hersenungen des Schwertes, wie got. hairus, alts. heru, agls. heor, altn. hiörr oder agls. bill, alts. bil (nicht mit bîhal "Beil" zu verwechseln) u. a. zu vermuten. Verhältnismäßig jung ist derartigen Vildungen gegensüber das agls. îren (häusig im Védvuls) "Schwert", eigentl. "Eisen", das also auf gleicher Linie mit zend. ayanh (vgl. oden p. 313) und griech. oidneog (èpédxeral ärdga oidneog) steht. Auch ein sateinisches Lehnwort haben wir unter den germanischen Namen des Schwertes zu verzeichnen: altn. gladêl — sat. gladiolus.

Wie spät übrigens die Herstellung metallener Schwerter bei den germanischen Stämmen ist, zeigt nicht am wenigsten der schon oben p. 238 hervorgehobene Brauch, denselben Eigensnamen beizulegen, was doch offenbar auf eine große Seltenheit dieser Waffenstücke schließen läßt.

Nachdem wir so das indog. Gebiet durchwandert haben, soll noch zum Schluß ein flüchtiger Blick auf den finnischen Osten geworfen und untersucht werden, ob die Abhängigkeit der Westfinnen von den benachbarten Culturvölkern, welche wir in der Benennung der Metalle wahrnahmen, eine Parallele in

der Bezeichnung der Waffen findet. Und dem ist in der That fo. Die älteste Nachricht, welche uns bei Tacitus Germ. cap. 46 über die Fenni erhalten ift, berichtet bekanntlich über die Bewaffnung derselben: non arma.... vestitui pelles... sola in sagittis spes, quas inopia ferri ossibus asperant. Diese Angabe des Schriftstellers wird nun durch die linguistische Betrachtung der westfinnischen Waffennamen auf das treffendste bestätigt (vgl. das Material bei Ahlqvist Die Culturwörter in den west= finnischen Sprachen p. 237-241). Wo immer in der finnischen Bewaffnung die Wahrscheinlichkeit der Metallbenutung anfängt, hört die Genuität ihrer Bezeichnungen auf. Einheimische Benennungen haben daher Bogen (finn. jousi), Pfeil (nuoli) und Röcher (viini). Noch spät sind im Norden die Kinnen als Meifter in der Runft des Bogenschießens berühmt; vgl. Wein= hold Altn. Leben p. 206. Auch ein genuines Wort für den Panzer giebt es finn. luusto von luu "Anochen", ohne Zweifel einen knöchernen Bruftschutz bezeichnend. Dagegen wird der ciserne Harnisch durch Entlehnungen (pantsari, harniska, liv. brunna) benannt. Entlehnt ift auch der Name des Schildes (kilpi: altn. hlff), des Schwertes (finn. miekka: altn. maekir, kalpa: schwed. glaf, korti: russ. kortiku) und des eisernen Speeres (finn. keihäs: altn. geir od. kesja), während die genuinen Ausdrücke für den Spick (finn. saitta und tuura) noch die ursprüng= liche Bedeutung "Stange, Pfahl" haben. Das Meffer (finn. veitsi) ist genuin benannt. Für die Art hat das Finnische entlehnte Benennungen (kirves : lit. kiruis, tappara : ruff. toporu, vgl. oben p. 313, partuska: germ, bard, bardisan, hellebard), während andere nahverwandte Sprachen dieselbe genuin benennen.

"Als Erklärung dieses Verhältnisses im Finnischen," sagt Ahlqvist, "läßt sich nur annehmen, daß die Finnen wohl auch eine eigene Venennung für die in früheren Zeiten gebrauchte Steinaxt gehabt, später aber, als sie anfingen, im Handel Axte aus Eisen von den cultivierten Nachbarn zu erhalten, nahmen sie mit dem fremden Werkzeug auch dessen fremden

Namen an."

So haben sich auf dem Feld der indog. Waffennamen für die Bezeichnung der Schutzwaffen keinerlei Benennungen ersgeben, welche darauf schließen lassen könnten, daß man sich auf die Herstellung derselben schon in der Urzeit verstanden habe. Eine Ausnahme hiervon machen nur einige allerdings nicht

ganz sicher übereinstimmende Namen des Schildes, wie strt. phara = zend. spâra, gricch. donis = lit. skỹdas, lat. scutum = ir. sciath, lat. clupeus = altn. hlif.

Als Angriffswaffen gebraucht die Urzeit Pfeil und Bogen, Keule, Schleuderstein, Lanze und Beil, lauter Waffen, die, wie jede Ausgrabung lehrt, sehr wohl ohne alle metallene Zuthat hergestellt werden können, und, worauf sprachliche und historische Zeugnisse hinweisen, auch hergestellt worden sind.

Auch ein furzes, steinernes Schlachtschwert (sahs) mag schon von dem Urvolk geführt worden sein, das allmählich, ebenso wie seine ursprüngliche Bezeichnung (strt. ast, altp. ahi-, lat. ensis, griech.  $\alpha' - o\varrho$ ), durch das metallene Schwert (griech.  $\delta' + o\varrho$ ) verdenzeich ir. claideb, altsl. miči = got. mêki) verdrängt wurde.

# IV. Die Urzeit.

πολλὰ δ'ἄν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ παλαιον Ελληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαοβαρικῷ διαιτωμενον.

Thukyd. I, 6, 4.

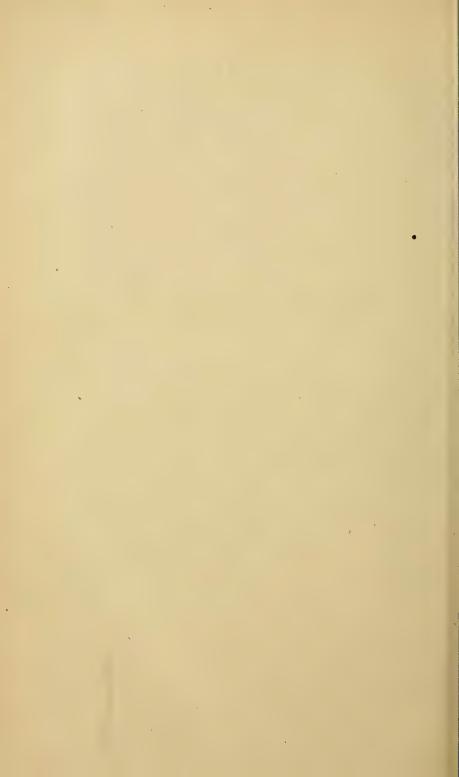

#### I. Capitel.

## Einleitung.

Die voraufgehende Abhandlung Über das Auftreten der Metalle, besonders bei den indog. Bölkern, hat, so hoffen wir, uns die Wege geednet zu einer richtigen und methodischen Aufschssung der indog. Urzeit. Denn wenn wir oben aussührlich erörtert haben, wie das Auftreten der Metalle und die allmählich fortschreitende Kenntnis ihrer Verarbeitung gleichsam eine neue Culturwelt dem Menschen eröffnet, so müssen wir, nachdem nachgewiesen worden ist, daß die ältesten Indogermanen die Kenntnis der Metalle und der Metallurgie noch nicht besaßen, unsere Vorstellung von der culturgeschichtlichen Entwicklung des Urvolks von vornherein auf daszenige Maß zurücksühren, welches einer zene Hebel der Gesittung entbehrenden Eultur entspricht.

Das lebensvolle Bild einer solchen haben uns in Europa die Pfahlbauten der Schweiz vor Augen geführt, deren älteste Überreste bekanntlich dis in die Stein= oder metalllose Zeit hinaufreichen. Bekannt ist aber auch, daß wir es hier troß dieses Mangels zwar mit einer niedrigstehenden, aber keines= wegs troglodytenhaften Bevölkerung zu thun haben. Der Pfahl= bauer der Steinzeit versteht mit der steinernen Axt die ge= waltigen Baumstämme zu fällen, die er mit vieler Kunst und Mühe in den Boden des Sees senkt, um auf ihnen seine hölzerne Hütte zu errichten. Die wichtigsten Haustiere sind bereits ge= zähmt, wie Kind und Schaf, Ziege und Hund. Ja, die ersten Ausfänge des Ackerbaues sind schon gemacht; man baut Weizen und Gerste, auch Flachs, welchen letzeren man zu primitiven

Sespinnsten und Geslechten zu verarbeiten gelernt hat. Stein, Knochen, Horn, Holz ersehen bei der Ansertigung von Üxten, Beilen, Messern, Pfeilspißen, Lanzen, Angelhaken 2c. die späteren Metalle.

Während nun die Forscher, welche aus sprachlichen Gründen die Bekanntschaft der ungetrennten Indogermanen mit den Mestallen behaupteten, notwendiger Weise der Meinung sein mußten (vgl. oben p. 39), daß die Bewohner der Schweizer Pfahlbauten, wenigstens die der Steinzeit, nichtindogermanischen Stammes gewesen sein, befinden wir uns in einer anderen Lage, und es sohnt sich wohl die Frage aufzuwersen, ob nicht, wie wir hier in negativer Beziehung eine wichtige Übereinstimmung zwischen jenen zwei primitiven Culturen (der vorgeschichtlichen Sivilisation der Indogermanen und der ältesten Cultur der Pfahlbauten) sestgeschelt haben, sich auch positive Berührungen derselben ermitteln lassen.

Dieser Gegenstand soll uns nicht am wenigsten auf den folgenden Blättern beschäftigen, auf welchen wir ein Gesamtbild der Cultur der indog. Urzeit nach ihren wichtigsten Seiten (Viehsucht, Ackerbau, Speise und Trank, Sittlichkeit, Familie und Staat, Kenntnisse und Fertigkeiten, Sprache, Religion, Heimat)

zu entwerfen gedenken.

Die indog. Urzeit! Wir werden unter diesem Ausdrucke die gesamte vorgeschichtliche Entwicklung der indog. Völker zusammensassen; denn wenn es auch nach dem, was wir oben (vgl. oben p. 175) auseinandergeset haben, wahrscheinlich war, daß die Indosgermanen im Verlause ihrer allmählichen Ausdreitung in gewissen Gruppen neue Culturerwerbungen gemacht haben, ja wenn dies auch auf einigen Punkten, wie bei den Fortschritten des Ackersdaus (vgl. unten Cap. II), sich dis zu einer gewissen Sicherheit erheben läßt, so sahen wir doch, daß es der Möglichkeiten, die partiellen Übereinstimmungen des indog. Wortschatzes, auf denen ja die Ersorschung jener Gruppenculturen beruhen würde, zu erklären, so viele giebt, daß wir besser thun, in dieser Darstellung im allgemeinen von der Unterscheidung bestimmter Entwicklungsphasen innerhalb der indog. Vorgeschichte abzusehen.

Auch haben wir schon bemerkt (vgl. oben p. 187), daß in vorgeschichtlichen Zeiten, in denen ein Bolk ohne (oder doch bei geringer) Anregung von Außen im wesentlichen auf seine eigenen Mittel angewiesen ist, wie die Sprachentwicklung (vgl. oben p. 155),

so auch die Culturentwicklung eine langsame und stetige sein mußte, und daß alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, die Indosgermanen seien, wenn auch nicht in allem Einzelnen, so doch im großen und ganzen, bei ihrem Eintreten in die Geschichte diesselben gewesen, welche sie vor vielleicht tausend Jahren waren. Über die Wethode, welche wir bei unseren Untersuchungen einzusschlagen haben, kann nach dem früher Ausgeführten kein Zweisel walten.

Wie bisher, so werden wir auch jett von den Resultaten der vergleichenden Sprachforschung, welche wir nach den oben erörterten Principien zu benuten gedenken, ausgehen. Damit aber haben wir nur die eine Sälfte unserer Aufgabe erfüllt. Bor allem wird es sich nämlich darum handeln, die Spuren des urzeit= lichen Lebens, auf welche fprachliche Verhältniffe hinweisen, in der geschichtlichen Überlieferung der Indogermanen wieder= zufinden. Es stellt sich immer mehr heraus, daß die Urzeit noch in die hiftorisch beglaubigten Zeiten der indog. Bölfer mit zahlreichen Zügen hereinragt, welche vereinzelt betrachtet, oft unverftändlich oder widerfinnig erscheinen, in Zusammenhang aber gebracht mit Verwandtem verwandter Völkergebiete häufig über= raschende Blicke in Sein und Empfinden vorgeschichtlicher Epochen Aber nicht nur die nordeuropäischen Indogermanen, aestatten. sondern auch die frühzeitig ein reiches Leben entfaltenden Arier. fowie der claffische Suden Europas bieten für diese vergleichende Culturgeschichte eine reiche Ausbeute.

Nicht ohne eine Kindheit dumpfer und trüber Barbarei zu durchleben, nicht wie ein Geschenk der Götter

"schlank und leicht, wie aus bem nichts entsprungen"

ward die Vollendung antiken Lebens den classischen Völkern zu teil. Verweilen wir nur bei dem Leben der heroischen Zeit, wie es die homerischen Gefänge in so edler, so jedes Barbarentum scheinbar an der Schwelle zurückstoßenden Sprache schildern. Uchilleus, der den Leichnam des edlen Feindes um die Mauern Trojas schleift, der am Grabe des Freundes zwölf gefangene Troer schlachtet, Nestor, der den vornehmen Fremdling und Gaststagt, ob er als Seeräuber über die Meeresssut gekommen sei, Weiberkauf, Nebenweiber, Stlavenraub, Blutrache, der Mist=

haufe vor der Thür des fürstlichen Palastes, die Abfälle des Mahles und der geschlachteten Tiere, die bei dem Schmause der Freier in dem Saale herumliegen, wer kann sie verkennen, jene Spuren des Barbarentums, die ein Thukhdides im alten Griechensland anzuerkennen sich nicht scheute? (Bgl. W. Helbig Die Italiker in der Poebne p. 4 f.)

Auch der griechischen Mythenwelt hat man neuerdings mit Recht in dieser Beziehung seine Aufmerksamkeit zugewendet (vgl. Q. Wojewodsky Der Kannibalismus in den griechischen Mythen. ein Versuch auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte der Ethif, St. Betersburg 1874, im Auszug mitgeteilt in ben Neuen Jahrbüchern für claff. Philol. 1882 Seft 11). wenn es auch unzweifelhaft ift, daß zahlreiche jener altgriechischen Mythen, die nur zu oft von Betrug und Diebstahl, Mord und Totschlag, Kindermord, Kinderausschung, Abtreibung der Frucht, Menschenopfer und Menschenfresserei berichten, sich auf nicht= griechische und nichtindogermanische Bölker beziehen, wenn auch manche jener abschreckenden Züge erst in späterer Zeit von ur= zeitlichen Phantaften, die es im Altertum wie bei uns gab, dem Bilde der Urzeit hinzugefügt worden sind, soviel ist doch ficher, daß jene Mythenwelt ein Zeitalter größerer Unentwickelt= heit und roherer Sitten malt, als es das homerische oder das von den ersten Strahlen der Geschichte erhellte war. Stellt sich somit der Glaube, daß das indog. Urvolk vor Zeiten in irgend einem asiatischen Baradies ein hocheivilisiertes und dabei idhllisches Dasein geführt habe, das von den arischen und claffischen Völkern in die geschichtlichen Zeiten hinübergerettet, von den nördlichen Indogermanen aber, infolge mühe= und ent= behrungsreicher Wanderungen aufgegeben sei, immer mehr als ein frommer Köhlerglaube heraus, so soll doch auf der anderen Seite nicht in Abrede gestellt werden, daß das Culturleben der Vorzeit oft in überraschender Weise im Keime vorhanden zeigt, was später zu fräftigem und vervollkommnetem Dasein gelangte.

Gerade aber hierin liegt der besondere Reiz dieser präshistorischen Studien. Denn wenn eine moderne Wissenschaft sich erfühnt, den tierischen Menschen bis weit über die Grenzen seiner Menschheit zu verfolgen, so wollen wir den Menschen als Menschen, d. h. als Träger des Cultursortschritts ins Auge sassen und in seiner allmählichen Entwicklung versolgen, und

wenn es uns hier gelingt, an der Hand einer, wie uns scheint, zuverlässigen Methode, die Grenze, welche die geschichtliche Überslieferung gezogen hat, wenn auch nur stellenweis zu übersschreiten, so wollen wir gern an dem Punkte Halt machen, von dem das Wort des Dichters gilt:

τὸ πόροω δ'ἔστι σοφοῖς ἄβατον κὰσόφοις.

### II. Capitel.

## Viehzuch t.\*)

Sein Wille zähmt das Wild der Berghöh'n, Knirichend gehorcht das Roß dem Gewaltigen, Stöhnend ergiebt sich der Stier der unbändige, Beugt vor ihm den siolzen Nacken. (Sophotles.)

Wer heute in einen deutschen Bauernhof tritt und das freundliche Leben betrachtet, das sich hier entfaltet: wie das stolze Roß gehorsam seinen Nacken dem Joche beugt, wie die Kuh ihr strozendes Euter der Melkerin darbietet, wie die reichswollige Schafherde zum Thore hinauszieht, begleitet von ihrem treuen Hüter, dem Hund, der wedelnd sich an seinen Herrnschmiegt, dem scheint dieser trauliche Verkehr zwischen Mensch und Tier so natürlich, daß er kaum begreifen kann, es sei einsmal anders gewesen.

Und doch zeigt uns auch dieses Bild nur das Endergebnis einer tausend= und abertausendjährigen Culturarbeit, deren unsgeheure Bedeutung nur deswegen weniger in die Augen springt, weil einmal das täglich Geschaute am wenigsten unsere Bewunsberung erregt.

Wie in anderer Beziehung die Erzeugung künftlichen Feuers eine That ohne Gleichen in der Geschichte der Menschheit ist, so erwarb sich kein geringeres Verdienst um Civilisation und Fortschritt derzenige Volksstamm, welcher zuerst den wilden Stier des Waldes und der Steppe zum Bewohner seiner Hürden machte.

In den Höhlen des füdlichen Frankreich und in Belgien, dessen Bewohner gleichzeitig mit dem Mammut und Rhinoceros

<sup>\*)</sup> Bgl. meinen Aufsat in Rord und Süd XV, 45 p. 335 f.

in Europa lebten und polierte Feuersteinwertzeuge, ja sogar Thongefäße schon kannten, sind keinerlei Überreste an Anochen gefunden worden, welche auf den Gebrauch der Haußtiere in jener Zeit schließen ließen. Von den Urbewohnern Dänemarks, den Insassen der sogenannten "Kjökkenmöddings" war wenigstens der Hund gezähmt worden. Als die Europäer nach Amerika kamen, besaß nur Peru etwas den Haustieren Ühnliches, nämlich das Lama und Alpaka. Außerhalb Peru wurde nur der Hund von den Eingebornen als Lasttier benutzt, sonst mangelte alles Hirtenleben.

Freilich in den Culturstaaten der alten Welt verliert sich die erste Zähmung der Haustiere in dem Dunkel der Zeiten. Die Bewohner der Flußthäler des Nils, der Ebenen zwischen Euphrat und Tigris gehören zu den Pionieren der Cultur auch in dieser Hinsicht. Ja, gehen wir über die Grenzen der geschichtlichen Überlieserung hinaus, um in die Zeiten hinadzusteigen, in welchen die semitischen Sprachen und Völker sich noch nicht differenziert hatten, so sinden wir auch damals die Zähmung der Tiere schon weit vorgeschritten. Bereits haben Ssel, Kamel, Ziege, Schaf, Kind, Hund, ja vielleicht auch das Pferd sich dem Dienste des Menschen gebeugt (vgl. Hommel Die Namen der Säugetiere bei den südsemitischen Völkern p. 401 f.).

Auch die Indogermanen waren lange vor ihrer Trennung über jenen Zustand hinausgeschritten, in welchem noch heute Indianerstämme die ungeheuren Brairien zwischen dem Felsengebirge und dem Mississippi auf der Jagd nach dem Büffel durchstreifen. Der Indogermane war ein Biehzüchter, die Herbe sein Reichtum (vgl. oben p. 217), das Ziel seines Rampfes (ffrt. gavishti "Streben nach Rühen" = "Streit"), die Quelle seiner Ernährung und Bekleidung. Allerdings muß auch er einmal eine niedrigere Stufe durchlaufen haben, und man könnte die Frage aufwerfen, ob aus eigener Kraft oder durch das Beispiel benachbarter Bölker die indog. Viehzucht erwachsen sei. Doch werden wir sogleich sehen, daß die Namen der ältesten Haustiere im Indogermanischen mit einer einzigen Ausnahme (vgl. lat. taurus, strt. sthûrá, ursemitisch tauru) ein so durchaus einheimisches Gepräge tragen, daß an eine Entlehnung aus der Fremde nicht zu denken ift. Wir haben es also mit einem Stück nationaler Culturarbeit zu thun. Für die Bedeutung des Biehstandes in der Urzeit spricht von

vornherein die Existenz eines gemeinschaftlichen Collectivnamens für denselben. Unser vieh, ahd. fihu, got. faihu, altpr. peku ist ethmologisch dasselbe wie lat. pecus, strt. paçú, zend. pasu (bef. "Alcinvich") und geht auf eine Wurzel paç (ffrt. paçayami) zuruck, welche "festbinden", "fangen" bedeutete. Die Sauß= tiere waren also vielleicht ursprünglich die "festgebundenen" im Gegensatz zu den draußen wild umherschweifenden (Curtius Grund3. 5 p. 267). Die Herbe ift, wie schon gesagt, in der Urzeit nach dem Worte des Tacitus (Germ. cap. 5) der einzige und liebste Reichtum, und der unerschrockene Sirt (griech.  $\pi οιμήν = \text{lit. } piemů, ahb. <math>hirti = \text{lit. } kerdźus), ber biefe$ Schätze nicht nur vor den wilden Tieren des Waldes, fondern auch vor den feindlichen Männern beschützt, denen die βοηλασία "der Rinderraub" noch zur Ehre gereicht, steht in hohen Ehren, wie nur einer. Gôpa', eigentlich "Rubhirt" heißt der König im Beda, ποιμήν λαών im Homer, und der "göttliche" Eumäos führt den Beinamen σημάντως und όρχαμος άνδοων.

Die bei weitem wichtigste Stellung in der Vichzucht nimmt das Rindvich ein, wie die detailierten Namen der Urzeit für Alter und Geschlecht desselben beweisen. Es sind hier zu nennen:

ffrt. ukshán, got. aúhsa, chmr. ych, corn. ohan

ffrt. sthûrá, zend. staora ("Zugvieh"), lat. taurus, griech. ravoos, got. stiur, ir. tarb, altsl. turŭ

îfrt. gô, zend. gâo, armen. kow, griech. βοῦς, lat. bos, ix. bó, ahd. chuo, altsl. govedo

ffrt. vaça, lat. vacca

ffrt. vatsá, gricch. ἐταλός, lat. vitulus (Stalien = Ralb3= land).

Die Kuh, welche ebenso wie der Stier auch in die mythoslogischen Anschauungen der indog. Völker aufs engste verwebt ist, hat dei Ledzeiten eine doppelte Bedeutung. Sie ist einmal die milchspendende (strt. dênú, zend. gâo daênu), das andere Mal ist sie das eigentliche Zugs und Lasttier der Urzeit. Geschlachtet, wird ihr Fleisch genossen, ihr Fell zu Schilden, Bogensehnen, Schläuchen, Riemen, Kappen 2c. verarbeitet.

Unter dem Kleinvich waren ohne Zweifel Schafe und Ziegen der Urzeit bekannt, von denen letztere mehr in den gesbirgigen Teilen der Urheimat gepflegt werden mochten. Die

Bekanntschaft der Urzeit mit diesen beiden Tieren beweist erstens ihre übereinstimmende Benennung in zahlreichen indog. Sprachen (vgl. strt. ávi, griech. örz, lat. ovis, ir. ói, ahd. auwi, lit. awis, altsl. ovica und strt. ajá, arm. ayts, griech. aix, lit. ożys, vieleseicht auch zend. iza in izaena — strt. ajina, altsl. jazino "Fell" (vgl. ferner oben p. 178), zweitens aber ihre Domestication in allen ältesten Epochen der indog. Culturgeschichte, bei den Indern des Rigveda, bei den Franiern des Avesta, bei den Kriechen des Homer, bei den alten Kömern ze.

Wenn die genannten drei Tiergattungen somit unbedenklich zu bem ältesten, nur irgend erreichbaren Bestand ber Urzeit an Haustieren gerechnet werden dürfen, so ist hingegen den übrigen Bierfüßlern gegenüber, welche heut zu Tage die Ställe und Bofe des Landwirts bevölkern, berechtigter Zweifel am Plate. Beginnen wir mit dem Hausschwein, so kehrt allerdings deffen europäischer Name griech. Es, lat. sus, ahd. sû, altst. svinija in dem arischen, zend. hû (offet. khuy, npers. khûk. Pamird. khüg\*) 2c., vielleicht auch im ftrt. sûkará "wilder Gber" wieder: allein der Beda und Avesta kennt Schweinezucht noch nicht, wie dieselbe auch den Ursemiten und der sumerischen Be= völkerung Babyloniens fremd ist. Hingegen ist sie, wie ein Blick auf ben Reichtum des Oduffeus an Schweinen lehrt, dem homerischen Zeitalter geläufig. Söchstens könnte man den sehr seltenen Gebrauch, welchen man im Verhältnis zu Rind, Schaf und Ziege bei den Opfern vom Schweine macht, für die jüngere Bekanntschaft der Griechen mit diesem Tiere geltend machen. Auch in Stalien ift die Zähmung des Schweines (lat. sus, umbr. sim acc. sing., sif nom. plur.) seit Alters eingebürgert, und das Schwein bildet einen integrierenden Bestandteil der Suovetaurilien. Bebenkt man diese Verhältnisse und erwägt, daß gerade in den europäischen Sprachen eine allen gemeinsame, neue, ursprünglich wohl das junge Tier bezeichnende Benennung des Schweines (griech. πόρνος bei Barro, lat. porcus, umbr. porka, ir. orc, ahd. farah, lit. parszas, altil. prase) auftaucht, fo liegt die Bermutung nahe, daß die Zähmung des Schweines zugleich mit

<sup>\*) &</sup>quot;Aralte Entlehnung ift mordv. tuwa, tuwo "Sau" (aus suwa); die Eichenwälder an der mittleren Wolga waren seit Alters ein ergiebiges Terrain für Schweinezucht" (Tomaschek p. 32). Ahlqvist (Culturw. p. 18) hält das mordv. Wort für genuin.

zahlreichen Fortschritten in der Agricultur (vgl. unten Cap. III) erst unter den europäischen Indogermanen sich verbreitet habe; denn das Schwein bedarf zu seiner Pflege und Beobdachung einer mehr seßhaften und Ackerdau treibenden Bevölkerung. Im äußersten Norden, in Finnland und Estland ward noch bis vor nicht langer Zeit das Schwein als Verwüster der jungen Saat gefürchtet, und Hühner und Schweine wurden von herumziehenden Zigeunern als ausländische und merkwürdige Tiere für Geld gezeigt (vgl. Ahlqvist Culturwörter p. 22).

Bon außerordentlicher culturhiftorischer Bedeutung wäre die endgiltige Lösung der Frage, ob das Pferd, welches den Indogermanen ohne Zweisel bekannt war (strt. áçva, zend. aspa, griech. Unnos, lat. equus, ir. ech, ahd. ehu, lit. aszwà), schon zu den Haustieren der Urzeit zählte. Denn die Zähmung dieses edelsten Tieres, auf dessen Nücken der fühne Reiter mit Bligesschuelle dahinfliegt, verleiht, wie dies B. Hehn in seinen Culturpflanzen und Haustieren ansprechend schildert, einem primitiven Bolke einen ganz neuen und eigenartigen Charakter. Ich din aber mit dem genannten Gelehrten der Ansicht, daß das Pferd in der indog. Urzeit noch nicht gezähmt sein konnte.

Die Runft des Reitens ward weder von den Griechen des Homer noch von den Indern des Rigveda geübt, und wenn sie den Franiern des Avesta geläufig ist, so hatten diese sie ohne Aweifel erst von den Fran umschwärmenden Romadenvölkern turko-tatarischen Stammes gelernt (vgl. 28. Beiger Oftiran. Cultur p. 354). Auch weichen in den verwandten Sprachen die Bezeichnungen für das Reiten von einander ab und find augenscheinlich verhältnismäßig jungen Datums (vgl. ίππεύω: ίππεύς, equitare : eques, equo vehi wic zend. barata = ἐφέρετο "er ritt"; unser reiten, altn. rîda, agls. rîdan, eigentlich "sich fortbewegen", φέφεσθαι, mhd. rîden "zu Schiffe fahren 2c.). Noch Tacitus Germ. cap. 6 fagt: plus penes peditem roboris, wenn er auch Reitervölfer wie die Teneterer kennt (cap. 32). Aber auch, wo man das Pferd als Zugtier benutt, wird es nicht vor den schweren Lastwagen gespannt — eine Stelle, die, wie schon gesagt, das Rindvieh zu verschen hat — sondern, wie cs bei den ältesten Griechen, Indern und Franiern der Fall ist, vor den schnellen Rriegswagen oder höchstens vor den leichten Reisewagen geschirrt.

Auch diese Sitte aber, zu Wagen in den ernsten Strauß oder zum fröhlichen Wettkampf zu fahren, wird man kaum für eine urindogermanische halten wollen. Würde sie doch, von allem anderen abgesehen, schon für die Urzeit eine Technik des Wagenbaues voraußsehen, wie wir sie in jenen alten, metallsosen Zeiten in keinem Falle erwarten dürsen. Wenn aber Roth (Z. d. M. G. XXXV p. 686) bemerkt, daß die Freude an der Übung des Wagenkampses nicht in den beschränkten Thalebenen Indiens entstanden den sein könne, sondern auf eine Zeit zurückweise, in welcher die Inder noch mit ihren iranischen Brüdern vereint, am Nordabhang des Parapamisus saßen, so können es ebenso gut nach der Trennung der Brudervölker dabylonische Sinflüsse, welche sich selbst im Rigveda nicht versennen lassen (vgl. oben p. 109), gewesen sein, welchen jene Gewohnheit ihre Entstehung verdankt.

Wenn endlich die Kenntnis des Wagenkampses bei einem Teil der westlichsten Indogermanen, bei den celtischen Britten, deren essedarii schon Cäsar kennen lernte, wiederkehrt, so scheint mir die Erklärung V. Hehns (a. a. D. p. 52) die ansprechendste, daß nämlich die celtischen Kriegswagen "nach dem großen celtischen Wanderzug in den Osten und in die Nähe iranischer und thrakischer Völker diesen letzteren entlehnt waren." Überhaupt lohnt es sich, die Berührungen celtischen Wesens und celtischer Sprache mit Vorderasien, der wir schon mehrsach begegnet sind, einmal im Zusammenhang ins Auge zu fassen.

Rann aber somit das Pferd in der Urzeit weder zum Reiten noch zum Ziehen verwendet worden sein, so könnte man doch daran denken, daß dasselbe schon damals, wie es bei den turko-tatarischen Stämmen noch heute der Fall ist, in hald-wilden Herden weniger zu Dienstleistungen als zur Nahrung des Menschen, wegen seines Fleisches und seiner Milch gehalten wurde, und ich gestehe, daß sich diese Möglichkeit nicht bestreiten läßt. Auch mag seine Zucht, wie sie vielleicht Inder und Franier gemeinsam kennen lernten (strt. årvan, zend. aurvant, armen. eriwar?), edenso bei den europäischen Stämmen sich in einer Epoche verbreitet haben, in der sich dieselben sprachlich noch sehr nahe standen. Beachtung verdient wenigstens, daß in ihren Sprachen (wie für das junge Schwein) auch für das junge Pferd eine den Ariern nicht bekannte Benennung desselben gemeinsam ist (griech. nodos = got. fula, ahd. folo). Bgl. im

Norden noch ahd. stuot, agls. u. altn. stôd, stôd, lit. stodas, altsl. stado "Pferdeherde" und irisch mare, ahd. meriha.

Nach A. v. Kremer wäre auch den Ursemiten die Zähmung des Pferdes unbekannt gewesen, ja sie hätten den Namen dieses Tieres überhaupt erst von den Indogermanen ersahren (hebr. sûs "Pferd": hebr. Artic. ha + sus = ffrt. áçvas??). Doch haben wir schon den Versuch F. Hommels (vgl. oben p. 60) kennen gelernt, eine ursemitische Benennung des Kriegsrosses zu erschließen. In jedem Falle sind die Semiten sehr frühzeitig mit der Zucht des Pferdes vertraut gewesen, und erst durch sie ward die sumerische Bevölkerung der Euphratländer mit derselben bekannt gemacht (vgl. F. Hommel Die vorsemit. Eulturen p. 402  $\mathfrak{f}$ .).

Aber auch die Pferdenamen Ägyptens, wo auf den Denkmälern des alten Reiches (3500—2000) Rosse nicht abgebildet oder erwähnt werden, sesem-t, ses, semsem (hebr. sûs) weisen auf semitischen Ursprung hin (vgl. F. Hommel Die Namen der

Säugetiere p. 420 f.).

Wie endlich die Indogermanen das Pferd schon vor ihrer Trennung, wenn auch in ungezähmtem Zustand, kannten, so weist auch der große turko-tatarische Stamm eine einheitliche Benennung dieses Tieres at auf, zum Beweis, wie nahe wir uns hier dem ursprünglichen Ausgangspunkt des Pferdes, den Steppen Centralasiens befinden (vgl. H. Bámbérn Die primitive Cultur

p. 188).

Einfacher liegen die Verhältnisse bei dem Vetter des Pferdes, dem Esel. Mit großer Wahrscheinlichkeit kann dieser als ein Geschenk der semitischen Welt an die Indogermanen betrachtet werden. Die nordeuropäischen Namen dieses Tieres (ir. assal, chmr. assen, got. asilus, altst. osilŭ, lit. āsilas) weisen sämtlich als Lehnwörter auf das lat. asinus, asellus, das wiederum, wie ich mit D. Weise (Griechische Wörter im Lateinischen p. 97) annehme, direkt, d. h. ohne griechische Vermittelung aus phönizischeheväischem âtôn (ursem. atânu) hervorgegangen ist. Auch das griechische övos (für \*ovos, \*ovos vgl. \*uóvFos, µovos, µóvos G. Meher Griech. Gramm. p. 249) steht offenbar in lautslichem, wenn auch nicht ganz klarem Zusammenhang mit hebr. âtôn. Wenn man aber gegen die Ableitung der europäischen Wörter aus dem Semitischen eingewendet hat (vgl. A. v. Kremer Sem. Culturentlehnungen p. 5 und P. de Lagarde Armen. Stud.

p. 56), daß semitisches âtôn im Gegensatz zu griech. övoc, lat. asinus nur das Efelweibchen bedeute, fo findet es bei Entlehnungen von Haustiernamen überall nicht selten statt, daß die speciellen Bezeichnungen des jungen oder auch des Muttertieres, beide als für die Fortpflanzung der Gattung von besonderer Bedeutung, ftatt des die gange Gattung bezeichnenden Namens übernommen werden. So bedeutet in den westfinnischen Sprachen das entlehnte germ. lamm das Schaf im allgemeinen, und genau wie das finnisch=estnische hepo, hobo "Pferd": schwed. happa "Stute" wurde sich griech. övog : hebr. aton "Eselin" verhalten. Übrigens hat Freund Langohr auf seiner weiten Wanderung nicht nur sein rotes Kleid der Freiheit, welches er in wildem Zustand trägt (ursem. himâru "der rote") mit dem grauen Kittel der Knechtschaft vertauscht, sondern auch auf dem langen Wege viel von feinem guten Renommee eingebüßt. Während er im Drient für ein Bild der Kraft und des Mutes gilt, fo daß der Kalif Mervan den Chrennamen "Esel Dichesira's" d. i. Mesopotamiens führte, mährend an der einzigen Stelle der Ilias (XI, 558), an welcher er erwähnt wird, der Telamonier Ajax mit ihm verglichen wird, werden je weiter nach Norden immer mehr seine geistigen und moralischen Eigenschaften ver= fannt.

Was die arischen Indogermanen betrifft, so war der Esel sowohl den ältesten Indern wie auch den Franiern bekannt; doch stimmen seine Namen zend. khara (so auch im späteren Sanskrit), afgh. khar, Pamirdialekte khur, čer, šer 2c. (Tomaschek p. 31) und vedisch gardabhá, rásabha weder unter sich noch mit den europäischen Namen des Tieres überein. Das armenische éš ist am wahrscheinlichsten aus dem turko-tatar. esek, esik "Esel" (vgl. auch russ. išak "Maultier") entlehnt.

Wenn aber endlich die centralasiatischen Sandsteppen, im besondern aber die aralo-kaspischen Sbenen, mit Recht als das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Esels angesehen werden (vgl. W. Geiger Oftiran. Cultur p. 362), so muß, die centralsasiatische Herkunft der Indogermanen vorausgesetzt, die ursprüngsliche Unbekanntschaft dieser Stämme mit dem Esel überaus verswunderlich erscheinen, was ich für die Anhänger der europäischen Hypothese bemerke.

Ebenso wie der Esel gehört auch das Maultier (ahd. mûl, russ. mulu, lit. mulas aus lat. mulus, griech.  $\mu\nu\chi\lambda\delta\varsigma$ ; lat.

hinnus aus griech. Trvos) nicht zu den vorhistorischen Erwerbungen der indog. oder auch nur europäisch-indog. Bölker. Ganz zuletzt und zwar erst im V. Jahrhundert nach Christo beginnt die Kate von Italien aus sich in Europa zu verbreiten (vgl. über beide Tiere bei V. Hehn a. a. D.)

Von großer Bedeutung für die Bestimmung der geographischen Lage der indog. Urheimat wäre die Frage, ob den Indogermanen vor ihrer Trennung das Kamel, welches die Ursemiten (gamalu) ebenso wie die Turko-Tataren (uig. töbe, alt. töö, osm. deve) schon in vorhistorischen Zeiten gezähmt hatten (vgl. oben p. 147 und Bambern Die primitive Cultur p. 191 f.), bereits bekannt Ich kann nur fagen, daß keine Spur darauf hindeutet. Die Indo-Franier scheinen es allerdings zur Zeit ihrer geographischen Einheit als Haustier besessen und ushtra (zend. ushtra, nperf. uštur, Pamird. üštür, štur, xtür) genannt zu haben, ein Wort, welches die Inder des Rigveda später, dem natürlichen Verbreitungsherd des Ramels entrückt, auf den Buckelochsen übertrugen (vgl. 28. Geiger Oftiran. Cultur p. 360). Hingegen geht das südeuropäische lat. camelus-xaundos auf das Semitische zurud, und ben nordeuropäischen Stämmen war der Unblick des Ramels ein fo feltener und fremder, daß fie dasselbe in der Benennung mit der des nicht weniger fremden Elephanten (altsl. velibladu, altruss. velibludu 2c., ahd. olbanta, olbenta 2c., qot. ulbandus "Ramcl" = elephantus, ἐλέφας) ver= wechselten.

Kehren wir nunmehr zu dem ältesten Bestand der indog. Haustiere zurück, so umfaßte derselbe nicht mehr und nicht weniger als Kind, Schaf und Ziege, zu denen wir noch unbedenklich das älteste menschliche Haustier den Hund (strt. cván, zend.  $sp\hat{a}$ , griech.  $\varkappa \dot{\nu} \omega \nu$ , sat. canis, ir.  $c\acute{u}$ , germ. hun-d, sit.  $sz\mathring{u}$ ) als Wächter der Herben stellen dürsen.

Diese Eulturstusc aber, welche die Indogermanen somit vor ihrer Trennung erreicht hatten, und auf welcher ohne Zweisel auch die europäischen Indogermanen noch geraume Zeit versharrten, entspricht auf das genaueste den Verhältnissen, welche wir in der Domestication der Haustiere bei der ältesten Bevölsterungsschicht der Schweizer Pfahlbauten, besonders in Wauwyl und Moossedorf antreffen. L. Kütimeher (Die Fauna der Pfahlsbauten p. 236 f.) charakterisiert dieselben, wie folgt: "Die zoolosische Prüfung der Fauna der Pfahlbauten führt demnach zu

folgender Einteilung des gesamten, durch die Seeansiedelungen vor Augen gelegten Zeitraumes: I) in erster Periode überwiegen die wilden, zur Nahrung verwendeten Tiere bei weitem die Zahl der Haustiere.... Von Haustieren sind nur vier vorhanden, die Ruh, die Ziege, das Schaf, der Hund.... Etwas später kommt dazu das Schwein (vgl. p. 231: "Der erste neue Beitrag zu dem kleinen Viehstand der Bevölkerung von Wangen und Moossedorf ist neben dem allmählich bekannter werdenden Pferd ein zahmes Schwein. Robenhausen, Meilen, Wauwyl, Concise zeigen die ersten Spuren dieser Zähmung").... Das Pferd, wenn auch bekannt, ist doch nicht Gegenstand der Pflege. Ich will diese Periode das Zeitalter der primitiven Haustierrassen neunen."

So haben sich uns auf dem Gebiete der Biehzucht wichtige und in die Augen springende Analogien zwischen der ältesten linguistisch=historisch erschließbaren Civilisation der Indogermanen und der in den ältesten Schweizer Pfahlbauten vorliegenden Culturstuse ergeben, und keinesfalls wird man fernerhin, wie dies neuerdings noch F. Dahn mit großer Zuversicht gethan hat (vgl. Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölker I p. 6), an eine sinnische Bevölkerung jener alten Bauten denken dürsen, da die Finnen vor ihrer Berührung mit indog. Bölkern nach den Untersuchungen Ahlqvists (Culturw. Cap. I) ausschließlich das Kindvieh, sowie Pferd und Hundgekannt haben.

Die Pfahldörfer in der Poebne repräsentieren den ältesten Schweizer Bauten gegenüber durch die vollendete Zähmung des Schweines und Pferdes ein vorgerückteres Stadium, doch lassen auch sie noch Esel, Maultier und Kaţe vermissen. Allen Pfahls bauten aber gemeinsam ist der völlige Mangel jedweden Haus geflügels. Erst in den Ansiedelungen von Chavannes und Noville, die beide dem VI. Jahrhundert n. Chr. angehören, tritt neben dem Esel und neben der vielleicht zahmen Kaţe das Haushuhn auf.

Hiermit aber stimmt wiederum aufs beste überein, daß sich bei den indog. Völkern zur Zeit ihres ersten geschichtlichen Aufstretens die Zucht des Gestügels über die dürftigsten Anfänge noch nicht erhoben hat. Zuerst ist von den seßhaften und Ackerbau treibenden Franiern der Haushahn gezähmt worden, welcher in die religiösen Anschauungen dieses Volkes aufs engste

### Die haustiere in den älteften Culturepod

|                                                                                      | Dit .                                                                         | 2)iiiistiete i                                                    | n ben une                                                          | ten Cuitat                                                           | cpoti              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|                                                                                      | Linguistisch erschlossene Epochen.                                            |                                                                   |                                                                    |                                                                      |                    |  |  |
|                                                                                      | Die Finnen<br>bei ihrem<br>Eintreffen an<br>ber Oftsee                        | bei ihrem   Die Turko-<br>Lintreffen an Tataren                   |                                                                    | Die<br>Urindoger=<br>manen                                           | Die ©              |  |  |
| Rindvieh                                                                             | bekannt                                                                       | alt. oj, uig. öt<br>etc.                                          | bakaru<br><u>t</u> auru                                            | gau<br>staura                                                        |                    |  |  |
| Ziege                                                                                | _                                                                             | - inzu                                                            |                                                                    | aga                                                                  |                    |  |  |
| Shaf                                                                                 | <u> </u>                                                                      | türf. kojun,<br>ćag. koj etc.                                     | kabśu<br>rahilu                                                    | avi                                                                  | ,                  |  |  |
| Hund                                                                                 | finn. penikka<br>eftn. peni etc.                                              | it, et, iit                                                       | kalbu                                                              | kuan                                                                 | U                  |  |  |
| Schwein                                                                              | -                                                                             | -                                                                 | _                                                                  | _                                                                    |                    |  |  |
| <b>P</b> fer <b>b</b>                                                                | bekannt                                                                       | at                                                                | parašu<br>sûsu ?                                                   | _                                                                    |                    |  |  |
| Gfel                                                                                 | _                                                                             | eśek, eśik,<br>esik                                               | himâru<br>atânu                                                    | _                                                                    | ans                |  |  |
| Maultier                                                                             | _                                                                             | türk. ķatir?                                                      | _                                                                  | _                                                                    |                    |  |  |
| Ramel                                                                                |                                                                               | uig. töbe,<br>ćag. töve etc.                                      | gamalu                                                             | _                                                                    |                    |  |  |
| Rațe                                                                                 | <u> </u>                                                                      | _                                                                 |                                                                    |                                                                      |                    |  |  |
| Ծաhn                                                                                 | _                                                                             | Ś                                                                 |                                                                    |                                                                      |                    |  |  |
| Gans                                                                                 | _                                                                             | ś                                                                 |                                                                    |                                                                      |                    |  |  |
| Ente                                                                                 | _                                                                             | ś                                                                 | . – –                                                              |                                                                      |                    |  |  |
| <b>T</b> aube                                                                        |                                                                               | ŝ                                                                 |                                                                    | _                                                                    |                    |  |  |
| ? brückt einen<br>Zweifel an ber<br>Domestication<br>des betreffenden<br>Tieres aus. | Bgl. Ahlqvift<br>Die Cultur=<br>wörter in den<br>westksinnischen<br>Sprachen. | Bgl.<br>H. Bámbéry<br>Die primitive<br>Cultur des<br>turfo-tatar. | Bgl.<br>A. v. Kremer<br>Sem. Cultur-<br>entlehnungen<br>Aust. 1875 | Die Worts<br>formen nach<br>A. Fick Bgl.<br>Wörterbuch<br>der indog. | F. Sie Cu<br>p. 40 |  |  |

Cap. I.

vgl. oben p.

64 f.

Bolfes p. 186f.

p. 1f.
F. Hommel
Sehr unsicher,
vgl. oben p.

Säugetiere b. d. Südsemiten p. 401 f.

Sprachen I3.

Hab. Schi

# ermanen und benachbarter Völkerstämme.

| the E                                                                 | pochen                                               |                                 | me-rr                                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                  |                                          |                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| ider<br>Fa                                                            | Die<br>Franier<br>des<br>Avefta                      | Die<br>Griechen<br>des<br>Homer | Pfahl=<br>dörfler in<br>der<br>Poebne                                                                                                                        | Pfahlbörfler in der Schweiz  Steinzeit Bronze  Bannvyl Moosseedorf Nidan |                                                                                  | nicht urind. Haustiere<br>in Europa      |                                                                |  |
| çâ',<br>etc.                                                          | gâo                                                  | βοῦς                            | fehr häufig                                                                                                                                                  | fehr<br>häufig                                                           | fehr<br>häufig                                                                   | fehr<br>häufig                           | _                                                              |  |
|                                                                       | buza                                                 | αἴξ                             | bekannt                                                                                                                                                      | bekannt                                                                  | bekannt                                                                          | häufig                                   |                                                                |  |
| irâ                                                                   | maêsha                                               | őïs                             | weniger<br>bekannt                                                                                                                                           | ver=<br>einzelt                                                          | bekannt                                                                          | häufig                                   | _                                                              |  |
| n                                                                     | $sp\hat{a}$                                          | <b>κύων</b>                     | 2 Species                                                                                                                                                    | bekannt                                                                  | bekannt                                                                          | bekannt                                  | _                                                              |  |
|                                                                       | _                                                    | $\tilde{ovs}$                   | häufig                                                                                                                                                       | fraglich                                                                 | _                                                                                | häufig                                   | Vorhistorisch                                                  |  |
| a                                                                     | aspa                                                 | ΐππος                           | 2 Species                                                                                                                                                    | bekannt                                                                  | fraglich                                                                         | häufig                                   | Vorhiftorifch                                                  |  |
| há<br>ha                                                              | khara                                                | ővos?                           | fehr frag=<br>lich                                                                                                                                           | _                                                                        | _                                                                                | _                                        | Rach Homer und Hesiod                                          |  |
| r.                                                                    |                                                      | ημίονος                         |                                                                                                                                                              | _                                                                        | _                                                                                | _                                        | Vor Homer                                                      |  |
|                                                                       | ushtra                                               |                                 |                                                                                                                                                              |                                                                          | _                                                                                | - ,                                      | _                                                              |  |
|                                                                       | _                                                    | -                               | . <u> </u>                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                  | _                                        | Um 450 nach Chr.<br>in Italien                                 |  |
| iku                                                                   | parôdars                                             |                                 | _                                                                                                                                                            | _                                                                        | _                                                                                | <del></del> .                            | Zur Zeit des Theognis<br>(2. Hälfte des VI. Jahrh.)            |  |
|                                                                       |                                                      | χήν                             |                                                                                                                                                              | _                                                                        |                                                                                  |                                          | \$                                                             |  |
|                                                                       |                                                      | _                               | _                                                                                                                                                            | _                                                                        | _                                                                                | _                                        | ŝ                                                              |  |
|                                                                       | _                                                    | _                               |                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                  | 1                                        | Anfang des V. Jahrh.<br>bei den Griechen.                      |  |
| mer<br>Leben<br>H.<br>ft ein<br>the,<br>ará<br>der"<br>m A.<br>t vor. | Bgl.<br>B. Geiger<br>Oftiran.<br>Eultur<br>p. 343 f. |                                 | Bgl. B. Delbig Die Hallier in d. Hochne p. 14. Die Untersidetung gesichieht nach der Menge der Anochen- reite, welche sich von den einzelnen gefunden haben. | Die vorg<br>3. Au<br>von A.<br>Dazu                                      | ir John:<br>geschichtli<br>flage, üb<br>Baffow<br>195.<br>Rüttimens<br>der Pfahl | che Zeit.<br>ersett<br>p. 206,<br>er Die | Bgl. B. Hehn Culturs<br>pflanzen und Haustiere.<br>3. Auflage. |  |

verflochten ist. Er wird im Avesta parôdars und mit zwei Neben- vielleicht Spottnamen (vgl. 2B. Geiger Oftiran. Cultur p. 367) kartô-dansu und kahrkatâs (auch kahrkâsa) genannt. Der erste Teil des letten Wortes kahrka- kehrt offenbar in der vedischen Bezeichnung des Haushahnes krka-vaku (Zimmer Altind. Leben p. 91), vielleicht auch im Hesphischen neonog und irischen cerc wieder und entspricht npers. kark, kurd. kurk, afgh. čirk, offet. kharkh, Pamird. körk 2c. (Tomaschet p. 38). Könnte man so einerseits auf das Vorhandensein einer urindog. Benennung des Hahnes oder Huhnes schließen (vgl. jedoch oben p. 50), so war doch das homerische Griechenland andererseits mit der Zähmung dieses Tieres noch völlig unbekannt, und erft geraume Zeit nach Homer wird dasselbe von Fran aus nach Gricchenland eingeführt. Über die weitere Berbreitung diefes Tieres im füdlichen Europa vgl. B. Hehn Culturpflanzen 2c. 3 p. 280 f. und D. Beise Die Griechischen B. im Latein. p. 108, über die im nördlichen B. Hehn a. a. D. p. 288 f. (vgl. oben p. 50).

Was die Gans anbetrifft, so war dieselbe allerdings den homerischen Griechen als Haustier bekannt, wenn sie auch mehr zum Luxus als wegen ihres Nutens gepflegt wurde. Doch ist ihre Zucht den ältesten Indern und Franiern fremd, und die europäisch-armenische Gleichung griech.  $\chi \dot{\eta} \nu$ , lat. anser, ir. goss, germ. gans, slav. gąsi, lit.  $z\bar{q}$ sis, armen. sag (auß \*gas) bedeutet im strt. hamá (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 89) noch die wilde Gans. Ebenso verhält es sich mit dem Namen der Ente griech.  $r\bar{\eta}\sigma\sigma\alpha$ , lat. anas, ahd. anut: strt. âti (vgl. Zimmer a. a. D. p. 89). Die Benennungen der Taube gehen im Indogermanischen völlig außeinander, auch kann Taubenzucht weder im Beda, noch im Avesta, noch bei Homer nachgewiesen werden. Bgl. über die Hertunft und Verbreitung dieses Tieres V. Hehn a. a. D. p. 294 f.

Dieses völlige Abhandensein des zahmen Geflügels, das wir übrigens ebenso bei den Ursemiten sowie den ältesten Finnen antreffen, kann aber mit Recht als das Kennzeichen einer sehr primitiven Bodenbewirtschaftung betrachtet werden. Der ansgehende Ackerbauer fürchtet die pickenden Bögel als Zerstörer des notdürstigen Ertrages seines Ackers. Auch erfordert die Zucht des Geslügels solidere und vor allem stabilere Wohnungsperhältnisse als sie, wie wir später sehen werden, die indog.

Urzeit aufzuweisen gehabt hat. Die Herben braußen auf der Weide kann der Hirt mit dem feuersteinspißenen Speer, von dem getreuen Hund begleitet, vor ihren großen Feinden, dem Bären, Wolf und Löwen wohl beschüßen; aber daß zahme Gesslügel bedarf zum Schuß gegen Wiesel und Fuchs, gegen Abler und Geier des wohlumfriedigten Hoses und des bergenden Stalles.

#### III. Capitel.

## Amerban.

Windet dum Kranze die goldenen Ühren, Flechtet auch blaue Gyanen hinein, Freude soll jedes Auge verklären, Denn die Königin ziehet ein.

(Schiller.)

Daß die Bölkerschaften der Hellenen bei ihrem Eintreten in die Weltgeschichte noch von einer tief eingefleischten Wanderluft beseelt waren, hat bereits Thukydides (I cap. 2) mit gewohntem Scharffinn erkannt. "Das jett sogenannte Hellas," sagt er I cap. 3, "ift offenbar nicht von Alters her fest besiedelt gewesen, fondern es haben in früheren Zeiten Umsiedelungen ftatt ge= funden, und leichtlich verließ eine jegliche Gemeinschaft, von irgend einer Überzahl bedrängt, ihre Wohnsite. Denn da es bamals noch keinen Sandel und keinen furchtlosen Berkehr zu Waffer oder zu Lande gab, und ein jeder nur insoweit sein Land bebaute (νεμόμενοί τε τὰ αυτών), als zum Leben nötig war, ohne Reichtümer zu sammeln, ohne Baumpflanzungen anzulegen (οὐδε γην φυτεύοντες), war es mit keinen Schwierigkeiten ver= bunden, die Heimat zu verlaffen; blieb es doch ungewiß, ob nicht bei dem Mangel befestigter Pläte ein anderer kommen und einem das Erworbene rauben werde, und war man doch überzeugt, den täglichen Bedarf allüberall finden zu können".

So tritt uns auf dem classsischen Boden des alten Griechenslands genau dasselbe nomadische Wandervolk entgegen, welches viele Jahrhunderte später die griechisch-römischen Schriftsteller in dem Norden Europas wiederfanden. "Allen Bölkern dieses Landes" (Deutschlands), sagt Strabo e. 291, gemein ist die Leichtigkeit

der Auswanderungen, wegen der Ginfachheit ihrer Lebensweise, und weil sie keinen eigentlichen\*) Ackerbau kennen (δια το μή γεωργείν) und keinen Vorrat sammeln, sondern in Hütten wohnen und nur den täglichen Bedarf besitzen. Ihre meiste Nahrung nehmen sie vom Zugvich, gleich den Wanderhirten; so daß sie diese nachahmend, ihren Hausvorrat auf Wagen laden und mit ben Biehherden fich wenden, wohin ihnen beliebt". Stellen wir zu dieser klaren Überlieferung die bekannten, wenn auch viel= umstrittenen Nachrichten des Casar de bello gall. IV cap. 1, 4 und VI cap. 22, 1), nach denen die Germanen noch als völlige, obwohl ackerbauende Nomaden erscheinen, und des Tacitus (Germ. cap. 26), nach beffen Schilderung eben die erften Anfange gur Seghaftigkeit und perfonlichem Eigentum gemacht worden find (vgl. Arnold Deutsche Urzeit p. 205 f.), so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die Indogermanen bei ihrem Eintritt in die Geschichte noch nomadifierende Wandervölker waren.

Zugleich geht aber auch aus der angeführten Überlieferung hervor, daß die Anfänge des Ackerbaus den Indogermanen schon in vorgeschichtlichen Zeiten bekannt gewesen sein muffen, da fie mit denselben ausgerüftet, aus dem Dunkel der Urgeschichte hervor= treten. Hatte doch schon Pytheas (vgl. Strabo\*) c. 201) auf seiner Reise ins Nordmeer, also circa 300 Jahre vor Christo, bei den Nordstämmen Haustiere und, wenn auch äußerst primitiven, Feldbau vorgefunden. Ja, sogar die Aisten, die Vorfahren der Litauer, welche doch noch fast ganz in metalllosen Zuständen verharrten, betrieben schon zu des Tacitus (Germ. cap. 45) Zeit einen emsigen Ackerbau. Auch die celtischen Britten machen hiervon nur eine scheinbare Ausnahme. Cafar (V cap. 14) berichtet nur von den Einwohnern des Binnenlandes: interiores plerique frumenta non serunt. Daß aber an den Kuften des Meeres Ackerbau wohl bekannt war, geht aus mehreren Stellen bes bellum gallicum (IV cap. 31, 2, cap. 32, 1) beutlich hervor!

\*) Diese Übersetzung (vgl. Arnold Deutsche Urzeit p. 218) empfiehlt sich wegen des Folgenden.

<sup>\*\*)</sup> τὸ τῶν καρτῶν είναι τῶν ἡμέρων καὶ ζώων τῶν μὲν ἀφορίαν παντελῆ τῶν δὲ σπάνιν, κέγχρω δὲ καὶ ἀγρίοις λαχάνοις καὶ καρποῖς καὶ ὑίζαις τρέφεσθαι· παρ' οἶς δὲ σῖτος καὶ μέλι γίγνεται, καὶ τὸ πόμα ἐντεῦ-θεν ἔχειν· τὸν δὲ σῖτον, ἐπειδὴ τοὺς ἡλίους οὐκ ἔχουσι καθαρούς, ἐν οἴκοις μεγάλοις κόπτουσι συγκομισθέντων δεῦρο τῶν σταχύων· αἱ γὰρ ἄλως ἄχρηστοι γίνονται διὰ τὸ ἀνήλιον καὶ τοὺς ὄμβρους.

Fassen wir diesen historischen Anhaltepunkten gegenüber die sprachlichen Verhältnisse ins Auge, so ergiebt sich bei näherer Betrachtung in den terminis der Ackerbausprache zwischen den europäische indog. und asiatische indog. Sprachen doch eine größere Übereinstimmung, als man gewöhnlich annimmt (vgl. oben p. 29, 45).

Neben dem schon öfters erwähnten skrt. yáva, zend. yava (pers. yaw "Gerste" osset. yew, yau "Hirse", Pamird. yumz 2c. "Mehl" Tomaschek p. 63), griech. Zeá, sit. jawaī "Getreide", vielseicht auch irisch eórna "Gerste" (Stokes Irish glosses p. 779), deren ursprüngliche Bedeutung kaum zu ermitteln sein wird, da sie nicht einmal für den Beda (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 238) und für Homer — Zeá dient hier neben ödvoga als Pferdefutter — seststeht, dürsen mit mehr oder weniger Recht noch solgende Gleichungen hierhergestellt werden:\*)

lat. granum, ahd. korn, altfl. zrŭno + afgh. zarai, zarai, (R. 3. XXIII p. 23)

lit. dűna "Brot" + strt. dhânás, zend. dâna (npers. dânah, Pamird. pinğ-dâná "Fünfforn" = "Hirse")

[lit. miěźiei, altpr. moasis "Gerste" + strt. maghî "eine best. Kornart" Fick I <sup>3</sup> p. 169 ?

griech. σεμίδαλις, lat. similago (ξιαλιά Hefych = simila lat.) + fkrt. samitâ "Weizenmehl" vgl. oben p. 51 u. J. Schmidt Verwandtschaftsv. p. 55 ?]

griech. ἄρουρα (lat. arvum) + ftrt. urvárâ, zend. urvara "Saatfelb" (Geiger Oftiran. Cultur p. 150)

<sup>\*)</sup> Die Gleichung lat. cucurbita — strt. carbhaţa, cirbhiţâ ift, wenn sie überhaupt richtig ift, nach bem, was B. Hehn Culturpslanzen p. 270 über die Herkunft der Cucurbitaceen auß Indien mitteilt, zu Schlüssen auf die Urzeit ungeeignet, was ich gegen D. Weise Die griech. Wörter im Lat. p. 126 bemerke. Daß spät-indische Wort ist offenbar die Quelle von pers. kharduz, türk. qârpûz, alb. καρπούσ-ζε, ngriech. καρβούζε, poln. karduz, arduz 2c. Bgl. auch H. Bámbéry Die primitive Cultur p. 218. Auf die Gleichung lat. pinso, griech. πτίσσω, strt. pish "zerreiben" lege ich wegen oben p. 76 wenig Gewicht, wenngleich der Zusammenhang dieser Berbalwurzel mit der Berarbeitung des Getreides in zahlreichen indog. Sprachen (altsl. pīšeno åλφιτα, altn. sis "Spreu" (Curtius Grundz. 5 p. 498), zend. pishtra "Zerstampsung des Getreides", npers. pist "farina tosta tritici", Pamird. pöst, pišt 2c. (Tomaschet p. 62) bemerkenswert ist.

griech. τέλσον "Furche" + strt. karshû', zend. karsha (vgl. oben p. 182)

griech. lac. εὐλάνα + ffrt. vṛka "Քflug"

griech. λαΐον, altn. lê + ftrt. laví (lavaka, lavánaka) "Sichel", "Berkzeug zum Schneiden"

[ahd. uobo "Bauer" + sfrt. vap "den Acker bestellen" (vgl. oben p. 51) ?]

Diesen sprachlichen Übereinstimmungen zwischen Asien und Europa stellen wir diesenige Gruppe von Gleichungen gegenüber, welche sich zwischen süd= und nordeuropäischen Sprachen sinden (vgl. oben p. 76 f.). Diese letztere ist offenbar die reichste und bietet gemeinsame Benennungen fast für die ganze Technik eines primitiven Ackerbaues dar. So sind ethmologisch gleich benannt:

Acter griech. άγρός, sat ager, got. akrs

Pflügen gricch.  $d\rho \delta \omega$ , lat. arare, ir. airim, altfl. orati, lit.  $\acute{a}rti$ 

Pflug griech. *ăgorgor*, armen. *arôr* (wohl entlehnt), lat. aratrum, ix. arathar, altn. arār, altsl. oralo, lit. arklas

Egge, eggen griech. (Heshch) dhin, sat. occa, occare, ahd. egjan, egida, sit. akëti, akëczios

Säen lat. sero, chmr. heu, ir. sil "Same", got. saian, altsl.  $s\check{e}jq$ , lit.  $s\check{e}ti$ 

Same lat. semen, ahd. samo, altsl. semen

Mähen griech. ἀμάω [lat. meto], [ir. meithel], ahd. mûjan, vgl. Curtius Grundz. 5 p. 323

Sichel griech. Hoan [lat. sarpere], altst. srupu

Mahlen griech.  $\mu \dot{\nu} \lambda \eta$ , lat. molere, ir. melim, got. malan, alt $\mathfrak{f}\mathfrak{l}$ . meljq, lit.  $m \dot{a} lti$ 

Hierzu kommt dann noch die nicht unbedeutende Zahl gemeinsamer Namen für Cerealien und andere Feldfrüchte, die wir unten besprechen werden.

Wie endlich der Süden und Norden Europas, so haben auch die indisch eiranischen Sprachen specielle Übereinstimmungen in der Ackerbausprache, wenn auch in geringerer Anzahl, aufzuweisen. So strt. sasya = zend. hahya, Aussaat", strt. karsh = zend. karesh, "pflügen" (vgl. Tomaschef p. 62), strt. godhûma

"Weizen" — npers. gandum, balušî gandam, Pamird. ghidîm re. (Tomascheť\*) p. 62) u. a.

Versuchen wir nunmehr aus den mitgeteilten sprachlichen Thatsachen die historischen Schlüsse zu ziehen, so scheint sich, trot aller Schwierigkeiten im einzelnen, doch soviel mit Gewißheit zu ergeben, daß keiner Spoche der indog. Vorgeschichte der Feldbau gänzlich unbekannt gewesen sein kann.

Selbstverständlich fönnen wir uns diesen vorhistorischen Ackerbau der Indogermanen so primitiv wie möglich vorstellen. Denn mag es dem Dichter gestattet sein, in den Kreis der blut= bürstigen Wilben die Ceres treten und mit dem ersten Opfer frommer Ühren ihnen alle Saben einer höheren Sefittung bringen zu lassen: in Wirklichkeit sind der Mittelglieder unzählige, durch welche der Ackerbau von einem elenden Anhängsel nomadischer Biehzucht zu eigener Bürde sich entwickelt. War es doch die Not, der harte Kampf ums Dasein, welcher dem ungeduldigen Nomaden allmählich den verhaßten Pflug in die Hand gedrückt hat. Ein vorgelagerter Stamm, ein reißender Strom, ein undurchdringlicher Wald zwingt zu längerem Verweilen. Neue Beute wird nicht gemacht. Das Schlachtvieh, bas bei ftrengem Winter massenhaft zu Grunde geht, mangelt, und allmählich bequemt man sich, ein kleines Stück des ungeheuren Weidelandes der neuen Kunft einzuräumen. Aber noch lange flicht der freie Mann vor der ungewohnten Arbeit, die er mit Vorliebe Weibern, Rindern, Greisen (Germania cap. 25) und Stlaven überläßt. Auch die Unsicherheit der Rechtsverhältnisse, die Furcht vor dem Überfall des Nachbarn, die in Waffen pflügen lehrt,\*) läßt den Ackerbau lange Zeit über die notdürftigften Anfänge fich nicht erheben.

Aber auch das Vorhandensein von Metallen und metallenen

<sup>\*)</sup> Nach diesem Gelehrten p. 70 würde auch strt.  $ph\hat{a}la$  "Pflugschar" = pers.  $sup\hat{a}r$ , sangliči spur "Pflug" hierher gehören; doch übersieht derselbe zend. sufra, das sich mit dem Sanskritwort doch nicht vermitteln läßt.

<sup>\*\*)</sup> Gine hübíche Juftration dieser Berhältnisse liesert der sogenannte Fruchttanz (καρπαία) bei Xenophon Anab. V, 8, 8: δ δὲ τρόπος τῆς δρχήσεως την δ μὲν, παρθέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ζευγηλατεῖ, πυκνὰ μεταστρεφόμενος ὡς φοβούμενος ληστὴς δὲ προσέρχεται ὁ δ' ἐπειδὰν προτότηται, ἀπαντῷ ἀρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους ..... καὶ τέλος ὁ ληστὴς δήσας τὸν ἄνδρα, καὶ τὸ ζεῦγος ἀπάγει ἐνίστε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν ληστήν είτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὰ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει.

Geräten wird bei der Annahme eines primitiven Ackerbaues der vorhistorischen Indogermanen keineswegs gefordert. In Neusseeland (vgl. Th. Waih u. G. Gerland Anthropologie der Natursvölker VI p. 61) ward, "ehe man pflanzte, der Boden mit scharsen Stäben umgerissen, die Schollen mit den Händen zerskleinert, Wurzeln, Steine entsernt. Waldboden machte man durch Abbrennen des Waldes urbar und pflanzte dann auf ein und dieselbe Stelle so lange dieselbe Pflanze, als sie gedieh." Ühnliche Zustände haben sich bei zahlreichen Naturvölkern gestunden, und daß auch in Alteuropa Ackerbau in metalllosen Zeitsläuften betrieben wurde, haben, wie schon erwähnt, die Schweizer Pfahlbauten ausst treffendste gezeigt.

Ist es somit mahrscheinlich, daß die Indogermanen bereits in den altesten erreichbaren Zeiten einen primitiven Feldbau ge= fannt haben, der vielleicht an einigen Stellen (wie bei den Gräco-Ariern) einen ernsthafteren Charafter annahm, so ist es, unserer Meinung nach, unzweisclhaft, daß die Indogermanen Europas sprachlich und geographisch sich noch sehr nahe gestanden haben muffen, als sie wesentliche Fortschritte in der Agricultur machten. Mag man immerhin gegen einige ber oben angeführten Gleichungen bezüglich ihrer Beweiskraft für vor= geschichtliche Zeiten Bedenken begen, so fällt doch die Summe berselben entscheidend in die Wagschale. Daß indessen hieraus keineswegs auf das ehemalige Vorhandensein dessen, was man eine europäische Ursprache und ein europäisches Urvolk genannt hat, geschlossen werden darf, ist schon mehrfach betont worden. Die Indogermanen Europas können zur Zeit, als bereits vorhandene Wörter in der bestimmten Bedeutung des Pflügens, Säens u. f. w. allmählich fich festsetzen und von Stamm zu Stamm wanderten, schon dialektisch und ethnographisch differen= ziert gewesen sein, wenn auch ihr Verbreitungsgebiet im Vergleich zu ber geographischen Ausdehnung, welche fie in historischen Beiten einnahmen, ein verhältnismäßig beschränktes gewesen fein mag.

So weisen Sprache und Überlieferung auf einen vorhistorisschen Ackerbau der Indogermanen, besonders derzenigen Europas, hin, und wir haben ein Recht zu untersuchen, wie weit oder wie eng die Kenntnis der Culturpflanzen gewesen ist, welche die europäischen Indogermanen in die Zeiten geschichtlicher Überstein

lieferung mitbrachten.

Ohne Bedenken glaube ich zunächst der europäischen Borgeschichte die Cultur der Gerste (griech. 120194, lat. hordeum, ahd. gersta (val. oben p. 356) und des Weizens (griech. avoós, altil. pyro "triticum, far, ölvoa", lit. purai; daneben got. hvaiteis, lit kwiecziei, preuß, gaydis, breton, gwiniz, auf den Norden beschränkt) zuschreiben zu dürfen. Die Gerste, bei Homer evovovis "breitwachsend" und deuxóg "weiß" (vgl. «douta "Gerstenmehl": άλφός, albus) ift überall auf indogermanischem Boden, bei Homer, im alten Italien, bei ben Scandinaviern (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 78) eine uralte, mit den heiligen Gebräuchen des Opfers eng verwebte Culturpflanze, und Plinius (hist. nat. XVIII, 7, 14) sagt ausdrücklich: antiquissimum in cibis hordeum. Aber auch der Weizen steht in Europa der Gerste kaum an Alter= tümlichkeit nach, wenn auch fein Anbau im ältesten Stalien gegen andere Cercalien zurück trat (val. Helbig Die Staliker in der Poebne p. 65). Seine Cultur blüht im homerischen Zeitalter, wo er μελιηδής, μελίφοων genannt wird. Sein Mehl, aus welchem bereits Brot (nigvor) gebacken wird, ift das Gemahlene κατ' έξοχήν (αλείατα, άλευρον, armen. aliür entlehnt: αλέω) u. f. w. Gerste und Weizen wurden schon im alten Germanien zur Berstellung des Bieres benutt (Tac. Germ. cap. 23).

Eine dritte ebenfalls von Süden nach Norden sich ziehende Reihe ift lat. far "Spelt", got. baris, altn. bar "Gerfte" fir. bairgen "Brot"], altst. buru "milii genus", eine Gleichung, deren ursprüngliche Bedeutung allerdings taum mit Sicherheit zu er= mitteln sein wird, wenn sie nicht vielleicht auf altitalischem Boden (umbr. far, farer, osc. far und umbr. farsio, fasio "farreum in sacris" = farreum), wo der Spelt vor allen Cercalien eine hervorragende Bedeutung, namentlich beim Opfer, gewonnen hat, zu suchen ist. Auch das got. atisks, ahd. ezzisk, mhd. esch "Saat", "Saatfeld", "Flur" würde, wenn es mit Recht zu lat. ador\*) "Spelt" (griech. αθάρη?) gestellt wird, auf einen sehr alten Anbau diefer Getreideart schließen laffen.

Den Rreis der angebauten Cercalien beschließt die Birfe

<sup>\*)</sup> Fr. ith "Korn, Getreide" (zu trennen von ith "puls") darf ebenso wenig wie ithim "ich effe" hierher ober zu lat. edo, griech. έδω geftellt werden. Es gehört offenbar mit dem im Frischen gewöhnlichen Berluft bes p zu griech. πατέομαι, ἄπαστος, got. fôdjan, altsl. pitati, lit. piếtūs 2c. Curtius Nr. 350. Ein weiterer Rame bes Getreibes ift im Brifchen cruithnecht, welcher ebenso wie die ir. Bezeichnung des Weizens (tuirend) allein steht.

(griech. μελίνη, sat. milium, sit. malnós); vgl. B. Hehn Culturpflanzen p. 495 f. Als Unfraut unter dem Getreide (sat. granum, ir. gran, ahd. corn, altst. zrūno; vgl. oben p. 356) mochte der Mohn (griech. μήπων, ahd. mago, altst. makŭ) zuerst bekannt und frühzeitig auch angebaut worden sein. Er kommt schon bei Homer als Gartenpflanze (ἐνὶ κήπω) vor, wie sich auch in dem ältesten italischen Garten, welcher erwähnt wird, dem des Tarquinius Superbus, ein mit Mohn bepflanztes Beet besand (Bolz Beisträge zur Culturgeschichte p. 111).

Nicht angebaut wurden dagegen in dem vorhistorischen Alt= Europa Roggen und Safer, zwei Getreidearten, deren Mangel eher auf eine mehr subliche als nördliche Beimat der europäischen Indogermanen schließen laffen könnte. Die möglicher Beise auf Urverwandtschaft beruhenden Namen des Roggens ahd. rocco, altn. rogr, ruff. rožu, nflov. rž, preuß. rugis, welche auch in außereuropäische Sprachen eingedrungen sind (vgl. B. Hehn p. 491, Q. Diefenbach Orig. europ. p. 234 f.), beschränken sich auf den Norden (über die Beziehungen dieser Wörter zu strt. vrihi "Reis" 2c. vgl. oben p. 128). Hingegen scheint sich aller= bings eine gemeinsame europäische Benennung bes hafers in dem altst. ovisu, lit. awizos, = lat. avena zu finden. Indessen ift cs mir wahrscheinlich, daß hier im Lateinischen eine Ent= lehnung aus einer nordischen Sprache vorliegt. 3. Brimm hat nämlich (Geschichte der deutschen Sprache I p. 66 f.) nachgewiesen, daß die meisten Benennungen des Hafers in Europa von dem Namen des Schafes oder Bockes (ahd. habaro: altn. hafr, adyiday: alf, ßęópos "Hafer" und "Bock" 2c.) abgeleitet sind. Hiermit stimmt nun aufs beste altsl. ovisä: ovica "Schaf" und lit. awizos : awis "Schaf", nicht aber lat. avena, für bas man vielmehr nach ovis (öis), dessen O uritalisch ist (umbr. ovi, uvef, uvem, uvikum, oec. Ovius praenomen), \*ovena erwarten sollte. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß die Kömer den Hafer, welchen sie ursprünglich nur als Unkraut kannten, dessen Eultur fie aber bei vielen nordischen Bölkern vorfanden (vgl. B. Sehn p. 489), auch mit einem nordischen, dem litauischen ähnlichen Namen benannten.

Bei Homer ward weder Roggen noch Hafer gebaut.

Von Lineen schreibe ich die Cultur des Flachses der europäischen Urzeit zu, dessen europäische Namen (griech. Livor, lat. linum, ir. lin (leine "camisia"), got. 2c. lein, altst. linu,

lit. linas) aus guten Gründen nicht auf Entlehnung beruhen können, \*) wie B. Hehn p. 149 f. annimmt.

Hiermit aber ift meiner Ansicht nach der Kreis derjenigen Culturpflanzen erschöpft, welche man nicht ohne hyperkritische Borsicht der Kenntnis der europäischen Urzeit wird absprechen können. Den übrigen Feldfrüchten gegenüber tauchen bereits diejenigen Zweisel auf, welche die Entscheidung über die Frage, ob Urverwandtschaft, ob Entlehnung (vgl. über das Ineinanderssließen dieser beiden Begriffe oben p. 201 f.), schwierig oder unmöglich machen. Trozdem möchte ich indessen glauben, daß die Benennungen folgender drei, auch schon bei Homer angebauten Culturpflanzen keinen begründeten Berdacht gegen ihre Ursprünglichkeit aufkommen lassen. Es sind dies:

1) die Erbse,  $\hat{\epsilon}q\hat{\epsilon}\beta\nu\vartheta_{0S}$ ,  $\delta q_{0}\beta_{0S}$ , lat. ervum, ahd. arawîz, vgl. die Litteratur über dieses Wort bei D. Weise a. a. D. p. 77; vgl. auch pisum: griech.  $\pi\iota\sigma_{0S}$ 

2) die Bohne, sat. faba (gens Fabiorum), slav. bobŭ (ir. seib ist nach Windisch J. T. aus faba, preuß. babo, sit. pupà aus slav. bobŭ nach A. Brückner Die slav. Fremdw. im Lit. entlehnt)

3) die Zwiebel, griech. noint o (altserb. nomidije 2c. aus ngriech. noint o entlehnt), lit. noint o entlehnt), lit. noint o entlehnt), lit. noint o entlehnt), lit. noint o entlehnt) = arcab. noint o entlehnt, lat. noint o entlehnt, noint o entlehnt noint o entleh

Auf Entlehnung zu beruhen und damit auf ein späteres

<sup>\*)</sup> Genauer steht bei biesem wichtigen Punkte die Sache so: Lat. *Unum* ist wegen der Länge des Bocals (Curtius Grundz. <sup>5</sup> p. 366) und wegen des Abjektivums *linteus* (D. Weise Die Griech. Wörter im Lat. p. 125) sicher nicht aus dem griech. *divor* entlehnt. Das irische *lin* könnte ein Lehnwort sein, *léine* ist es nicht (Windisch in Curtius Grundz. <sup>5</sup> p. 366). Die flavischen und germanischen Wörter werden von Miklosich Die Fremdwörter in den slavischen Eprachen und D. Schade Althochd. Wörterbuch ohne zwingenden Grund als Entlehnungen bezeichnet. Lit. *linas* endlich ist nicht ein Fremdwort aus dem Slavischen, wenigstens wird es von A. Brückner Die slav. Fremdw. im Lit. nicht als solches angeführt.

<sup>\*\*)</sup> Nach P. de Lagarde wäre jedoch griech. πράσον für \*\*χρασον (πότερος: κότερος) entlehnt aus arab. kurrâţ 2c., armen. χοürath (Armen. Stud.
p. 160). Das griech. Wort ist übrigens auch ins Slavische altsl. prasŭ,
prazŭ übergegangen.

Bekanntwerden hinzuweisen scheinen mir hingegen die Benennungen folgender auch der Homerischen Agricultur sehlender Culturpflanzen:

- 1) der Nübe, griech. &áxvs, sat. rapa, altn. rôfa, altsl. rěpa (mit Miksosich Die Fremdw. in den flav. Sprachen, Delsbrück Einleitung in das Sprachstud. p. 137, G. Meher Griech. Gramm. p. 155 u. a. gegen G. Curtius Grundz. 5 p. 350 und D. Weise p. 126).
- 2) der Linse, sat. lens, ahd. linsi, sit. leñszė, altst. lęšta, (vgl. Miksosich Die Fremdw. in den flav. Sprachen).
- 3) des Hanfes, gricch, κάνναβις, sat. cannabis, ahd. hanaf, altis. kanoplja\*) (mit Miksosich a. a. D., B. Hehn Culturpflanzen p. 168 f. gegen G. Curtius Grundz. 5 p. 141 und D. Weise a. a. D. p. 125.

Die schwierige Frage nach dem Bekanntwerden des Wein= stockes und Weines wird uns im nächsten Cap., in welchem wir von den Speisen und Getränken der Indogermanen handeln werden, beschäftigen.

Nachdem wir so an der Hand linguistisch=historischer Zeug=nisse einen Ueberblick über die ältesten in Europa angebauten Culturpslanzen erlangt haben, ist es an der Zeit, wiederum einen vergleichenden Blick auf die Schweizer Pfahlbauten zu wersen, deren Flora besonders durch die Arbeiten Heers (Die Pflanzen der Pfahlbauten, vgl. eine gedrängte Uebersicht seiner Resultate dei J. Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit I p. 206 f.) sest gestellt worden ist. Es ergiebt sich auch hier, wie dies bei den Haustieren schon der Fall war, mit völliger Evidenz die Thatsache, daß das Capital an Culturpslanzen, welches sich auf linguistisch=historischem Weg für die europäische Urzeit erschließen läßt, sich in fast allen Punkten mit demjenigen deckt, über welches die ältesten Pfahlbauten in der frühsten Epoche der sogenannten Steinzeit verfügten.

Gebaut wurden bereits damals drei Weizensorten sowie zwei Gerfte- und Hierscarten. Es sehlte gänzlich der Roggen und der Hafer, welcher letztere erst in den späteren Pfahlbauten der Bronzezeit, z. B. in Moeringen (vgl. Mitteil. der

<sup>\*)</sup> Der Ausgangspunkt dieser aus dem Orient entsehnten Wörter ist das skr. caná "Hanf".

antiqu. Gefellschaft in Zürich XIX, 3, 63) auftritt. Während der Hanf überall undekannt ist (vgl. Christ in Rütimehers Fauna der Pfahlbauten p. 226), wurde die Cultur des Flachses schon in der ältesten Zeit gepflegt. Der Ansicht Heers, daß die Gattung des Flachses die des linum angustisolium sei und somit auf einen Import von Flachssamen aus den Ländern des Mittelsmeergebietes hinweise, wird von dem Botaniker Christ (vgl. a. a. D. p. 226) widersprochen, welcher vielmehr den Flachs der Schweizer Pfahlbauten für eine in dem mittleren Europa heimische Gattung hält (vgl. auch W. Helbig Die Italiker in der Poebne p. 67). Von den übrigen Feldsrüchten kommt nur die Erbse in der Steinzeit (Moossedorf) vor, die Bohne, Linse und der Gartenmohn treten in der Bronzezeit auf (vgl. Mitteil. der antiqu. Gesellsschaft in Zürich XIX, 3, 63, 64). Die Cultur der Rübe finde ich nirgends erwähnt.

Die Pfahlbauten der Poebne repräsentieren, wie wir dies schweines und Pferdes gefunden haben, auch in dem Charafter ihrer Culsturpflanzen den jüngeren, der Schweizer Bronzezeit entsprechenden Zustand. Angebaut wurden daselbst der Weizen in drei Gatstungen, die Bohne und der Flachs. Außerdem sind in den Terremare Reste des Weinstockes (vitis vinifera L.) unzweiselshaft nachgewiesen worden (vgl. Helbig a. a. D. p. 16), der in der Schweiz, wo nur die sogenannte Waldrebe (Clematis vitalba) als zu Flechtwerf benutzt vorsommt (vgl. Mitteil. der antiqu. Gesellschaft in Zürich XIX, 3, 64), noch sehlt.

So zeigt sich, daß die Eulturpflanzen der Pfahlbautenwelt nur in zwei Punkten den Anforderungen nicht entsprechen, welche wir aus anderweitigen Gründen an die Agricultur der ältesten europäischen Indogermanen stellen können. Wir vermissen in ihnen den Andau des tritieum spelta (vgl. Christ in Kütimeyers Fauna der Pfahlbauten p. 226) und, soviel mir wenigstens bekannt ist, die Cultur von Liliaceen. Indessen wird man eine völlig erschöpfende Congruenz auf diesem Gebiete kaum erwarten können; jedenfalls zeigen aber auch die Culturpflanzen der Pfahlbauten, daß an eine sinnische Bevölkerung derselben nicht zu denken ist, da nach Ahlquists Untersuchungen den Finnen vor ihrer Berührung mit indog. Cultur nur die Gerste und von Wurzelfrüchten die Kübe bekannt war (vgl. Die Culturwörter in den weste. Sprachen p. 15).

Gegenüber den zahlreichen und gewichtigen Uebereinstimmungen der füd- und nordeuropäischen Sprachen in der alten Terminologie des Ackerbaues verschwinden die speciellen Berührungen des Griechischen und Lateinischen in diesem Bunkte ganglich. Gigent= lich gehören hierher nur die beiden schon genannten Gleichungen πίσος = pisum, πράσον = porrum. Etwas bedeutender sind Die speciellen Übereinstimmungen der nördlichen Sprachen in ber gemeinschaftlichen Benennung der Handmühle (vgl. oben p. 179), des Roggens, Weizens 2c. Die flavo-germanische Bezeichnung des Pfluges ruff. plugŭ, poln. pług 2c., lit. pliúgas "moderner Pflug" (aus kleinruff. płuh vgl. Brückner a. a. D.), walach. plug, ahd. phluog stelle ich indessen nicht hierher, da ich mit 2. Diefenbach Orig. europ. p. 399 und B. Hehn p. 493 ber Unficht bin, daß diese Wörter sämtlich auf celto-romanischen Sprachboden zurückgehen (vgl. Plinius Hist. nat. XVIII, 18 Vomerum plura genera . . . . id non pridem inventum in Raetia Galliae, ut duas adderent tali rotulas, quod genus vocant plaumorati (mlat. ploum, plovum "Pflug") vgl. Diefenbach a. a. D.). Der "moderne" 2rädrige, aus verschiedenen Teilen zusammen= gefügte, mit metallischer Schar verschene Pflug verdrängt all= mählich den primitiven, nur aus einem Stück bestehenden (aporpor αὐτόγυιον: πημτόν ά. Hefiod), hölzernen Hakenpflug, der in der ältesten Zeit nicht viel mehr als ein hakiger Baumast (ffrt. spandaná "ein Baum", wathi spundr, Hefnch σπινδήρα άροτρον; vgl. Tomaschet p. 71) gewesen sein wird (vgl. B. Hehn p. 492). Bugleich treten aber auch die ursprünglichen Benennungen bes alten Ackerwerkzeuges in den Hintergrund, wie mhd. arl (= flav. oralo), altn. ardr (= aratrum), altniedrd. erida (: arjan), got.  $h\hat{o}ha$ , ahd. huohili "Furche, Ackerbeet" (= lit.  $szak\hat{a}$  "Aft" nach B. Hehn), lit. zagre, ir. socc (vgl. Windisch J. T.), franz. soc "vomer", mlat. socus, mgriech. τζόχος. Der lettgenannte irisch-romanische Ausdruck ist von besonderem Interesse. Ohne Zweifel bedeutete nämlich das altir. soc, wie seine Vergleichung mit chmr. huce, huch, hwch, corn. hoch lehrt, das "Schwein" selbst, dann "Schnauze", "Schweinsschnauze" (soc muice), und drittens "Pflug" "ligo". So ergiebt sich eine trefsliche Paral-lele zu dem griech. *örrus*, *örn "vomer"*, das ohne Zweisel zu griech. *ös* gehört und den Pflug als "Erdauswühler" (vgl. auch ffrt. vika "Wolf") bezeichnet (vgl. J. Grimm Geschichte der deutschen Sprache p. 57 f.) In einzelnen Gegenden soll bei

uns der Pflug noch jetzt "Schweinsnase" heißen.\*) Daß man aber gerade bei Griechen und Celten zur Bezeichnung des Pfluges von dem Schweine ausging, welches, wie wir oben gesehen haben, erst mit der weiteren Bervollkommnung des Ackerbaues bei den europäischen Indogermanen sich einstellt, würde gut zu der bei beiden Bölkern bezeugten Bevorzugung der Schweinezucht (vgl. für die Celten Strabo c. 197, für die Griechen oben p. 343) stimmen.

Im allgemeinen aber zeigt die geringe Übereinstimmung, der wir in der Terminologie der Ackerbausprache im Norden und Süden Europas begegnet find, daß die europäischen Indoger= manen, nachdem sie sich einmal zu einem primitiven, noch halb= nomadischen Ackerbau bekannt hatten, viele Jahrhunderte auf dieser Culturstufe verharrten. Gine neue Epoche beginnt für den Suden seit seiner Berührung mit der Culturwelt bes Drients, für den Norden seit seinem Zusammenstoß mit der Civilisation ber Mittelmeerlander. Zugleich mit der Gewöhnung an festere Wohnsitze hält der der Urzeit noch unbekannte Garten= und Ge= müsebau seinen allmählichen Ginzug, wenn vielleicht auch schon bei den vorübergehenden Niederlassungen von den einzelnen Familien ein Stücken Feld in der Nähe des Haufes jum Unbau der Zwiebeln, Bohnen und Erbsen notdürftig umgrenzt worden war (vgl. griech. xógros, lat. hortus, ir. lub-gort 2c. vgl. Beiträge VII p. 497, altn. gardr). Die fast im ganzen flavisch= germanischen (zum Teil auch im celtischen) Norden gemeinsam benannten Gemüsc= und Gartenpflanzen (Wörter wie Rohl, Rümmel, Kappes, Wicke, Zwiebel, Rettig, Münze, Spargel 2c.) weisen unzweideutig auf ihre südeuropäische Herkunft hin. Häufig laffen sich dieselben nicht weiter als bis nach Stalien oder Briechenland verfolgen; nicht selten aber führen sie über Stalien und Griechenland hinaus zu dem Ausgangspunkt zahlloser wertvoller Culturgeschenke, in die sprifch-semitische Welt. Go zeigen, um nur ein Beispiel hier anzuführen, die Namen des Rummels hebr. kammon, arab. kammûn, griech. xóurror, lat. cuminum, ahd. chumin, altruff. kjuminu deutlich diesen Culturweg, der aus dem Drient nach dem Occident führt.

<sup>\*)</sup> B. Hehn (p. 492) stellt zu dem celtischen Worte auch ahd. seh (nicht sech), was wegen der Verschiedenheit des Vocales kaum angehen wird. Bgl. über die aufgeführten Wörter ferner Schade im Wörterbuch und Diez Etym. W. 4 p. 679. Abseits liegt wohl auch flav. socha "Hakenpflug".

Daß die Pflege der Blumen der Urzeit fremd war, haben wir schon oben (p. 173 f.) erwähnt.

Endlich war auch die Baumzucht, diese letzte und sicherste Stuse seßhafter Agricultur, den europäischen Indogermanen\*) der Urzeit unbekannt. Wie Thukydides ausdrücklich von den ältesten Griechen berichtet, daß sie noch keine Baumpflanzungen angelegt hätten (ovde greevorres), so sagt Tacitus von den Germanen (cap. 26): "Nec enim cum ubertate et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria conserant et prata separent et hortos rigent: sola terrae seges imperatur."

Hieraus folgt, daß die gruppenweisen Übereinstimmungen. welche fich auf europäischeindog. Boden für gewisse Obstbäume finden, noch die wilden Gattungen bezeichnet haben muffen. So im Süden : griech. μηλον = lat. malum "Apfel", griech. κράνον = lat. cornus "Cornelfirsche", απιος "wilder Birnbaum" (ούχνη "zahmer") = lat. pirus "Birnbaum", προύμνος = lat. prunus "Pflaumenbaum" (bei allen vier Gleichungen ift Entlehnung des lat. Wortes aus dem griechischen möglich), im Norden ahd. sleha, lit. slyvà, altfl. sliva "Schlehe" und altfl. jabluku, lit. óbůlas, germ. apfel, ir. uball, ubull. Auch aus den Schweizer Pfahlbauten find wildwachsende Apfel und Cornelfirschen befannt. Im übrigen find fast alle nordischen Namen der Obstbäume südlichen Ur= sprungs. Und nicht unmöglich wäre, daß auch die oben ge= nannten Namen des Apfels in diesen Culturkreis gehören. sich diese merkwürdigen Wörter aus einem indog. Stamm schwerlich erklären laffen (vgl. Fick Wörterb. II 3 p. 302), so hat man feine Zuflucht zu einer vorindog. Bevölkerung Europas genommen, aus beren Sprache fie fich erhalten haben follten. Mir scheint auch hier eine Anknüpfung an Italien nicht unmöglich, und zwar an eine Stadt des früchtereichen Campaniens Abella. Hier war wenigstens die Zucht einer anderen Frucht, der Nüffe, so bedeutend, daß abellana sc. nux geradezu = nux ist, und sprachlich könnte, wie aus malum persicum unser Pfirsich, sehr gut aus malum Abellanum das celtische uball 2c. hervorgehen.

<sup>\*)</sup> Hingegen kannten und übten sie die Franier des Avesta (B. Geiger Oftiran. Cultur p. 386); daß aber bei den Obstbäumen des Rigveda an Obstcultur zu denken sei, ist unwahrscheinlich (H. Zimmer Altind. Leben p. 242).

#### IV. Capitel.

## Speise und Trank.

"Wie der Mensch ißt, so ist er."
(Im Bolksmund.)

Ein moderner Afthetiker (R. v. Ihering Gegenwart 1882 Mr. 37) hat neuerdings in geiftvoller Beise ben Gedanken ausgeführt, daß aller Brauch, mit welchem die Sitte die menschliche Befriedigung der tierischen Bedürfnisse des Effens und Trinkens umgeben hat, dem Bestreben entspringe, die Gemeinsamkeit, welche in diesem Bunkte Mensch und Tier haben, zu verdecken oder wenigstens zu verschleiern. Ohne Zweifel aber ift die Empfindung, welche diesem Bestreben zu Grunde liegt, eine außerordentlich Der primitive Mensch der Urzeit fühlt sich als Tier mit dem Tiere, und noch die Sprache der Beden schließt in dem Worte paçávas : paçú "Bieh" Menschen und Tiere zusammen. Der Mensch ist ihr dvipa'd paçanam "das zweifüßige Tier" neben dem cátushpâd "dem vierfüßigen", eine Ausdruckweise, die (val. umbr. dupursus "bipedibus" neben peturpursus) augenscheinlich in die indog. Vorzeit zurückgeht. So bietet denn auch die indog. Grundsprache keine besonderen Bezeichnungen für die Befriedigung des Hungers (ad "effen") und Durstes (på bibo) bei Mensch und Tier, und erst allmählich gelingt es den einzelnen Sprachen, besondere termini für beide zu schaffen, ohne es indessen überall zu einer so scharfen Scheidung wie in unserem neuhochd. "effen" und "fressen", "trinken" und "saufen" zu bringen.

Aber auch die Sorgfalt, welche der Mensch auf die Auswahl und Zubereitung seiner Speisen und Getränke verwendet, hat von jeher einen richtigen Schluß auf die Eulturstufe überhaupt gestattet, auf welcher er sich befindet. Der  $\mu$ édaz ζω $\mu$ óz des mit einem Fuße noch im Barbarentume stehenden Lakoniers behagt keinem Athener der perikleischen Zeit, und der gräcisierte Kömer der Kaiserzeit rümpft die Nase über die bäurischen Größ= und Urgroßväter, "deren Worte nach Lauch und Zwiebeln dufteten" (Varro bei Nonius p. 201, 5). Wenn aber somit das Wie der Befriedigung körperlicher Bedürfnisse in einem gewissen Zusammen= hang mit der geistigen und culturlichen Höhe eines Volkes steht, so wird es von besonderem Interesse sieh, was sich an der Hand der Sprache und Eulturgeschichte über die Nahrung der vor= historischen Indogermanen etwa ermitteln läßt, hier zusammen= zusassen.

Db animalische oder vegetabilische Kost die erste Nahrung des Menschen gewesen sei, diese oft aufgeworfene Frage läßt sich ebenso wenig mit Sicherheit beantworten wie die, ob das Vorwiegen animalischer oder vegetabilischer Ernährung einen befonderen gunftigen Ginfluß auf die geiftige und forperliche Ent= wicklung der Bölker habe. Die ethnologischen Thatsachen (vgl. Th. Wait Anthropologie der Naturvölker I p. 62 f.) scheinen vielmehr zu lehren, daß überall diejenige Nahrung für ein Bolt (wie auch für den einzelnen) die beste ist, welche seinem durch Klima und Lebensweise bedingten Organismus am meisten entspricht, und daß geistiger Fortschritt sowohl bei pflanzen= als auch bei fleischeffenden Bölkern gefunden werden kann. Da es nun cinerseits wahrscheinlich ist (vgl. oben p. 129), daß die indog. Urheimat in einem gemäßigten, auf animalische Kost hinweisenden Klima zu suchen ift, andererseits schon in vorhistorischen Zeiten der Übergang von der Viehzucht zu einem wenn auch primitiven Ackerbau gemacht worden war, so dürfte für die Urzeit von vornherein die Wahrscheinlichkeit einer combinierten Tier= und Pflanzenkost einleuchten.

Die Indogermanen treten sämtlich als fleischessende Völker in der Geschichte auf, und nur bei den Indern war schon in vedischer Zeit, offenbar aus klimatischen Gründen, die Fleischenahrung mehr und mehr der Milche und Pflanzenkost gewichen (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 268). Zwei Bezeichnungen des Fleisches gehen aber augenscheinlich bis auf die indog. Grundsprache zurück. Es ist dies einmal strt. kravya, kravis, griech. zoéac, lat. caro, ahd. hrêo, Wörter, welche ursprünglich, wie die

nahe liegenden lat. cruor, altfl. kruvi, altir. cru "Blut" zeigen, das rohe, blutige Fleisch bezeichneten, andererseits ffrt. mainsa, armen. mis, altpr. mensa, lit. miesa, altsl. meso, got. mimz, vielleicht eine urzeitliche Benennung des zubereiteten Fleisches. Denn daß die Anfänge der Rüchenkunft den Indogermanen bekannt waren, wird man kaum in Abrede stellen können. Indeffen bezeichnete die Gleichung ffrt. pac (vedisch "braten"), zend. pac (vom Tieropfer gebraucht), griech. πέσσω (πεκ-jω), lat. coquo, altil. pekg, lit. kepû, corn. peber (pistor), auf welcher diese Meinung fußt, ursprünglich nur bas Braten am Spieße (ffrt. gula, griech. οβελός). Das Abkochen im Wasser ist gegenüber dieser dem Geschmack der Urzeit besonders zusagenden Zubereitungsweise des Fleisches eine jüngere Kunft, welche z. B. den homerischen Griechen noch nicht bekannt war (vgl. Hermann Lehrbuch der griechischen Antiquitäten IV 3 p. 228). Hanc primo assam (,,qebraten"), secundo elixam (,,qesotten"), tertio e iure uti coepisse natura docet, fagt Barro (vgl. Hermann a. a. D. p. 228). Bedeutete somit die W. pac in der Urzeit ausschließlich das "Braten", so war strt. yûs, yûsha, lat. jus, lit. júsze ursprünglich nichts weiter als das aus dem gebratenen Fleisch ausbrodelnde Fett, nicht eigentliche Bouillon. Als eine besondere Feinheit mochte, wie noch bei Homer (31. XIV, 500), das Mark der Anochen angesehen werden, eine Lieblingsspeise aller carnivoren Naturvölker (vgl. Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit II p. 37). Verstanden fich aber die Indogermanen bereits auf die Zubereitung des Fleisches mit Hilfe des Feuers, so schließt dies doch den nebenhergehenden Genuß des roben (ffrt. âmá, griech. wuóz, ir. óm) Fleisches, den bekanntlich nicht einmal unsere Cultur ganz über= wunden hat, nicht aus. Von den Germanen weniastens berichtet dies Pomponius Mela III, 28 ausdrücklich. Nach diesem Schrift= steller genossen unsere Vorfahren das rohe Fleisch entweder frisch (recens) oder, nachdem sie es mit Sänden und Füßen murbe gewalkt hatten. Ja, noch das erste Wikingergesch mußte auß= drücklich verbieten, daß robes Fleisch gegessen werde. "Biele Menschen," heißt es in demfelben, "begen die Sitte, robes Fleisch in ihre Rleider zu wickeln und so zu sieden, wie sie es heißen; aber das ist mehr eine Wolfs- als eine Menschensitte" (Weinhold Altn. Leben p. 148). Bei den Indern gelten allerdings nur Dämonen und Zauberer als kravyad "robes Fleisch fressend"; doch haben auch die Inder des Rigveda bereits eine viel höhere

Culturstufe erreicht als die Germanen an der Schwelle der Gesschichte.

Bas die Tiere anbetrifft, welche dem Urvolf zur Nahrung dienten, so lieferten bei einem viehzüchtenden Volk in erster Linie natürlich die Herden das Schlachtvieh (neque multum frumento sed maximam partem lacte atque pecore "Gerdenvich" vivunt Caefar von den Sueben IV cap. 1). Hierzu mochte, wenn auch feltener, der Genuß der Jagdbeute, den Tacitus bei den Germanen fennt (recens fera cap. 23), treten. Auffallend ift bemgegenüber, daß bei Homer nur zweimal und zwar nur in der Odussee vom Verspeisen des Wildprets, wilder Ziegen (IX, 154) und eines Hirsches (X, 157) die Rede ist, und noch dazu beide Mal in Fällen, wo es nichts anderes zu genießen gab. Im Rigveda, wo Jagden auf wilde Tiere doch mehrfach erwähnt werden, scheint der Genuß des Wildprets ganz unbekannt gewesen zu sein. Man jagte daber in der Urzeit augenscheinlich mehr, um die gefährlichen Feinde der Herden und Ansiedelungen zu ver= nichten, als um des Nutens willen, den man von der Jagdbeute erhoffte.

Einen trefflichen Rüchschluß auf die bei den Indogermanen verspeisten Tiere gestatten die ältesten Bestimmungen über die als Opfer gestatteten (griech. levera, "Schlachtvieh"). So werden bei den Indern als Opfertiere Roft, Rind, Schaf, Ziege, bei Griechen und Römern Ochsen, Schafe, Ziegen und Schweine bezeichnet; doch galt es im alten Italien merkwürdiger Weise für fündhaft, den Pflugftier zu töten und zu verspeisen (vgl. 3. Marquardt Das Privatleben d. Kömer p. 413). Das Pferdeopfer und den Genuß des Pferdefleisches, der damit verbunden (Weinhold Altn. Leben p. 145), halten wir mit B. Hehn p. 48 für eine verhältnismäßig spät bei den Nordstämmen durch iranischen Ginfluß (2B. Beiger Oftiran. Cultur p. 469) verbreitete Sitte. Gänzlich von den Opfern ausgeschlossen ist das Geflügel in den älteren Epochen der indog. Bölfer, wodurch sein Mangel in der Urzeit aufs neue bestätigt wird. Daß derfelben auch die Fischtoft fremd war, haben wir bereits an einer anderen Stelle (val. oben p. 171 f.) ausführlich erörtert. Erwähnt ift auch bereits, daß die italienischen Pfahlbauten, trot ihrer günstigen Lage für den Kischfang, den gleichen Mangel aufweisen. Ganz anders fteht die Sache in der Schweiz, deren älteste Bewohner ohne Zweifel fich auch von Fischen nährten. Rütimeger Die Fauna der Pfahlbauten p. 114 unterscheibet neun verschiedene Fischspecies, und schon in den Stationen der Steinzeit sind große Fischernetze, Harpunen, Angelhaken und dergl. gefunden worden. Wir müssen also annehmen, daß die nördlichen Indogermanen, vielleicht durch das Beispiel benachbarter finnischer Fischervölker angeregt, frühzeitiger Geschmack an den Bewohnern ihrer Gewässer fanden als ihre südlicheren Brüder. Frühzeitiger mag dagegen die Auster, in deren Namen die europäischen Völker übereinstimmen, und an der auch die homerischen Herven (Il. XVI, 747) Geschmack fanden, in Europa gegessen worden sein.

Bu der animalischen Nahrung trat als vegetabilische in der ältesten Zeit die Frucht der wildwachsenden Obstbäume (agrestia poma Tac. Germ. cap. 23), deren ethmologisch über= einstimmende Namen oben (p. 367) mitgeteilt sind, und woran man kaum wird zweifeln können, die Gichel (lat. glans, griech. βάλανος, altst. želądi, armen. kalin). Werden doch die in ihrer Culturentwicklung zurückgebliebenen Arkader ausdrücklich als βαλανηφάγοι "Eicheleffer" bezeichnet, und weiß doch Plinius (XVI, 15) zu berichten, daß man bisweilen bei Hungersnot Brot aus Eichelmehl buk (vgl. Helbig Die Italiker in der Poebne p. 72 f.). Wie schon erwähnt, haben sich verkohlte, wilde Acpfel auch in den Schweizer Pfahlbauten gefunden. Sie waren in mehrere Teile zerschnitten und scheinbar für den Winterbedarf zurückgelegt (val. Lubbock Die vorgeschichtliche Zeit I p. 207). In den Pfahlbauten der Poebne fanden fich auch Eicheln in großer Menge, und zwar in Thongefäßen aufbewahrt, so daß es wahr= scheinlich ist, "daß sie nicht nur zur Mast für die Schweine, sondern auch den Menschen zur Speise dienten" (Helbig a. a. D. p. 17).

Mit dem sich verbreitenden Ackerbau tritt dann immer mehr die Halmfrucht in die Reihe der unentbehrlichen Lebensmittel. Das Getreide wird, nachdem es mit einem sichelartigen (äqun = altsl. srüpü) Messer geschnitten ist, von dem Vieh ausgestampst und notdürftig von der Spreu gereinigt. Die gewonnenen Körner werden entweder geröstet (strt. bhrajj = griech. pęvyw) und in diesem Justand genossen, oder auf einer primitiven, aus zwei Steinklößen bestehenden Handmühle zermahlen (molere), respective im steinernen Mörser zerstampst (ausow, lat. pinso, vgl. pistor "Bäcker", strt. pish); das so erhaltene Mehl wird zu einer teigsartigen Masse gesenetet, später gesocht. Derartige Gerichte sind

ber karambhá der Inder, die μαζα, die Alltagskoft der Griechen, der πόλτος — puls der Gräco-Italiker (vgl. K. F. Hermann Privataltertümer <sup>3</sup> p. 214 f., J. Marquardt Das Privatleben der Kömer p. 398, Zimmer Altind. Leben p. 268 f.).

Wenn so von einer eigentlichen Brotbereitung, wie auch die Alten recht gut wußten (vgl. Marquardt a. a. D. p. 399), in der Urzeit nicht die Rede sein kann, so mögen doch die not= dürftigen Anfänge auch dieser Runft in ein sehr hohes Altertum hinaufgehen. Gewisse Ausdrücke in den Pamirdialekten\*) weisen darauf hin, daß man ursprünglich in Fran den aus dem Teige geformten Kuchen unter heißer Asche vergrub und ihn auf diese Weise but. Vielleicht waren es solche Brote, welche die europäische Gleichung griech. xlisavos "Ofen zum Backen", lat. libum, got. hlaifs (altsl. chlebu germ. Lehnwort\*\*) vgl. oben p. 201) meint. Hören wir hierzu, was Lubbock a. a. D. p. 207 von den Nahrungs= mitteln der Schweizer Pfahlbauern berichtet, so ergeben sich auch auf diesem Gebiete schlagende Analogien: "Noch unerwarteter war die Auffindung von Brot oder richtiger Zwieback; denn seine Beschaffenheit ist so dicht, daß es scheint, als ob keine Sefe dazu benutt worden sci. Die Brote waren rund und flach, hatten cine Dicke bon einem Boll bis zu 15 Linien und befagen, nach einem Exemplar zu urteilen, einen Durchmeffer von 4-5 Boll. In anderen Fällen scheint man die Körner geröftet, grob zwischen Steinen zerstampft und dann entweder in großen irdenen Töpfen aufbewahrt oder leicht angefeuchtet gegeffen zu haben". Bei den Pfahlbörflern der Bochne klebten noch an einem Thongefäß Überreste einer vertrockneten breiartigen Masse (Helbig a. a. D. p. 17).

Daß die Indogermanen der ältesten Zeit mit der Würze bes Salzes noch unbekannt waren,

(ἀνέφες οὐδὰ ἄλεσσι μεμιγμένον εἶδαφ ἔδουσι, Dd. XI, 122) wie die alten Epiroten (Pauf. I, 12) oder die Numider, welche sich hauptsächlich von Milch und Wildpret nährten, aber weder

<sup>\*)</sup> Mingani naghan "Brot" aus ni und kan "graben"; eigentlich "der unter der heißen Asche vergrabene, gebackene Kuchen", basuden naghan, armen. nkanak (vgl. Lagarde Armen. Stud. p. 113), pers. nân 2c., über ganz Westzasien verbreitet. Tomaschek Pamird. p. 63.

<sup>\*\*)</sup> Nach Matenauer und Kreck Einleitung in die flav. Littg. I p. 42 urverwandt.

das Salz noch andere Reizmittel der Kehle kannten (Sallust de bello Jug. 80), geht einerseits aus dem Umstande hervor, daß die etymologisch übereinstimmenden Benennungen des Salzes griech, alc, lat. sal, got. salt, altil. soli, altir. salann guf Europa beschränkt\*) sind (vgl. oben p. 56 f.), andererseits daraus, daß das uns so unentbehrlich scheinende Mineral sowohl den ältesten Franiern (vgl. W. Geiger Oftiran. Cultur p. 149) als auch ben Indern des Rigveda (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 51) sogar dem Namen nach unbekannt war. Erst im Atharvaveda kommt die Bezeichnung lavaná "das feuchte" (Seefalz) auf. scheinen auch die Finnen (finn. suola, estn. sool, wot. soola, lapp. salte u. f. w.) unser Mineral erst durch ihre Berührung mit den Indogermanen kennen gelernt zu haben, wenngleich Ahlgvist p. 54 die turanisch-indogerm. Wörter für urverwandt zu halten geneigt ift. Als unter den europäischen Bölkern zu einer Zeit. wo sich dieselben noch fehr nahe ftanden, die Renntnis des Salzes aufgekommen war, mochte man sich desselben, wie es Batroklus in der Ilias (IX, 212) thut, besonders bedienen, um das am Spieß gebratene Fleisch damit zu bestreuen und zu würzen. Mit den Gaben der Ceres vereint, wird der Jejog alg (val. die mola salsa des Numa) bald eine beliebte Spende an die Unfterblichen.

Indem wir nunmehr zu den Getränken der Indogermanen übergehen, sprechen wir zuerst von der Milch und ihrer Berwendung in der Urzeit. Die gruppenweisen Übereinstimmungen ihrer Namen, von denen nur eine einzige (altpr. dada-n = ffrt. dádhi) Europa und Asien verbindet, sind bereits oben (p. 178) aufgeführt. Auch ist es merkwürdig, daß der Begriff des Melkens bei den europäischen (αμέλγω, sat. mulgeo, ir. bligim (mligim), ahd. milchu, altst. mluzg) und affatischen (duh) Indogermanen verschieden benannt ist. Tropdem wird man indes nicht zweifeln, daß diesen Völkern, welche fämtlich als yadaxtorgogovvies in der Ge= schichte erscheinen, schon in der Urzeit die Milch ihrer Herden, ihrer Rühe, Schafe und Ziegen (bei einzelnen — wie schon bei den Franiern des Avefta, W. Geiger Oftiran. Cultur p. 228; vgl. die schthischen Hippomolgen — auch ihrer Stuten) zur Nahrung diente. Für die weitere Verwertung der Milch in der Urzeit scheinen zwei Gleichungen von Wichtigkeit zu sein: einmal ffrt. sara "ge-

<sup>\*)</sup> Nur das Armenische (al) stellt sich, wie schon oben p. 185 angegeben, auch hier zu den europäischen Sprachen.

ronnene Milch", griech. doos, lat. serum "Molken", altsl. syru "Räse", lit. súris, das andre Mal skrt. anjana, lat. ungentum "Salbe", ahd. ancho, anco, alem. anke "Butter" (3. Grimm Geschichte d. d. Spr. p. 1003), ir. imb (aus \*ing) "Butter"; daneben strt. sarpis "ausgelassene Butter", griech. cypr. žugos "Butter" (3. Schmidt), germ. salbe, alb. gjalpe (γjάλπε-ι) "Butter" (B. Behn). Aus erfterer konnte man folgern, daß die Bereitung einer natürlich primitiven Rafegattung ber Urzeit bekannt war. In der That geht diese Fertigkeit bei allen\*) Indogermanen in die graufte Vorzeit zurück (vgl. für die Inder des Rigveda Zimmer a. a. D. p. 227, für die Franier des Avesta payofshûta: payanh "Milch" = Pamird. pái, pâi, pôi "geronnene Milch, Quark" B. Geiger a. a. D. p. 228, für die Griechen des Homer (woos) die Milchwirtschaft des Cyklopen Od. IX, 244, für die ältesten Germanen Caesar de bello gall. VI cap. 22). Die zweite Gleichung scheint darauf hinzuweisen, daß man auch die fetten Teile der Milch bereits auszuscheiden verstand, freilich wohl nicht zum Genuß, sondern zum Schmieren des Haares und Salben des Körpers (vgl. auch flav. maslo "Butter und Salbe", wie Hecatäus (vgl. B. Hehn p. 138) ausdrücklich von den in Pfahlbauten wohnenden Päoniern überliefert: aleigovrai dè έλαίω από γάλαπτος. Während dann die nordischen und auch die arischen Bölker (ffrt. ghrtá, zend. raoghna "Butter", parsi raogan, perf. rôghan, Pamird. rúghn, róghün 20.) diese primitive Runft bis zur eigentlichen Butterbereitung vervollkommneten, gaben sie Griechen und Römer, in ihren neuen Wohnsitzen mit dem semitischen Delbaum und seiner Frucht bekannt geworden, gang auf. In jedem Falle aber muffen wir uns die Berarbeitung ber Milch in ber Urzeit auf einer fehr tiefen Stufe befindlich vorstellen; benn, wie ein Blick auf benachbarte Bölkergebiete lehrt, ift die Herstellung von Butter und Rafe dem wandernden Nomaden eine zu umftändliche und zeitraubende Beschäftigung, und auch beim Schmelzen bedient er sich lieber des Fettes der Schafe, Schweine und Pferde. So bedeutet auch das finnische Wort für "Butter" voi eigentlich "Fett", und für den Käse finden sich in den Sprachen dieses Stammes lauter aus dem Deutschen oder Slavischen entlehnte Benennungen (vgl. Ahlqvist a. a. D. p. 5 f.)

<sup>\*)</sup> Nur die Britannen hätten sich nach Strabo c. 200 nicht auf dieselbe verstanden.

Allein die fanfte Labung der Milch genügte dem Durft unserer vorzeitlichen Ahnen keineswegs, und wie wir bei ben meisten, selbst bei den rohsten Naturvölkern dem Bestreben begegnen, durch die Berstellung eines berauschenden Getränkes aus Wurzeln, Kräutern, Blumen u. dergl. fich die Möglichkeit eines furgen Entrückens aus dem irdischen Jammerthale zu verschaffen, so kann auch unseren indog. Vorfahren die Poesie des Rausches nicht verborgen gewesen sein. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Nationalfehler des Trunkes, den Tacitus bei den Germanen fand, ein Erbe indog. Borzeit fei (vgl. 2B. Geiger Oftiran. Cultur p. 229). Das Getränk, in welchem sich die Urzeit berauschte, war der Met: strt. madhu "Süßigkeit, süßer Trank und Speise, Met", später auch "Honig" (nach B. R. von W. mad "sich freuen", wovon mada "Rausch"), zend. madhu "süßer Trank" (vielleicht der hauma, W. Geiger p. 231 f.), griech. µé9v "Wein" (vgl. uéIn "Trunkenheit"), ahd. metu, altfl. medu "Honig, Wein", lit. midus "Mct", medus "Honig" (Kurschat), altir. mid "Met" (mesce = \*medce "ebrietas"). Die Bedeutung "Honig", welche diese Wortreihe in zahlreichen Sprachen annehmen kann, sowie der Begriff der Trunkenheit, welchen dieselbe bei drei Bölkern entwickelt, zeigen, daß wir cs hier mit einem berauschenben Getränk zu thun haben, deffen hauptfächlicher Bestandteil Honig (vgl. auch armen. melr, griech. uéh, lat. mel, got. milith, altir. mil; griech. 17965, lat. cera, ir. céir (entlehnt), lit. kóris und altsl. vosku, lit. wāszkas, ahd. wahs) war. Daß ihn natürlich die wilde Biene der urzeitlichen Waldungen lieferte, braucht kaum erwähnt zu werden. Als Verbefferung des besonders bei den öftlichen und nördlichen Indogermanen lange festgehaltenen, aber auch noch in die griechische Vorzeit hineinreichenden Trankes (B. Hehn p. 136) mochte, einen gewiffen Übergang einerseits zum arischen Soma, andernscits zum Biere darstellend, dem Honig zeitig sich das Absud irgend einer Bflanzengattung hinzugeschen. Lgl. Hesht μελίτιον · π'μα τι Σκυθικόν μέλιτος έψομένου σύν ίδατι καὶ πόα τινί.

Mit dem allmählichen Übergang der Indogermanen zum Ackerbau und zu stabileren Wohnsitzen wird der Met dann immer mehr durch vollkommnere Getränke, schon bei den vereinigten Ariern durch Soma (zend. hauma) und Sura (zend. hura), bei den Europäern durch Bier und Wein in den Hintergrund gesträngt. Über die Geschichte des Bieres in Europa hat bereits

B. Hehn in so ausgezeichneter Weise gehandelt, daß ich mir versfagen kann, auf dieselbe hier näher einzugehen. Bemerken will ich nur, daß ich die nordeurop. Gleichung lit. alds "Bier", altpr. alu "Met", altst. olŭ σικέρα, agls. ealu, altn. öl "Bier" nicht mit B. Hehn für entlehnt aus lat. oleum halten kann. Für die Urverwandtschaft derselben spricht auch das Borhandensein eines gemeinsamen nordeuropäischen Ausdrucks für die Hefe: altpr. dragios, altst. droždiję, altn. dregg, gen. dreggjar (J. Schmidt Verwandtschaftsv. p. 37).

Hingegen, glaube ich, ist die schwierige Frage, wann und von wannen die Rebe und der Wein in den Gesichtstreis der indog. Völker gekommen sei, durch die Auseinanderschungen V. Hehns, welcher beides für ein Culturgeschenk der semitischen Welt hält, nicht gelöst worden. Auch ich getraue mir nicht, in dem Rahmen dieser kurzen Stizze dies zu thun, sondern möchte zum Schluß dieses Capitels nur auf diesenigen linguistischshistorischen Thatsachen hinweisen, welche nach meiner Meinung als eine sichere Basis einer erneuten Untersuchung über die Herstunft des Weinstocks bei den indog. Völkern gelten können.

- 1) Die nordeuropäischen Namen des Weines altir. fin, got. vein, altst. vino sind aus sat. vinum entschut (Miksosich Fremdwörter, Curtius Grundz. 5 p. 390). Lit. wỹnas entstammt wiederum dem Slavischen (Brückner a. a. D. p. 153).
- 2) Wie die Rebe bereits in den Pfahlbauten der Poebene (vgl. oben p. 364) vorkommt, so ist auch lat. vi-num, welches von vi-tis ze. nicht getrennt werden fann, uritalisch: umbr. vinu abl., osc. Viinikis Vinicius, volsk. vinu (Bücheler lex. it. XXX). Eine Entlehnung des lat. vinum aus griech. ošvos ist aber auch aus sprachlichen Gründen unwahrscheinlich, welche von D. Weise Die griech. Wörter im Lat. p. 127 richtig hervorgehoben werden.
- 3) Griech. ołvos, Fotvos ist nicht aus hebr. jain, arab.=acthiopisch wain entlehnt; denn abgesehen davon, daß wenn an eine phönicisch=hebräische Quelle des griechischen Wortes zu denken wäre, letzteres eher \*lotvos, \*jotvos nicht Fotvos lauten müßte, fehlt es für die Erklärung der semitischen Formen an einer befriedigenden Wurzel, welche für die indog. (vî) vorhanden ist (vgl. A. Müller in Bezzen=bergers Beiträgen zur Kunde d. indog. Sprachen I p. 294). Noch viel weniger ist mit F. Hommel Die Namen der Säugetiere 2c. p. 290 u. 414 f. an einen vorhistorischen Eulturaustausch der Semiten und Indogermanen zu denken (vgl. oben p. 149).

4) Lat. vinum und griech. Foīvos (alb. gegisch. βένε-α (βαΐν), entlehnt?) sind vielmehr zunächst zu armen. gini "Wein" zu stellen, dessen g lautgesetzlich ursprünglichem v entspricht; vgl. gitel "wissen": W. vid, gail "Wols" = got. vulfs 2c. (P. de Lagarde Armen-Stud. p. 35 u. Hübschmann R. Z. XXIII p. 16). Auch γοῖνος = οἶνος Height und vielleicht thrakisch. γάνος (Suid. I, 1, 1071 nach P. de L.) gehören hierher.\*) Mit armen. gini\*\*) sind wir aber in die natürliche Heimat des Weinstockes, in die Gegenden des Pontus und Kaspischen Meeres gekommen.

5) Der Weinstock und seine Traube, nicht aber der Wein als Getränk scheint auch in den Dasenländern östlich des Kaspischen Meeres, bei den turko-tatarischen Bölkern sehr frühzeitig bekannt gewesen zu sein, da sich in allen Dialekten eine gleichlautende Bezeichnung der Traube (üzüm, mong. üdsüm) findet (Vámbérh

Primitive Cultur p. 218 f.).

6) Hingegen war der Weinstock der ältesten sumerischsaccadischen Bevölkerung Mesopotamiens unbekannt; später heißt er hier gish-tin "Holz des Lebens" (vgl. F. Hommel Die vorsemit. Culturen p. 408).

<sup>\*)</sup> Eine zweite auf der Balkanhalbinsel verbreitete Benennung des Weines, namentlich des ungemischten, ist griech. zális, makedonisch zálidos (Drient und Occident II p. 721), thrakisch zílai (P. de Lagarde Ges. Abh. p. 279).

<sup>\*\*) &</sup>quot;gini, gen. ginioy, ift ein Abjectiv auf -i, das von einem uns unbekannten Hauptworte \*gin (mit langem  $\bar{\imath}$ ) hergeleitet ift",  $\mathfrak P$ . de Lagarde Arm. Stud. p. 36 Anm.

#### V. Capitel.

## Familie, Bittlichkeit, Staat.

"An sich ist nichts weder böse noch gut, das Denken macht es erst dazu." (Shakesbeare.)

Auf feinem Gebiete der indog. Culturgeschichte muffen wir in die Zeiten der Vergangenheit hinabsteigend so fehr auf unsere modernen Empfindungen und Anschauungen verzichten wie auf bem der Familie und Sittlichkeit. Wer die mannigfaltigen Sitten und Gebräuche, welche sich um Liebe, Ghe, Verwandtschaft bei den verschiedenen Cultur= und Naturvölkern geschlungen haben, mit Aufmerksamkeit betrachtet, begegnet auf jedem Schritt einer solchen Menge nicht nur unserem Gefühl, sondern auch unserer Gesetzgebung Sohn sprechender Einrichtungen, daß wer derartige Berhältnisse nur von dem Standpunkt unseres modern-christlichen Lebens beurteilt, sich von ihnen wie von einer Welt des Greuels und der Barbarei abwenden muß. Und doch könnte nichts un= rechter und ungerechter als dieses sein; denn vieles, was uns heute in der Vergangenheit unsittlich und verwerflich erscheint, ergiebt sich bei näherer Betrachtung als der organische Ausfluß einer anderen Lebensauffaffung, die wenigstens der Cultur= forscher nur zu begreifen, nicht zu richten hat. Unsere erste Aufgabe wird daher auch hier sein, die Zeit aus der Zeit zu be= urteilen. Ift doch unfer Gefühlsleben felbst, welchem wir heute in allen das gegenseitige Verhältnis der beiden Geschlechter betreffenden Fragen eine fo große Rolle einräumen, selbst einem ewigen Fluß unterworfen. Können doch Empfindungen, welche ursprünglich gleichsam nur als Nebentone in der Menschenbrust mitklangen, allmählich zu brausenden Accorden anschwellen, Bölker

und Zeiten beherrschend. So ift es gegangen mit dem "finnlich, übersinnlichen" Begriff der Liebe, von welchem wir Modernen fo gern die Gründung einer Familie bestimmt sein lassen. Allein welch eine Welt des Unterschiedes liegt schon zwischen "der ersten Zeit der jungen Liebe" des deutschen und dem kows arknare maxor des griechischen Dichters, und wie unverständlich dünkt uns Jüngern Goethes die Minnefrankheit unferer mittelalterlichen Dichter. mehr wir aber primitiven Zeiten uns nähern, um so roh-finnlicher oder praftisch-materieller werden die Gründe, die zu einer dauernden Berbindung des Mannes mit dem Weibe führen, ein Sat, deffen sich unsere Romanschreiber, die heute so gern unser modernes Leben in antikem Gewande oder urzeitlicher Nacktheit vorführen, häufiger erinnern sollten. Gerade in die indog. Urzeit hat man aber die ganze Sinnigkeit eines idealen, deutschen Familienlebens hineingetragen und sich hierbei auf die reine und hohe Form der Che berufen, wie sie schon in alten Phasen der indog. Cultur= geschichte, in dem Hause des Odusseus und bei den Germanen des Tacitus zu finden sei. Auf die Dürftigkeit der linguistischen Beweise dieser Ansicht habe ich schon an mehreren Stellen (vgl. oben p. 195, 198) hingewiesen. Aber auch mit ihren historischen Bründen steht es, wie wir gleich des weiteren sehen werden, äußerst schwach; denn nirgends, weder bei den Indern des Rigveda, noch bei den Franiern des Avesta, noch in Alt-Griechenland, noch in Alt=Stalien fehlt cs an unzweideutigen Beweisen dafür. daß das Familienleben dieser Bölker eben erft und nur teilweis aus Zuständen herausgetreten war, welche aufs merkwürdigste contraftieren mit den Idullen, welche die Phantasie urzeitlicher Schwärmer fo reizend zu entwerfen verstanden hat.

Ehe wir aber zu ben Grundzügen des altindog. Familienslebens selbst uns wenden, erhebt sich zunächst die Frage, ob wir überhaupt das Recht haben, von einer indog. Familie zu sprechen. In zwei sehr aussührlichen Abhandlungen über She und Berwandtschaft und über die Entwickelung der Berwandtschaftsgrade hat Lubbock (Die Entstehung der Civilisation 1875 p. 59—167), wie mir scheint, treffend ausgeführt, daß die ältesten verwandtschaftlichen Berhältnisse der Menschheit von dem Stamm, nicht von der Familie, die sich erst allmählich aus jenem entswickelt, ausgehen, "daß das Kind zuerst eine verwandtschaftliche Beziehung zu seinem Stamm im allgemeinen, zweitens zu seiner Wutter und nicht zu seinem Bater, drittens zu seinem Bater

und nicht zu seiner Mutter, und erst ganz zuletzt zu beiden Eltern einnahm" (p. 130).

Dem gegenüber glaube ich aber doch, daß wir ein Recht haben, für die Urzeit der Indogermanen bereits eine eigentliche und dem Stamme gegenüber abgeschlossene Familie vorauszuseten. Hierfür spricht mir nicht nur das Vorhandensein gemeinsamer Bezeichnungen für die durch Verschwägerung entstandenen Verwandtschaftsgrade eines Schwiegervaters, einer Schwiegertochter, wie schon M. Müller (vgl. oben p. 36) richtig hervorgehoben hat, sondern vor allem die große Übereinstimmung in der Stellung der einzelnen Familienglieder bei den ältesten indog. Bölfern, auf die wir noch des näheren zu sprechen kommen. Beachtung verdient auch, daß wahrscheinlich aus der Urzeit, jedenfalls aber aus fehr früher Zeit ein gemeinsamer Ausdruck für das Beiraten stammt, welcher keinen sinnlichen Charakter trägt. Es ift dies das schon oben genannte lit. wedù, altsl. veda, zend. upa-vâdhayaêta "er moge heiraten", ffrt. vadhû' "junge Chefrau" 2c., wozu auch wahrscheinlich hom. žedva, Brautgeschenke" (aus EFedva, G. Meyer Griech. Gramm. § 99) gehört. Weist diese Gleichung (vgl. auch uxorem ducere und yvraixa äyeogai) auf die feierliche Seimführung der Braut auf ochsenbespanntem Wagen, wie sie uns 3. B. ein berühmter Hochzeitshymnus des Riqueda X, 85 (vgl. Zimmer p. 313) schildert, hin, so ließen sich aus den Hochzeitsgebräuchen der einzelnen indog. Völker noch eine Reihe anderer Momente, wie die Brautwerber, das Brautbad, die Handergreifung, das Umwandeln des Altars u. f. w. zusammenstellen, welche mit überraschender Genauigkeit bei Ariern und Europäern wiederkehren. Doch würde der Beweis ihres Vorhandenseins in der Urzeit bei der Thatsache, wie leicht Sitten und Gebräuche entweder wandern oder unter gleichen Bedingungen als gleiche auftreten, eine eigene Untersuchung fordern, welche uns hier zu weit führen würde.

Sicher ist, daß der indog. She der Brautkauf vorausging, der zwar später, wie im nordischen Altertum, mehr das Loslösen der Braut aus dem Rechtsverhältnis des Baters bezweckte, ursprünglich aber ohne Zweisel den Kauf der Person bedeutete. Aristoteles Polit. II, 5, 11 (II, 8 p. 1268b, 39) sagt ausdrückslich: todz yàq åqxatovz vóµovz llav åxlovz sīvai xaì βαρβαριχούς εδυδηφοφοροῦντό τε γὰρ οἱ "Ελληνες χαὶ τὰς γυναῖχας εωνοῦντο. Gine Jungfrau wird im homerischen Zeitalter ålφεσίβοια genannt

"ein Mädchen, das seinen Eltern einen guten Preis einträgt", und mit Recht; denn zuweilen werden namhafte, ἀπειρέσια έδνα dem Vater des Mädchens dargebracht (vgl. Ilias XI,  $244\,\mathrm{f.}$ ):

ποῶθ' έκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι' ὑπέστη, αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τὰ οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο.

Die Sitte des Brautkaufs beherrscht das ganze germanische\*) Altertum, und ce ift kaum zu glauben, daß Tacitus an der befannten Stelle der Germania cap. 18 dotem non uxor marito sed uxori maritus offert dieselbe nicht sollte gemeint haben. Nicht jo sicher läßt sich der Rauf als älteste Form der Che auf römischem Boden nachweisen. Die ursprüngliche Sitte, an welche die symbolische Handlung der coemtio eine Erinnerung bewahrt hat, ift bei den die Che auf völlig sittliche Basis zu stellen bemühten Römern schon in frühfter Zeit der rein religiösen, von Rauf nichts wissenden confarreatio gewichen (val. Marquardt Das Privatleben ber Römer I p. 37 und Roßbach Die römische Che p. 251). Hingegen treffen wir die Ehe durch Kauf mit Sicherheit bei den (indog.) Thrakern wieder (Herod. V cap. 6), bei denen noch Fürst Seuthes dem Xenophon (anab. VII, 2) fagen konnte: Σοὶ δὲ, ὧ Ξενοφῶν, καὶ θυγατέρα δώσω καὶ εἴ τις σοί έστι θυγάτης, ωνήσομαι Θρακίω νόμω. Auch bei den Indern war die Ehe durch Rauf bekannt, wie schon Strabo wußte, welcher c. 709 berichtet: "Sie heiraten viele ben Eltern abgekaufte Frauen, beim Empfang ein Gespann Ochsen bafür gebend." Mit reichen Geschenken an den zufünftigen Schwiegervater mußte schon im vedischen Altertum die Braut erworben werden (Zimmer Altind. Leben p. 310). Auch in späterer Zeit war der Rauf noch bei allen vier Ständen gebräuchlich, bis die Gesetze ihn zu= nächst für die Brahmanas und für die Kshatrinas, dann auch für die übrigen Kaften verboten (vgl. Roßbach Die römische She p. 205).

Merkwürdiger Weise zieht sich neben der Sitte des Braut= kaufes durch das indog. Altertum noch eine zweite höchst primi=

<sup>\*)</sup> Sprachliche Zeugnisse hierfür sind auf germ. Boden alts. buggean (engl. buy) ti brûdi, altnord. kona mundi keypt "die rechtmäßig erworbene Frau", mittelsat. mundium, altn. mundr "der Kauspreiß", auch burgund. wittimo, fries. witma, agls. veotuma, ahd. widumo (vgl. Schade Altdeutscheß Wörterb. p. 1137 und Schweizer-Sidler Germania <sup>2</sup> p. 38).

tive Form der Cheschließung, welche sich noch heute bei zahlreichen Wölfern als ernste Wirklichseit oder symbolische Scheinhandlung erhalten hat (vgl. Lubbock Die Entstehung der Civilisation p. 98 ff.), die Ehe durch Raub (di donayss). Nach Dionys v. Halicarnaß (II, 30) war dieselbe einstmals in dem gesamten Alt-Griechensland gebräuchlich und wurde von den conservativen Doriern, wie allgemein bekannt ist (vgl. Roßbach a. a. D. p. 213), als wichtiger Scheinakt der Hochzeitsseierlichkeiten bis in späte Zeiten sests gehalten. Noch bei den heutigen Albanesen stürzt sich, wie J. G. v. Hahn (Albanesissche Studien p. 146) erzählt, deim Hochzeitssetanz der Bräutigam plöglich auf die Braut, ergreist sie bei der Hand, tanzt mit ihr, und man singt:

Der Rabe raubte ein Rebhuhn, Was will er mit diesem Rebhuhn? Um mit ihr zu spielen und zu scherzen, Um mit ihr das Leben zu verbringen.

Auch die Inder hatten für die She durch die Entführung des Mädchens einen besonderen Namen, die Rakshasaform, welche, charakteristisch genug, für die Kriegerkaste galt (vgl. Koßbach a. a. D. p. 207).

Sehen somit, wie es scheint, sowohl der Brautkauf als auch die Ehe  $\delta\iota^2$  å $\varrho\pi\alpha\gamma\tilde{\eta}_S$  bis in die indog. Urzeit zurück, so erhebt sich die Frage, wie sich diese beiden Formen der Cheschließung historisch zu einander verhielten. Natürlich sind hier nur Versmutungen möglich. Man könnte daran denken, daß der gewaltssame Raub das ursprüngliche war und der Brautkauf dann mehr einen Loskauf von der Nache und den Versolgungen der Angehörigen des Mädchens bedeutete. Doch mochte schon vor der Trennung der Völker der Raub sich zu einer symbolischen Form der Hochzeitsseier verslüchtigt haben.

Wenn aber so nach altindogermanischem Brauch die Frau durch Kauf in den Besitz des Mannes überging, so konnte von vornherein kein Bedenken dagegen obwalten, sei es wenn die eine Gattin dem Hauptzwecke antiker Che, der Erzeugung männlicher Nachkommenschaft nicht genügte, sei es, wenn der vermehrte Reichstum des Besitzers vermehrte Arbeit und Beaufsichtigung nötig machte, sei es, wenn es wünschenswert war, neue Familienversbindungen anzuknüpsen, sei es endlich, wie Strabo an der oben angesührten Stelle sagt, des Vergnügens halber, auf dem gleichen Wege sich eine zweite und dritte Frau zu erwerben. In

ber That kann es kaum zweifelhaft sein, daß erft nach der Trennung der indog. Bölker sich die reinere Form der Mono= gamie aus der Bolngamie der Urzeit entwickelt hat. Treffen wir doch unzweideutige Spuren der Bielweiberei noch in den Hymnen des Rigveda, namentlich bei Königen und Vornehmen, an (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 324 f.), berichtet Herodot I cap. 115 von den alten Perfern doch ausdrücklich: γαμέουσι δ'έκαστος αὐτῶν πολλάς μέν κουριδίας γυναϊκας, πολλώ δ'έτι πλεύνας παλλακάς итбета, und tritt doch bei unserem eigenen Volk im Anbeginn seiner Geschichte die Vielweiberei im Westen noch als Ausnahme (Tac. Germ. cap. 18), im Norden aber als Regel (Weinhold Altn. Leben p. 219) uns entgegen. Daß jedenfalls der naive Sinn des frühen Altertums in dem geschlechtlichen Umgang des verheirateten Mannes mit mehreren Beibern nichts sittlich Unftößiges fah, geht zur Benüge aus der Bäufigkeit des neben der Che herlaufenden Concubinats bei mehreren altindog. Böl= fern, wie bei den Briechen (Schoemann Briech, Altertumer I3 p. 54), bei den Nord-Germanen (Weinhold Altn. Leben p. 248) u. f. w. hervor. Diesen Verhältniffen gegenüber kann von einer eigentlichen Polyandrie in der indog. Urzeit kaum die Rede gewesen sein. Das schließt natürlich nicht aus, daß im Verlauf der indog. Geschichte man zuweilen zu derselben unter ganz besonderen Umständen seine Zuflucht nahm. So zwang in Sparta die Unteilbarkeit der Güter oft mehrere Brüder mit einer Frau zu leben (Polyb. XII, 6). Ganz ähnliches erzählt Cafar (de bello Gallico V cap. 14) von den Britanniern, ohne daß wir hier die Gründe dieser Gewohnheit anzugeben mußten. Beide Källe stehen indessen vereinzelt in der indog. Culturgeschichte da.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob und in wie weit Blutsverwandtschaft ein Hindernis der altindog. Ehe gewesen sei. Auf indog. Boden selbst stehen sich hierin die versichiedensten Anschauungen gegenüber. Während in dem, allerdings späteren zehnten Buch des Rigveda ein eigener Hymnus, Zwiegespräch des Jama und der Jamî (X, 10) die Verwerslichsteit der Geschwisterehe ausmalt:

"Ich werbe niemals mich mit Dir vermählen, Für sündhaft gilt's, der Schwefter sich zu gatten; Mit einem andern pflege dieser Freuden, Darnach verlangt den Bruder nicht, o Schöne" (Geldner-Kaegi 70 Lieder),

wird im Avesta die Verwandtenehe geradezu als verdienstliches und frommes Werk gepriesen. "Der Frömmste unter den Frommen ist der, welcher verbleibt bei der guten Religion der Mazdaver= chrer, und welcher die heilige Pflicht der Verwandtenehe in seiner Familie pflegt", heißt es im Brahman-Dasht (B. Geiger Oftiran. Cultur p. 246). Auch Kambyses und andere Perferkönige beirateten ihre Schwestern. Bei den Griechen laftet einerseits, wie aus der uralten Dedipussage hervorgeht, ein schwerer Fluch auf dem geschlechtlichen Umgang der Eltern und Kinder, andererseits ist die Geschwisterebe schon im ältesten Mythus nachzuweisen. Bere ift die Gemahlin und zugleich die Schwester (κασιγνήτη άλοχός τε Sl. XVI, 432) des Zeus. Allerdings haben sich beide zuerst "heimlich vor den lieben Eltern" ehelich umfangen (eig εύνην φοιτώντε, φίλους λήθοντε τοιηας 31. XIV, 296). Aber auch bei den Sterblichen war die Ehe zwischen sehr nahen Berwandtschaftsgraden gestattet, selbst noch bei Stiefgeschwiftern des= selben Baters. Im germanischen Norden kennt wenigstens der Mythus die Geschwisterehen noch (Weinhold Altn. Leben p. 244). Nur bei den Römern galten schon in der frühesten Zeit eheliche Berbindungen zwischen Familiengliedern, welche bis zum sechsten Grad verwandt sind, als incesta. Dagegen ift es ursprünglich ungewöhnlich, daß Frauen aus ihrer gens herausheiraten (enubere, vgl. Marquardt Das Brivatleben der Kömer I p. 29).

Ich will über die hier aufgeworfene Frage nicht entscheiden. Nur scheinen mir die hier angeführten Thatsachen wahrscheinlich zu machen, daß bei dem Anheben der indog. Überlieferung die Lehre von verbotenen Verwandtschaftsgraden noch etwas neues gewesen sein muß. Nur die eheliche Verbindung der Eltern mit den Kindern wird nirgends als etwas erlaubtes hingestellt. Übrigens sind auch die antiken Verbote gegen Shen innerhalb bestimmter Verwandtschaftsgrade nicht etwa aus Verdachtungen schädlicher, von heutigen Irrenärzten behaupteter Folgen derselben ausgegangen. Interessant ist in dieser Veziehung eine Stelle des Plutarch,\*) welcher die verschiedensten Vermutungen über

<sup>\*)</sup> βlut. Du. R. 108 Διὰ τί δὲ τὰς ἐγγὺς γένους οὐ γαμοῦσι; πότερον αὖξειν τοῖς γάμοις βουλόμενοι τὰς οἰκειότητας. καὶ συγγενεῖς πολλοὺς ἐπικασθαι, διδόντες ἐτέροις καὶ λαμβάνοντες παρ' ἐτέρων γυναϊκας; ἢ σοβούμενοι τὰς ἐν τοῖς γάμοις τῶν συγγενῶν διαφορὰς, ὡς καὶ τὰ φύσει δίκαια προσαπολλυούσας; ἢ πολλῶν βοηθῶν τὰς γυναϊκας ὁρῶντες δι' ἀσθένειαν

die Erklärung der von den griechischen in diesem Punkte so augenscheinlich abweichenden Anschauungen der Römer aufstellt, ohne physiologischen Gesichtspunkten dabei nur irgend welche Rücksicht zu tragen.

Welches die Stellung der gekauften Frau dem Manne

gegenüber gewesen sei, kann kaum zweifelhaft sein:

Ich will ber Herr sein meines Eigentums: Sie ist mein Landgut, ift mein Haus und Hof, Mein Hausgerät, mein Acker, meine Scheune, Mein Pferd, mein Ochs, mein Esel, kurz mein Alles.

Diese Worte Shakespeares charakterisieren am besten die Lage des indog. Weibes dem Manne gegenüber. Nach altsnordischem Recht (vgl. Weinhold Altn. Leben p. 249) kann der Ehegatte über Leib und Leben der Frau versügen; er kann sie verschenken, verkausen, töten. Viri in uxores, sieuti in liberos, vitae neeisque habent potestatem, berichtet Caesar von den Galliern (VI cap. 19), und in Kom war es dis auf die lex Julia de adulteriis dem Chemann gestattet gewesen, die im Chebruch destrossen Frau auf der Stelle zu töten. Früher hatte Egnatius Mecenius sogar ungestraft seine Frau töten können, weil sie Wein getrunken hatte (vgl. Roßbach Die römische Che p. 20), und im ältesten Kom hatte ein strenges Gesetz (ròr d'arodóµerov yvvaīxa diesgau xdorlors deois Plut. Kom. 22) den Verkaufder Chefrau verhindern müssen.

In genaucstem Zusammenhang mit diesem unumschränkten Besitzrecht des Haußherren auch über die Gattin stehen aber meiner Meinung nach die grausamen Bestimmungen, welche das frühe indog. Altertum über die überlebende Frau, die Bitwe (strt. vidhávâ, sat. vidua, altst. vidova, got. viduvd) verhängt. Es kann jetzt keinem Zweisel mehr unterliegen, daß die Sitte des gemeinschaftlichen Todes der Frau mit dem Manne eine altzindogermanische Einrichtung ist, die einerseits aus dem Bunsche hervorgeht, dem Manne in sein Grab alles daszenige mitzugeben, was im Leben ihm teuer gewesen ist, andrerseits den Zweck hat, das Leben des Haußherren nach allen Seiten sicher zu stellen (vgl. Caesar de bell. gall. VI, cap. 19) und zu einem Gegenstand

δεομένας, οὐκ ἐβούλοντο τὰς ἐγγὺς γένους συνοικίζειν, ὅπως αν οἱ ἄνδρες ἀδικῶσιν αὐτὰς, οἱ συγγενεῖς βοηθῶσιν (vgǐ. Κοβραή Die römijthe Ghe p. 420).

ftäter Angst und Fürsorge der Seinen zu gestalten. Über den Brauch der Witwenverbrennung bei den nördlichen Indogermanen hat bereits B. Hehn (p. 473 f.) erschöpfend gehandelt.

Bei den Indern herrschen bereits im Nigveda mildere Sitten, wie ein Hymnus (X, 18, 7) zeigt, wo dem an der Seite ihres Gatten trauernden Weibe die tröstenden Worte zugerufen werden:

Erhebe Dich, o Weib, zur Welt des Lebens: Des Odem ist entslohn, bei dem du sitzeft, Der Deine Hand einst faßte und Dich freite, Mit ihm ist Deine She nun vollendet. (Geldner-Kaegi 70 Lieder).

Doch hebt Zimmer (Altind. Leben p. 329) mit Recht hervor, daß die angeführte Stelle nur beweise, daß in der Heimat des betreffenden Dichters die Witwenverbrennung ungebräuchlich war. Im Atharvaveda wird dieselbe dagegen als uralte Sitte (dhárma purâná) bezeichnet. Auch beweist das Festhalten derselben durch die Brahmanen viel eher, daß wir es hier mit einer durch das Alter geheiligten Institution als mit einer willfürlichen Neuerung der Priestekaste zu thun haben.

Nachdem die Anschauungen menschlicher geworden sind, zeigen sich die Spuren des alten Verhältnisses noch in dem Verbot, welches gegen die Wiederverheiratung der Witwe erlassen wird. So fand es Tacitus (Germ. cap. 19) in westgermanischen Staaten (in quidus tantum virgines nubunt), und auch im alten Griechensland πρότερον δε καθεστήκει ταις γυναιξίν έπ' άνδρι άποθανόντι χηρεύειν (Paus. II, 21, 7).

In noch höherem Grade wie über die Frau, deren Los frühzeitig durch den Anteil gemildert wurde, welchen die elterliche Familie an ihrem ferneren Geschick nahm, erstreckte sich die patria potestas über die Kinder, deren Leben oder Sterben nach der Geburt ausschließlich von dem Willen des Vaters abhing. Die Sitte des Kinderaussetzens ist aus dem Altertum der meisten indog. Völfer durch so unzweiselhafte Zeugnisse überliefert, daß wir von ihrem Vorhandensein in der Urzeit überzeugt sein müssen. Vor allem mochten von derselben hinsichtlich der Vaterschaft zweiselhafte und mißgebildete Kinder, sowie vor allem Töchter betroffen werden, durch welcher letzterer Geburt die alte indog. Welt am wenigsten erbaut wurde. Meinte doch noch das vedische Altertum, daß "Töchter zu haben, ein Jammer sei" (Zimmer

Altind. Leben p. 320), und als in Kom schon unter Komulus das väterliche Kecht des Kinderaussetzens beschränkt ward, wurden zunächst nur alle Söhne und die erstgeborene Tochter davon ausgenommen (Marquardt Das Privatleben der Kömer I p. 3). Auch in Griechenland wurde der έγχυτρισμός (das Aussetzen in thönernen Gefäßen) besonders bei dem weiblichen Geschlechte angewendet. Entscheidet sich aber der Bater für das Leben des Kindes, so hebt er es von der Erde, auf der es geboren ist, auf (suscipit). Diese symbolische Handlung ist Indern (Zimmer p. 320), Kömern und Germanen gemeinsam.

Gräulicher als dieses vom Standpunkt antiker Sittlichseit unschwer zu begreisende Recht des Vaters, die Zahl seiner Kinder zu begrenzen, berührt uns der glücklicher Weise nur vereinzelt aus der Urzeit in die geschichtlichen Zeiten der indog. Völker hineinragende Brauch, den Alten und Gebrechlichen ein gewaltsames Ende zu bereiten (vgl. Diesenbach Völkerkunde und Vildungsseschichte p. 247 f.). Er ist zu belegen aus dem vedischen Altertum (Zimmer p. 328), bei den Franiern (baktrischen\*) und kaspischen Völkern), bei den Massageten, den alten Scandinaviern (Weinhold p. 473) u. s. w. Auch im alten Griechenland mußten gegen die xáxworz yoréwr besondere Bestimmungen erlassen werden, was vielleicht als eine Spur der alten Gewohnheiten betrachtet werden darf.

Seine Erklärung findet dieser finstere Brauch, welchem das altsemitische: "Du sollst Deinen Vater und Deine Mutter ehren, auf daß es Dir wohl gehe, und Du lange lebest auf Erden" wie ein freundlicher Stern gegenüber steht, in der Furcht und dem Haß, welchen die Alten vor dem "drückenden" ( $\chi \alpha \lambda \epsilon \pi \delta \nu$ ), "fürchterslichen" ( $\sigma \nu \nu \gamma \epsilon \varrho \delta \nu$ ), "traurigen" ( $\lambda \nu \gamma \varrho \delta \nu$ ), "verderblichen" ( $\lambda \delta \delta \nu$ ) Greisenalter (homerische Spitheta) hegen. Es ist nur ein Außspruch von vielen,\*\*) wenn der greise, durch manche bittere

<sup>\*)</sup> Bgl. Strabo c. 517: τοὺς γὰρ ἀπειρηπότας διὰ γῆρας ἢ νόσον ζῶντας παραβάλλεσθαι τρεφομένοις κυοὰν ἐπίτηδες πρὸς τοῦτο, οὖς ἐνταφιαστὰς καλεῖσθαι τῷ πατριάς γλώττη. Die Nachricht in dieser Form ist kaum glaublich; es scheint mir daher nicht unwahrscheinlich, daß Strabo hier mißverständlich von der bei iranischen Leichenbegängnissen althergebrachten Zeremonie des Sagdid (npers. sag "Hund", did "schauen") berichtet, nach welcher man einen Hund zu dem Toten hinführt, so daß seine Blicke den Leichnam tressen (vgl. B. Geiger Oftiran. Cultur p. 264 f.).

<sup>\*\*)</sup> Ühnliche Stellen Hefiod. Theogon. 225, Hymn. in Ben. 247 u. a.

Erfahrung gebeugte Sophokles (Dedip. auf Kolonos 1235 f.) ausruft:

τότε κατάμεμπον ἐπιλέλογχε πύματον ἀκρατὲς ἀπροσόμιλον γῆρας ἄφιλον, ἵνα πρόπαντα κακὰ κακῶν ξυνοικετ.

So sehnt sich der Greis selbst nach Erlösung, und die Urzeit, wie B. Hehn treffend bemerkt (vgl. p. 479), jeder sentimentalen Empfindung bar, greift, vor allem in Zeiten der materiellen Not, die je früher, je häufiger sind, ohne Bedenken zu dem radikalsten Mittel, um dem jungen Leben auf Kosten des alten Raum zu verschaffen.

Wenn der Herr des Hauses gestorben ist, gehen die Rechte desselben auf den ältesten Sohn über; vor allem stehen die Frauen der Familie, Mutter und Schwestern unter seiner Vormundschaft. Das scheint altindogermanisches Recht gewesen zu sein. So heißt es schon in einem vedischen Lied: "Ushâs (die Morgenröte) entblößt den Menschen ihren Busen, gleichwie ein Mädchen, dem der Bruder sehlt, dem Manne dreister sich ergiebt". So steht auf germanischem Boden Kriemhilt nicht unter dem Schutze ihrer Mutter, sondern ihrer Brüder:

Ir pflågen drî künege edel unde rîch — diu frowe was ir swester: die helde hêtens in ir pflegen,

ebenso wie auch in der römischen Familie die tulela über Mutter und Schwestern nach dem Tode des Baters bei den Söhnen des Hauses bleibt (Mommsen Kömische Erschichte I 7 p. 59).

Hieraus ergiebt sich ein besonders nahes Verhältnis der Schwesterkinder zu dem Mutterbruder, dem Oheim. Sororum filis, sagt Tacitus Germ. cap. 20, idem apud avunculum qui ad patrem honor. Sine Spur ursprünglicher Weibergemeinschaft und der damit verbundenen Zugehörigkeit der Kinder zu den mütterlichen Verwandten vermag ich in diesem aus der angesehnen Stellung des Bruders im Kreise der Familie sich leicht erklärens den Verhältnis nicht zu erkennen. Vielleicht hat diese ursprüngsliche Abhängigkeit der Schwester von dem Bruder einen merkswürdigen Nachhall in der Volkspoesie der Letten und Litauer gefunden. Namentlich in den lettischen Volksliedern tritt nämlich die Geschlechtsliebe gegen die Schwesternliebe völlig zurück:

Wo Du hingehft, Brüderchen, Wird die Schwefter Dich begleiten,

ober:

Schwesterchen, Du liebes, schönes, Welken wirft Du in der Ferne,

oder:

Alle kleinen Brüder weinen Heiße Thränen um die Schwester.

So und in tausend ähnlichen Versen wird die Innigkeit des geschwisterlichen Verhältnisses anmutig geschildert.

Nachdem wir so eine Reihe der für die Beurteilung der altindogermanischen Familie wichtigsten Momente hervorgehoben haben, müssen wir noch einige Augenblicke bei den indog. Berswandtschaftsnamen selbst verweilen. Und zwar sinden sich solgende, auf nachstehender Tabelle (p. 392 u. 393) verzeichneten Berwandtschaftsgrade bei allen oder mehreren indog. Bölkern übereinstimmend benannt.

Die Schlüffe, welche uns diefe Gleichungen auf die indog. Familie zu zichen berechtigen, sind nicht so zahlreiche und bedeutsame, wie man gewöhnlich annimmt. Daß die Wurzeldeutungen der indog. Verwandtschaftswörter eine sehr zweifel= hafte Sandhabe für die Erforschung der indog. Cultur bieten, haben wir schon oben (vgl. p. 195 f.) gesehen. Aber auch die Menge oder die Feinheit der Unterscheidung innerhalb der indog. Berwandtschaftswörter hätte man nicht, wie es oft geschehen ift, zu Gunften der Annahme eines besonders innigen Familienlebens der indog. Urzeit in die Wagschale werfen dürfen. Gine einfache Bergleichung ergiebt nämlich, daß die Diftinctionen der Ber= wandtschaftsgrade, welche sich für die indog. Urzeit erweisen laffen, geradezu dürftige sind gegenüber der Mannigfaltigkeit der Ausdrücke, mit denen dem indog. Bölkergebiet benachbarte Sprachen, wie die Dialekte der finnisch-ugrischen und turko-tatarischen Stämme, die feinsten Nuancen der verwandtschaftlichen Beziehungen benennen. So werden bei Bambery (Primitive Cultur p. 68 f.) aus der tschuvaschischen Sprache die Benennungen von nicht weniger als sechzig verschiedenen Verwandtschaftsgraden mitgeteilt, deren sprachliche Unterscheidung den meisten indog. Sprachen völlig fremd ift. Bemerkenswert ift auch, daß die Berührung mit europäischer Cultur dem sprachlichen Reichtum auf diesem Gebiete gefährlich ist, wie denn durch ihr Eintreten in den Kreis europäischer Civilisation sowohl die baltischen Finnen

(Ahlqvist p. 211) wie auch die Magyaren (vgl. H. Bámbéry Der Ursprung der Magharen p. 312) wesentliche Einbußen in dem Umfang ihrer Berwandtschaftsausdrücke erfahren haben. Der gleiche Vorgang läßt sich bei denjenigen indog. Bölkern beobachten, welche in der Keinheit der Unterscheidung verwandtschaftlicher Berhältniffe noch am ersten den Vergleich mit ihren ural altaischen Nachbarn auszuhalten im Stande find, den Slaven und Litauern. So finden sich im älteren Litauisch noch besondere Ausbrücke für den frater matris (awynas) und patris (dedis), den frater uxoris (laigonas) und mariti (deweris, swainis), die soror uxoris (swainė) und mariti (martì, laigoniëne, mósza) u. s. w. Allmählich aber schwinden diese Distinctionen mehr und mehr und beginnen in einheitlichen, häufig noch dazu ausländischen Ausdrücken (wie szwógaris, szwegerke 2c.) zusammenzufließen. So scheint es mir nicht unwahrscheinlich, daß auch die übrigen indog. Sprachen in der Urzeit eine durch die Bedeutung der Familiengemeinschaft bedingte größere Terminologie der Verwandtschaftsausdrücke besessen haben als in den historischen Epochen, und manche nur lückenhaft in den verwandten Sprachen übereinstimmende Ruan= cierung verwandtschaftlicher Verhältnisse, wie etwa die des hom. elvareges ("Frauen, welche Brüder zu Männern haben") oder das hesychische aelioi ("Männer, welche Schwestern zu Frauen haben") dürfte somit in die graueste Vorzeit zurückgeben.

Sehr schwierig ist die Frage, ob und in wie weit die indog. Urzeit von der festen Basis der Familie aus den Begriff staat lich er Einheit entwickelt habe. Unzweiselhaft giebt es in dem indog. Wortschatz gemeinsame Ausdrücke wie uritalisch touta "civitas" = got. thiuda, strt. vêçá = griech. ožxoz, lat. vicus, altsl. visi, got. veihs (vgl. strt. viç = zend. vîs), altsl. plūkū = sit. putkas, ahd. fole und andere, welche auf das Vorhandensein von über die Einheit der Familie hinausgehenden politischen Zussammenscharungen hindeuten. Doch ist der Sinn dieser Wortzreihen auf den einzelnen Sprachgebieten ein so verschiedener, daß uns die Sprache allein zu keinem Resultate sührt (vgl. oben p. 198). Weiter kommen wir mit Hilse der vergleichenden Culturzaeschichte.

Reines der indog. Völker betritt politisch geeinigt den Schauplat der Geschichte. Auf allen Gebieten begegnet uns vielmehr eine größere oder geringere Zahl sich gegenseitig nicht selten befehdender Stämme, welche erst ganz allmählich zu größeren

### Indogerman

|                                         | Inder                       | Franier         | Armenier  | Gried                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|----------------------------|
| Gatte                                   | páti                        | paiti           | (pet)     | πόο                        |
| Gattin                                  | pátnî                       | _               | _         | [πότν                      |
| Bater                                   | pitár                       | pitar           | hayr      | πατι                       |
| ,,                                      | tâtá                        | _               | _         | άττα,                      |
| Mutter                                  | mâtár                       | mâtar           | mayṛ      | μήτι                       |
| ,,                                      | $att\hat{a}$                | _               | _         |                            |
| Sohn                                    | รนิกนร                      | hunu            | _         | [ပ် ι ό                    |
| ,,                                      | putrá                       | puthra          | _         | _                          |
| Tochter                                 | duhitár                     | dughdhar        | doüstṛ    | <i>θυγά</i> 1              |
| Abkomme, Enkel                          | $ncute{a}p\hat{a}t$         | napat           | _         | [ἀνεψ.                     |
| "                                       | _                           | _               | _         | _                          |
| Bruber                                  | bhrâtar                     | $br \hat{a}tar$ | elbayr    | φοήτ                       |
| Schwester                               | svásar                      | $qa\dot{n}har$  | χοyr      | _                          |
| Dheim                                   | pítrvya                     |                 | _         | πάτο                       |
| ,,,                                     | bhrâtṛvya                   | brâtûirya       | _         | _                          |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _                           |                 | _         | _                          |
| "                                       |                             | _               |           | [θεῖο                      |
| Tante                                   | _                           |                 |           |                            |
| Schwiegervater                          | çváçura                     | qasura          | kesoür    | έκυο                       |
| Schwiegermutter                         | çvaçrû'                     | _               | (skesoür) | έχυο                       |
| Schwiegersohn                           | jâmâtar                     | zâmâtar         |           | (γαμβι                     |
| Schwiegertochter                        | snushâ'                     | _               | noii      | νυό                        |
| Schwager                                | dêvár                       | _               | tagr      | δαήι                       |
| Schwägerin                              |                             | _               | _         | γάλα                       |
| , ,                                     | (yâtaras)                   |                 |           | εἰνάτε                     |
| "                                       | (syâlî')<br>,,soror uxoris" | _               | _         | (ἀέλι<br>,,ἀδελς<br>γήμανι |

<sup>\*)</sup> Die mit (—) eingeschloffenen Bergleichungen find unsicher, die mit [—] zeichneten nach Form ober Bedeutung sich ferner liegend.

#### dtschaftswörter.

| ter   | Celten*)       | Germanen      | Litauer            | Slaven         |
|-------|----------------|---------------|--------------------|----------------|
|       | _              | [gotfaths]    | pàts               |                |
|       | _              | _             | pati               | _              |
| er    | altir. athir   | got. fadar    | -                  | <u> </u>       |
| tata  | [altir. aite]  | got. atta     | $t	ilde{e}tis$     | otĭcĭ          |
| er•   | altir. máthir  | ahd. muotar   | motě               | mati           |
|       |                | got. aithei   |                    | _              |
|       | _              | got. sunus    | sunùs              | synŭ           |
|       | Material       |               | _                  | _              |
|       | _              | got. daúhtar  | $dukt \ddot{e}$    | dŭštĭ          |
| s     | [altir. necht] | ahd. nefo     |                    | [netij]        |
|       | _              | ahd. eninchil | anųkas             | vĭinukĭi       |
| er    | altir. bráthir | got. brôthar  | broterëlis         | bratrŭ         |
| r     | altir. siur    | got. svistar  | sesů               | sestra         |
| us    | _              | ahd. fataro   | _                  |                |
|       | _              | _             |                    |                |
| ulus] | _              | [ahb. ôheim]  | [aw-y'nas]         |                |
|       | _              | _             | $[dec{e}d\dot{e}]$ | [dědŭ "avus"]  |
|       | _              | -             | $tet\grave{a}$     | teta           |
| r     | corn. hvigeren | got. svaíhra  | szészuras          | svekrŭ         |
| us    | corn. hveger   | got. svaíhrô  |                    | svekry         |
| er)   | _              |               | (źéntas)           | _              |
| ıs    | _              | ahd. snur     | _                  | snŭcha         |
| r     | _              | aglj. tâcor   | dėweris            | děverĭ         |
| 3     | _              | _             | _                  | altböhm. zelva |
| rices | _              | _             | $int\dot{e}$       | jętry          |
|       | _              |               | _                  | _              |

ift auffällig, wie oft die celtischen Sprachen auf diesem Gebiete versagen; uttet dies bei unserer geringen Bekanntschaft mit dem celtischen Wortschaß keine culturhistorischen Schlüsse, wie man sie zuweilen versucht hat (vgl. Archiv pologie XI p. 131).

politischen Einheiten unter gemeinsamen Gesamtnamen sich versbinden. Indessen läßt sich innerhalb jener einzelnen Stämme ihre Entwicklung auß der Familie in einer überaus conformen Weise verfolgen, welche sich in folgendem Schema zusammenfassen läßt:\*)

|                       | Einzelfamilie   | Sippe (Dorfschaft)                | Gau            | Stamm              |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| Inder                 | dhâman, gṛhá    | grâíma<br>vṛjána                  | vic            | jána               |
| Franier des<br>Avefta | nmâna           | $v \hat{\imath} s$                | $za	ilde{n}tu$ | danhu              |
| Alltperfer            | mâniya          | vith                              | dahyush        |                    |
| Griechen              | οίκετεία, οΐκος | φοατοία,<br>φοήτοη                | φύλη, γένος    |                    |
| Italer                | familia         | gens                              | tribus         | $civitas \ (tota)$ |
| Germanen              |                 | vicus<br>(thorp, longob.<br>fara) | pagus          | thinda             |
| Slaven                |                 | rodŭ, obĭština                    | plěmę          | narodŭ<br>językŭ   |

Übertragen wir die Spuren dieser Verhältnisse in die indog. Urzeit, so dürfte sich für dieselbe mit einiger Wahrscheinlichkeit folgendes Bild ergeben:

Die indog. Familie, aufzufassen in dem Sinne der römischen familia (von vöcisch) \*faama "Haus", vgl. faamat "habitat" = strt. dháman), umfaßt an Weibern, Kindern und Stlaven alles unter der potestas eines Hausherrn Bereinigte. Ihr allmähliches Wachstum und ihre damit verbundene Verzweigung führt zur Bildung der gens oder Sippe, die in der Urzeit den Namen vedisch sabhá' = got. sibja oder strt. viç, zend. vîs 2c. (vgl. oben) geführt haben mag. An ihrer Spize steht, wie der Vater an der der Einzelfamilie der strt. viçpáti, zend. vîspaiti, sit. viēszpats.

Gemeinsame Zwecke führen in den Zeiten der Ruhe, welche die vorgeschichtlichen Wanderungen lassen, frühzeitig zwischen den in einzelnen Dörfern (xõµau) bei einander wohnenden gentes zu Vereinigungen zu Schutz und Trutz. Gemeinschaftlich wird ein

<sup>\*)</sup> Bgl. Zimmer Altindisches Leben p. 158 f. u. W. Geiger Oftiranische Cultur p. 425 f.

möglichst im Mittelpunkte der vereinigten Striche gelegener Hügel mit Graben und Erdauswürsen  $(pur, \pi \delta \lambda \iota \varsigma)$  verschanzt, um in Stunden der Gesahr für das dürftige Eigentum einen festen Zufluchtsort zu besitzen. Diese primitiven Umwallungen mögen strt.  $d\hat{e}h\hat{i}$ , griech.  $\tau \epsilon \bar{\iota} \chi o \varsigma$ , ose. felhus geheißen haben. Der Ordner der gemeinsamen Angelegenheiten mag der vielleicht durch Wahl aus den Geschlechtsherren hervorgegangene strt.  $r\hat{a}jan$ , lat. rex, got. reiks, ir. ri gewesen sein.

#### VI. Capitel.

# Fertigkeiten, Künste, Kenntnisse.

Bergraben ist in ewige Nacht Der Ersinder großer Name zu ost. Was ihr Geist grübelnd entbedt, nuten wir; Aber belohnt Ehre sie auch? (Klovstock.)

Nichts ist den Anschauungen der Urzeit fremder als der Begriff der Arbeitsteilung. Was innerhalb eines halbnomadischen Haushaltes an Utensilien u. s. w. gebraucht wird, das wird auch im Schoße desselben angesertigt, natürlich nicht von dem freisgeborenen Mann, der vor solcher Arbeit zurückscheut, sondern von Weibern, Kindern, Sklaven und Alten. Erst auf dem Boden der Einzelvölker haben einzelne Gewerbe sich zu entwickeln ansgesangen, zuerst, wie wir schon sahen, das nach der Meinung des frühsten Altertums übermenschliche Kunst erfordernde Schmiedeshandwerk, zuletzt diesenigen Gewerke, welcher der Gewinnung und Zubereitung der täglichen Bedürfnisse dienen, wie Schlächterei, Bäckerei und Spinnerei.

Überall aber bildet erft der Zusammenfluß größerer Menschenmassen den fruchtbaren Boden für die aufkeimende Gewerbsthätigkeit, und noch heute ist der einzelne in stillen Apenthälern für seinen Bedarf fast ganz auf die eigene Kunstfertigkeit angewiesen, wie es schon Od. XIV, 23 von dem auf einsamem Gehöft hausenden Eumäos heißt:

αὐτὸς δ' ἀμφὶ πόδεσσιν έστς ἀράρισκε πέδιλα τάμνων δέρμα βόειον ἐϋχροές u. f. w.

Die ältesten Denkmäler ber indog. Welt zeigen überall nur einen sehr geringen Grad von Arbeitsteilung entwickelt. Im Rigveda wird neben dem Schmied als eigentliches Gewerbe nur

noch das des tákshan, táshtar genannt, der in seiner Person den Zimmermann, Wagner und Schreiner vereinigt (val. Zimmer Altind. Leben p. 245). Die homerische Bezeichnung τέκτων (über tákshan = τέκτων val. oben p. 192) repräsentiert sogar zu gleicher Zeit den Steinhauer, Zimmermann, Schiffbauer, Bagner, Bornarbeiter, Drechsler, Schreiner, Elfenbeinarbeiter und Gürtler. also eine Fülle von Gewerken, die später geteilt auftreten (val. Riedenauer Handwerk und Handwerker in den hom. Zeiten p. 96). Die italische Überlieferung schreibt allerdings schon dem Numa die Einrichtung der acht Zünfte, tibicines, aurifices, fabri tignarii, tinctores "Färber", sutores, coriarii "Gerber", fabri aerarii und figuli "Töpfer" zu; aber lange mag noch in Stalien bei der Ackerbau treibenden Bevölkerung die Anschauung gegolten haben: nequam agricolam esse, quisquis emeret, quod praestare ei fundus posset (Plin. hist. nat. XVIII, 40). Am unverfälschtesten aber zeigen uns die alten Germanen, denen, soweit sie von der römischen Herrschaft frei geblieben waren, "selbst ein bescheidenes Maß von Gewerbsthätigkeit fast ganglich fremd blieb" (vgl. Wackernagel Gewerbe, Handel und Schiffahrt der Germanen Al. Schriften I p. 36 f.) das Bild der ursprünglichen und ur= zeitlichen Hausindustrie erhalten.

Wenn somit von selbständigen Gewerben in der Urzeit keine Rede sein kann, so müssen wir uns diesenigen Künste und Fertigsteiten, welche wir aus linguistischen Gründen schon den ältesten Indogermanen zuzuschreiben ein Recht haben, von den einzelnen Gliedern der Familie ausgeübt vorstellen, und haben so bereits einen vorläufigen Maßstad für den Grad der Kunstscrtigkeit, mit welchem wir uns dieselben gehandhabt denken dürsen. Was sich von dieser ältesten indog. Hausindustrie auf Viehzucht und Ackerbau sowie auf die Herrichtung der Rohprodukte für Speise und Trank bezieht, ist bereits in den vorhergehenden Capiteln erörtert worden. Wir werden daher unmittelbar über die Fertigkeit sprechen können, welche die ältesten Indogermanen in der Herstellung ihrer Kleidung entwickelten.

Daß dieselben zu ihrer Bekleidung, welche fast einhellig Abseitungen von der W. vas (£ $\sigma$ 9 $\eta$ s 2c.) bezeichnen, sich die Felle ( $\pi$ £ $\lambda a$ , pellis, got. fill, lit.  $pl\dot{e}v\tilde{e}$ ) der Haußs und Jagdtiere nicht entgehen ließen, ist an sich selbstverständlich und wird für die nördlichen Indogermanen, für Britten und Germanen außdrücklich von Caesar (de bello gall. V cap. 14, IV cap. 21) und Tacituß

(Germ. cap. 17) bezeugt. In Griechenland trugen in der Nachbarsschaft von Euböa und in Phocis arme Leute noch zu des Paussanias Zeiten (VIII, 1, 5) Köcke aus Schweinshäuten und dergl. Auch scheint man sich frühzeitig darauf verstanden zu haben, das spröde Leder durch allerhand Manipulationen für den Gebrauch weich und geschmeidig zu machen, eine Kunst, die schon im vedischen Zeitalter (W. mlå), sowie in den Pfahlbauten der Schweiz und der Poebne geübt ward (vgl. F. Keller Pfahlbauten, vierter Bericht p. 23 und Helbig a. a. D. p. 22 f.). Die primitive Technit dieser ursprünglichen Gerberei schildert Homer Ilias XVII, 389 ff. so:

ώς δ' ὅτ' ἀνὴο ταύροιο βοὸς μεγάλοιο βοείην λαοτσιν δώη τανύειν, μεθύουσαν ἀλοιφῆ · δεξάμενοι δ' ἄρα τοίγε διαστάντες τανύουσι κυκλόσ', ἄφαρ δέ τε ἰκμὰς ἔβη, δύνει δέ τ' άλοιφή, πολλῶν ἐλκόντων · τάνυται δέ τε πᾶσα διαπρό.

Es scheint mir daher kein genügender Erund vorhanden zu sein, das griechisch-lateinische  $\delta \dot{\epsilon} \psi \epsilon \nu = depsere$  mit D. Weise (a. a. D. p. 205) als auf Entlehnung beruhend aufzufassen.

Indessen brauchten sich schon die alten Indogermanen für die Herstellung ihrer Kleidungsstücke keineswegs auf die Felle der Tiere zu beschränken; es geht vielmehr aus sprachlichen Anhaltepunkten, welche sich trot der gerade auf diesem Gebiete mächtig emporblühenden neuen Terminologie dis in die historische Überslieferung der indog. Sprachen gerettet haben, mit Gewißheit hervor, daß sich bereits die indog. Urzeit auf die Anfertigung künstlicher Geslechte und Gespinste verstanden habe. Nur der Grad, dis zu welchem es die Indogermanen schon in vorhistorischen Epochen hierin gebracht hatten, ist zweiselhaft, läßt sich aber mit einiger Wahrscheinlichkeit erschließen.

Daß der Mensch schon auf den ersten Stusen seiner Entswicklung von den Waterialien, welche ihm die Natur selbst lieferte, wie den Zweigen, Üsten und dem Bast der Bäume Gesbrauch machen lernte zum Flechten von Körben und Matten, sowie zum Drehen von Stricken und Seilen liegt auf der Hand. Mußte doch, wie Geiger (Zur Entwicklungsgeschichte der Menschheit p. 34) richtig bemerkt, das natürliche Geslecht der Bäume und Sträucher der Kunstthätigkeit des Menschen hierbei geradezu zum Vorbild dienen. Für die Indogermanen werden diese Fertigs

keiten außerdem durch eine Menge sprachlicher Beweise, deren viele B. Hehn p. 520 gesammelt hat, festgestellt.

Das verbreitetste Verbum für die Thätigkeit des Flechtens ift gricch. πλέχω, lat. plecto, ahd. flihtu, altil. pleta: ftrt. parç, val. pragna "Geflecht, Korb" (Curtius Grundz. 5 p. 165). Einen bedeutenden Schritt vorwärts bezeichnet cs, sobald der Mensch aus den Fasern einer neffelartigen Pflanze, sei es einer wild= wachsenden, sei es einer angebauten, den erften Kaben zu ipinnen gelernt hat. Daß die Indogermanen auch diese Stufe erreicht hatten, scheint mir ebenfalls unzweifelhaft zu sein. Das= selbe folgt nämlich einerseits aus den Gleichungen griech. «τρακτος = ffrt. tarku "Spindel", Wörter, die offenbar ursprünglich den alten Spinnwirtel bezeichneten, und griech, véw, lat. neo "spinnen". ahd. nâan "nemine suere", altir. snáthe "filum", andererseits aus dem schon in Cap. III hervorgehobenen Umstand, daß die Cultur des Flachses bei den Indogermanen Europas in vor= historischen Zeiten sich verbreitet haben muß. Übrigens verdient es Beachtung, daß auch die finnisch-ugrischen Bölfer, deren Urzeit man doch in culturhiftorischer Beziehung kaum über die der Indogermanen wird stellen wollen, einen gemeinsamen und ge= nuinen Ramen für die Spindel (finn. keträvarsi u. f. w. vgl. Ahlqvist Die Culturwörter der west-finnischen Sprachen p. 81) besitzen, auf der sie die Fasern wildwachsender Urticeen spannen.

Zugleich mit der ersten Kenntnis des Spinnens sind aber auch die Anfänge der Webekunst gemacht; denn wie man vorher sich darauf verstanden hatte, den Bast oder dünne Ruten der Bäume zu einem kunstlosen Gewebe zusammenzuslechten, so galt es jetzt nur, dasselbe mit den gesponnenen Faden des Flachses zu thun, indem man die Langfäden über einen einfachen Rahmen aufspannte und die Duerfäden mit einer hölzernen oder steinernen Nadel hindurchslocht. Stücke eines so oder ähnlich gewonnenen Zeuges sind z. B. im Psahlbau von Robenhausen aefunden worden.

"Es besteht aus parallel neben einander liegenden dünnen Schnüren von Flachs (Zettel), die aus zwei Fäden zusammensgedreht sind. Duer durch diese Schnüre schlingen sich ähnliche Schnüre von Flachs (Eintrag), je eine von der andern in einem Abstand von ½ Zoll. Das Ganze bildet zwar nicht ein dichtes straffes, aber dessenungeachtet sehr zähes Geslecht" (F. Keller Pfahlbauten, dritter Bericht p. 116). Bei den zahlreichen Bes

rührungen, welche wir zwischen der ältesten Eultur der Pfahlbauten mit der primitiven indogermanischen Gesittung gesunden haben, steht uns vielleicht ein Recht zu, die Gleichung strt. vabh, griech.  $v\varphi\alpha i v\omega$ , ahd. weban (vgl. auch strt.  $v\hat{a}$  "weben" =  $\eta \tau \rho \iota v \nu \nu$  "Aufzug des Gewebes") auf die Herstellung derartiger Gewebe zu beziehn, so daß  $v\varphi\alpha i v\omega$  und seine Sippe, wie schon V. Hehn (vgl. oben p. 45 f.) vermutete, ursprünglich mehr daß Flechten als Weben bezeichnet hätte.

Eine schlagende Parallele hierzu bieten die finnisch-ugrischen Sprachen, in benen der genuine und gemeinsame Ausdruck für "weben" (finn. kutoa 2c.) noch im Spriänischen (kini) "flechten" und im Finnischen (kutoa) "stricken" bedeutet. Gine zweite indog., dem Slavischen und Lateinischen gemeinsame Bezeichnung des Webens (tŭkati = texere) geht von der Grundbedeutung πηγνύναι, figere (altil. tukngti) aus. Dafür aber, daß in der Urzeit eine wenn auch noch so primitive Webevorrichtung vorhanden war (vgl. die Reconstruction eines Webestuhls für die Schweizer Pfahlbauten bei F. Reller, vierter Bericht p. 22), spricht mir der Umstand, daß in den indog. Sprachen für die beiden wichtigsten Teile des ur= sprünglichen Webestuhls, den Aufzug (Kette) und den Ginschlag (Einschuß, vgl. H. Blümner Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künfte 2c. I p. 121) sehr alte und gemeinsame Namen zu bestehen scheinen, und zwar mochte der erste, der senkrecht aufgespannte Aufzug, mit Ableitungen von der 23. sta benannt werden (ftrt. sthavi "Weber", griech. loros "Webebaum", στήμων = lat. stâmen — nicht entlehnt — "Aufzug", lit. stāklis "Webestuhl"), während der Einschlagfaden griech.  $\pi \tilde{\eta} vos$ , lat. pannus, got. fana, altst. ponjava (Curtius Grundzüge 5 p. 275) hicß. Auf den beiden zuletzt genannten Sprachgebieten hat das Wort allerdings die Bedeutung Zeug, Kleid, Leinewand ange-Auch hier aber bieten die westfinnischen Sprachen nommen. überaus conforme Verhältnisse. "Bielleicht irrt man nicht gar zu sehr," sagt Ahlavist a. a. D. p. 86, "wenn man sich die ur= sprüngliche und ältere Webekunft als eine Art Ausbildung der Runst des Flechtens vorstellt, die noch in der Art und Beise der Bandbereitung des Landvolkes angetroffen wird. Weberschaft und Weberkamm kommen bei einer solchen Art des Webens nicht in Frage, wohl aber der Aufzug und Ginschlag, sowie auch eine Art Weberspule (eigentlich ein Stecken), womit der Einschlag zwischen die Rähte des Aufzuges geschoben wird. Und diese

letitgenannten Gegenstände haben genuine Be= nennungen im Finnischen."

Singegen glaube auch ich nicht (vgl. oben p. 47), daß man schon in der Urzeit sich darauf verstanden habe, die Wolle (ffrt. ûrnâ, griech. eloos, lat. vellus, got. vulla, lit. wilna, chmr. gulan) des Schafes zu verweben. In den ältesten Pfahlbauten der Schweiz haben sich meines Wiffens, ebenso wie in denen der Boebne, feine Wollenwebereien nachweisen laffen, und auch fonft pflegt diese Runft bei primitiven Völkern, selbst wenn fie, wie dies ja auch in den Pfahlbauten der Schweiz und Staliens der Fall ift, das Schaf als Haustier besitzen, lange unbekannt zu sein (vgl. Ahlqvist a. a. D. p. 15 u. 18 f.). Das Schaf erweist sich in der Urzeit nüplich durch seine Milch, sein Fleisch, sein Fett und sein Fell; bald lernt man auch seine Wolle ebenso wie das Haar anderer Tiere zu einem dichten Filz (nīlog, lat. pilleus (pilus "Haar"?), ahd. filz, altfl. plusti) zu verarbeiten, eine Fertigkeit, welche auch bei den Bölfern ural-altaischen Stammes in die graueste Vorzeit zurückgeht. Indessen soll nicht verschwiegen werden, daß allerdings fämtliche Indogermanen schon bei ihrem Eintritt in die Geschichte neben der Weberei in Flachs\*) auch die in Wolle kennen; in den freilich hierin sehr dürftigen Rachrichten des Rigveda (vgl. Zimmer p. 254) scheint sogar nur die Wolle als Material der Weberei genannt zu werden.

Was nun die Form und Art der indog. Aleidungsstücke betrifft, so ist anzunehmen, daß dieselben je nach den verschiedenen Wohnorten und Klimaten sich rasch verändert und neue Ausedrücke notwendig gemacht haben, die eine Ersorschung des Ursprünglichen im einzelnen unmöglich zu machen scheinen. Einige

<sup>\*)</sup> Über die Frage, ob das Spinnen und Weben des Flachses in Griechensland für die Zeiten des Homer und Hesiod anzunehmen sei, hat sich eine ganze Litteratur angehäuft (vgl. bei Blümner Technologie 2c. I p. 178 f.). Ich sinde durchaus keinen Grund, das Vorhandensein der Flachsindustrie in jenen Epochen zu leugnen. Über die Cultur und Verarbeitung des Flachses im alten Jtalien vgl. Helbig Die Italiker in der Poebne p. 67 f.

Für die uralte Bekanntschaft der Germanen mit der Linnenindustrie sprechen mir unter anderem auch die linnenen Gewänder, wolche die cymbrischen Priesterinnen nach dem Berichte der Alten (vgl. Strabo c. 284) trugen; denn alles, was im Cultus bewahrt wird, hat ein triftiges Anrecht auf hohes Altertum.

Bezeichnungen, wie z. B. die der Fußdekleidung (griech. έλία, lat. solea, got. sulja; griech. κρηπίς, lat. carpisculum, lit. kùrpė, altil. črėvij) gehen trohdem in ein fehr hohes Altertum zurück, andere Übereinstimmungen, wie z. B. die gemeinsam=nordeuro= päische Benennung der Hosen (celtisch bracae, βράκαι, ahd. pruoh, altil. bračina) mögen auf sehr alter Entlehnung beruhen.

Der Hauptbestandteil der indog. Aleidung mag der faltige, dem Fell der Tiere ursprünglich noch sehr ähnliche Überwurf, das sagum der Nordvölker (vgl. über dieses Wort Diesenbach Orig. Europ. lex.) gewesen sein. Anliegende und auf den Leid zugeschnittene Kleider treten erst später auf. Zur Zeit des Tacistus (Germ. cap. 17) trugen nur die reichsten Germanen ein knappes und anliegendes Kleid, die übrigen begnügten sich mit dem sagum.

Im Süden sind sowohl das griech. xirwr als auch das röm. tunica Lehnwörter aus dem Phönicischen (ketonet). Die ältesten Römer sollen ausschließlich mit der toga und statt der tunica mit einem Schurz (subligaculum, campestre, cinctus) bekleidet ge= wesen sein (Marguardt Privataltert. II p. 533). Auch in Griechenland konnte der arme Mann des Unterfleides leicht entbehren (R. F. Hermann Privataltert. 3 p. 175). Wenn somit die Ver= mutung nahe liegt, daß die alten Indogermanen von der ihnen allerdings befannten Runft des Nähens (ffrt. siv, griech. κασσύω, lat. suo, got. siuja, altil. šiją, lit. siuwi) noch einen fehr ein= geschränkten Gebrauch gemacht haben, so stimmt hiermit wieder aufs beste eine Bemerkung überein, welche F. Keller bezüglich ber in ben Pfahlbauten ber Schweiz gefundenen Gewebe macht (vgl. Vierter Bericht p. 20), daß er nämlich bei genauer Betrachtung nur an einem einzigen Stücke einen vermittelst einer Nadel gefertigten Saum, aber nie eine Naht ober eine Spur von einem Zuschnitt des Zeuges habe bemerken können und daher die Vermutung hege, daß diese Gewebe mehr als Umhüllungen im allgemeinen, denn als eine den verschiedenen Teilen des Körpers angepaßte Bedeckung verwendet wurden.

Was endlich besonders für den Standpunkt eines primitiven und niedrigstehenden Volkes charakteristisch ist, die Unterschieds-losigkeit der männlichen und weiblichen Kleidung, so hat diese bis in die historischen Anfänge der indog. Völker gegolten. Nec alius feminis quam viris habitus, berichtet Tacitus von den Germanen (cap. 17), und auch im alten Kom war einstmals die

toga für Männer und Frauen das einzige Kleid gewesen (toga non solum viri sed etiam feminae utebantur Konius p. 540).

Während sich so über die Bekleidung der alten Indoger= manen und ihre Herstellung mancherlei ermitteln läßt, ist es merkwürdig, daß dies bei einem anderen uralten handwert, der Töpferei, nicht der Fall ift. Und doch haben wir ein Recht, die Anfänge beffelben bis in die Urzeit zurückzuverlegen, worauf schon eine nicht unbeträchtliche Zahl gemeinsamer Gefäße= und Gerätenamen (wie strt. kumbhá "Topf" = griech. κύμβος; strt. gôlâ "Wasserkrug" = griech. yavdós; zend. tashta = lat. testa u. a. m.) hinweist. Auch geht bei allen indog. Bölkern, von Sage und Mythus umgeben, die Töpferkunft bis in die grauefte Borgeit guruck, und namentlich im Cultus und bei heiligen Bräuchen hat man sowohl in Griechenland wie in Italien lange Reit an der ausschließlichen Berwendung von Thongefäßen fest= gehalten. Mit der Drehscheibe (rooxog bei Homer) dürfen wir uns die Urzeit noch nicht ausgestattet denken; dieselbe scheint sowohl den Pfahldörflern der Poebne als der Schweiz unbekannt gewesen zu sein (vgl. Helbig a. a. D. p. 19 und Lubbock Die vorgeschichtl. Zeit I p. 212). Auch mag sich ein bestimmtes, die Thätigkeit des Töpfers bezeichnendes Berbum (griech. πλάσοω, lat. fingo) damals noch nicht festgesett haben.

Wir wenden uns nun zu denjenigen Manipulationen, welche in späterer Zeit — wie wir gesehen haben, schon im Rigveda und bei Homer — dem Wirkungskreis des tákshan-réxtwr zu= fallen, und sprechen zuerst von dem Bäufer = oder Büttenbau der Indogermanen. Denn daß wir das Recht haben, von einem folchen zu reden, daß also die Indogermanen nicht mehr auf Bäumen oder nur in Söhlen wohnten, beweisen allerdings eine Anzahl von Gleichungen wie ftrt. damá, griech. Sóuog, lat. domus, altil. domŭ, altir. aur-dam "prodomus"; ftrt. dvára, griech. θύρα, lat. fores, got. daúr, altir. dorus "Σhür"; ftrt. ata, zend. aithya, lat. antae "Thurpfosten" (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 154); griech. στέγος, lat. tectum, altn. thak, lit. stógas "Dach" (altir. teg "Haus") u. a. m. Wir haben aber schon hervorgehoben, daß diese Wörter, welche von dem marmornen Palast ebenso wie von der hölzernen Hütte gebraucht werden können, unmittelbar nichts über die Beschaffenheit der indog. Wohnung aussagen können. Wir müffen uns daher nach ander= weitigen Anhaltepunkten für die Urzeit umsehen.

Ist aber richtig, was wir oben ausgeführt haben, daß die Indogermanen bei ihrem Eintritt in die Geschichte noch als halbe Nomadenvölker, nur mit den notdürftigften Anfängen des Ackerbaus ausgestattet, aufzufassen sind, so folgt schon daraus, daß wir unmöglich bei ihnen dauerhafte und vervollkommnete Wohnungen voraussetzen dürfen. In der That ist durch V. Hehn und besonders durch W. Helbig (Die Staliker in der Boebne p. 45 f.), auf deren Untersuchungen ich daher verweise, der un= zweifelhafte Nachweis geführt worden, daß die Indogermanen Europas, sowohl die nördlichen als auch die füdlichen, in der Urzeit es nicht über die Errichtung primitiver Hütten hinaus ge= bracht hatten, zu denen Holz, Stroh, Reisig, vielleicht auch Lehm das Material lieferten. Der Steinbau ist in Europa eine verhältnismäßig junge Kunft, durch phönicische Vermittlung dahin aus dem Drient gekommen. Gine Wortreihe wie etwa griech. τύροις, sat. turris, osc. tiurri, ahd. turri, serb. und in anderen Slavinen toranj (val. auch altfl. tremu "Turm" aus griech. τέρεμνον "Zimmer"), wohl auch altir. túir, turid "Bfeiler" be= zeichnet den Weg, welchen das Handwerk des Steinmeten in unserem Erdteil von Volk zu Volk gewandert ift.

Die gewöhnliche Form der alteuropäischen Hütte ist, an das filzbedeckte Zelt des Nomaden erinnernd, der Kreis (vgl. Helbig a. a. D. p. 52 f.), und wiederum ist es ein lehrreiches Zusammentreffen, daß, wie bei den oberitalischen Pfahlbauten (Helbig p. 12), dasselbe auch bei den Hütten der Schweizer Pfahlbauten der Fall war. "So viel ist gewiß," sagt F. Keller (Zweiter Bericht p. 135), "daß die Bände derfelben aus senkrecht gestellten, mit Ruten durchflochtenen Stangen bestanden, und daß zur Abhaltung von Wind und Regen die Innen= und Außenseite dieses Flecht= werks mit einer 2-3 Boll bicken Schicht von Letten beschlagen wurde. Daß der Rreis die Grundform vicler Gutten war, ift unzweifelhaft ... Auf dem Wohnboden inner= halb der Hütte wurde ebenfalls Letten ausgebreitet, welcher eine Art Estrich und einen guten Verschluß nach unten bildete. der Mitte der Hütte befand sich ein aus roben Sandsteinplatten verfertigter Herd (koria = Vesta). Das Dach, welches bei den runden Hütten eine conische Form hatte, bestand ohne Zweifel aus Baumrinde, Stroh (culmen "Dach": culmus "Halm" Helbig p. 52) und Binsen, wovon sich Überreste an mehreren Orten im Schlamme erhalten haben."

Aber auch den arischen Indogermanen sind in der ältesten Zeit Steinbauten noch völlig unbekannt. In der Spoche des Atharvaveda war das indische Haus ein reiner Holzbau, der von Zimmer (Altind. Leben p. 153) folgendermaßen geschildert wird: "Strebepfeiler — wohl vier — wurden auf sestem Grunde errichtet, Stütbalken lehnten sich schräg wider dieselben; Deckbalken verbanden die Grund- und Echpfeiler des Hauses; lange Bambusstäbe lagen auf ihnen und bildeten als Sparren das hohe Dach. Zwischen den Echpfeilern wurden je nach Größe des Baues verschiedene Pfosten noch aufgerichtet. Mit Stroh oder Rohr, in Bündel gebunden, füllte man die Zwischenräume in den Wänden aus und überzog gewissermaßen das Ganze damit. Riegel, Klammern, Stricke, Kiemen hielten die einzelnen Teile zusammen".

Ganz ähnlich mag das Haus des Avesta, über welches wir leider sehr wenig erfahren (vgl. W. Geiger Oftiran. Eultur p. 216 f.), ausgesehen haben; doch verstanden die alten Franier sich bereits darauf, Ziegeln (zend. ishtya) zu brennen. Interessant ist aber, daß noch im Avesta unter dem Namen kata\*) (: kan "graben") unterirdische Wohnungen genannt werden, wie sie dis heute in Fran häusig sind, wie sie Xenophon (Un. IV, 5, 25 olniau naráyeioi) bei den Armeniern fand, und von denen Tacitus (Germ. cap. 16 subterranei specus) bei den Germanen berichtet.

Dhne Zweifel haben wir ein Recht, berartige besonders als Zufluchtsstätte gegen die Winterkälte sich empsehlende Wohnstätten, wie sie bei zahlreichen primitiven Völkern angetroffen werden (vgl. Ahlqvist p. 105 f.), auch für die Urzeit der Indosgermanen anzunehmen. Daß man schon damals Stallungen zum Winteroddach für das Vieh gebaut habe, ist unwahrscheinslich. Die Gleichungen, welche man hierfür vorgebracht hat (vgl. Pictet Origines Indoseuropéennes II <sup>2</sup> p. 23), sind ziemlich unssicher. Entweder nahm man die Haustiere, wie es die Armenier thaten, auf welche Xenophon stieß, im Winter mit in die Wohnsungen der Menschen hinab, oder man ließ die Herden an gesschützten Orten, von Hürden geborgen, im Freien überwintern,

<sup>\*)</sup> Aus diesem Wort ist die gewöhnliche Benennung des Haufes im Neuspersischen (kad, kadak) und in den Pamirdialekten (ket, čéd 20.) hervorzgegangen; vgl. Tomaschek Pamirdialekte p. 77.

wobei aus Mangel an Nahrung, durch reißende Tiere und durch die Kälte zahlreiche Stücke Viehs, manchmal ganze Herden zu Grunde gehn mochten (vgl. B. Hehn p. 17).

Ebensowenig wie von Stallungen waren in der ältesten Zeit die Wohnungen der Menschen von Hösen und Mauern umgeben. Einige Gleichungen wie χόρτος "Tanzplat", sat. hortus "Garten", altir. gort "Saat"; got. gards "Haus", sit. gardas "Hürde", altsl. gradŭ "Mauer"; griech. κήπος "Garten", ahd. hof u. a., die aber, wie man sieht, in ihrer Bedeutung außerordentlich differieren, beschränken sich auf Europa und zeigen vielleicht an, daß man, ehe die europäischen Völker außeinander gingen, immer mehr angesangen hatte, Flächen des ungeheuren Weidelandes durch Dornhecken ze. für den oben charakterisierten Gartens und Feldbau abzugrenzen (vgl. p. 366).

Allein die Zimmermannsarbeit der alten Indogermanen erstreckte sich keineswegs nur auf die Herrichtung ihrer einfachen Hütten. Über die Waffen der Urzeit und die wichtigsten Gerätsschaften des Ackerbaus, welche der Zuthat der Metalle und der Geschicklichkeit des Schmiedes noch entbehren mußten, haben wir bereits oben gesprochen. Wir wollen daher hier nur noch von zwei ohne Zweisel schon in der Urzeit geübten Fertigkeiten, dem Wagen = und Schiffsbaureden.

Namentlich für den Wagen, das dem wandernden Nomaden notwendigste Stud seiner Habe, finden sich in den indog. Sprachen zahlreiche übereinstimmende Benennungen, wie ffrt. vähana, griech. όχος, lat. vehiculum, ahd. wagan, altfl. vozŭ, lit. weźimas, altir. fén (auß fegn); ffrt. rátha, zend. ratha "Bagen", lat. rota, altir. roth, lit. rātas, ahd. rad "Rad"; ffrt. cakrá, griech. κύκλος, aglf. hveohl "Rad"; ffrt. áksha, griech. άξων, lat. axis, ahd. ahsa, altfl. osi, lit. aszis, chmr. echel "Achse"; strt. anka, griech. ärrvs "Einfassung des Wagenkaftens" (Zimmer Altind. Leben p. 251), ffrt. yugá, griech. ζύγον, lat. jugum, ahd. joh, altfl. igo, lit. jungas "Soch". Ein interressantes Wort ist auch das altir. carr "Wagen" (Windisch J. T. p. 414), welchem das römisch-celtische carrus (vgl. Diefenbach Orig. Europ. p. 283 f.) entspricht, insofern es, obgleich dunkelen Ursprungs (ir. carr (carrus) = skrt. cakrá?), scheinbar in den von Sesneh überlieferten senthischen Wörtern καράμα· ή έπὶ τῆς άμάξης σκηνή und καραρύες· οί Σκυθικοί οἶκοι· ένιοι δè, τὰς κατήρεις άμάξας wiederfehrt. Auch von den classischen Schriftstellern wird aber carrus besonders von den

Wanderwagen der Nordvölker gebraucht. Natürlich müssen wir uns diese Wagen der Borzeit so einsach wie möglich vorstellen. "Käder und Achse," sagt B. Hehn p. 468, "drehen sich zusammen; da sie mit Fett oder Teer geschmiert werden, so bewegen sie sich mit einem widrigen, weit durch die Steppe hörbaren Üchzen".

Auch die Schiffe oder Kähne (strt. nau, altp. navi, vgl. zend. navaya "schiffbar", griech. νανς, lat. navis, bairisch naue, altir. nau) der Indogermanen werden aus nichts als ausgehöhlten Baumstämmen (strt. däru "Kahn" — δόον, Zimmer Altind. Leben p. 256; vgl. auch altn. askr, agls. äsc, lex Sal. ascus "Schiff", altn. börkr: björk "Birke" u. a. m.) bestanden haben, die von Kudern (strt. aritra, griech. ἐρετμός, lat. remus, mhd. rieme, altir. rám, Curtius Grundz. 5 p. 342) getrieben wurden. Das Segel ist in den Ginzelsprachen entweder verschieden benannt (lat. velum, griech. ίστιον), oder die Übereinstimmung beruht wahrscheinlich auf Entlehnung, wie altir. seól, altn. segl, agls. segel (B. Hehn p. 163). Die Bezeichnung des Ankers ist in ganz Europa das griechisch=lateinische ἄγχνρα-ancora, altir. ingar. ingor, auch ancoire (vgl. Stokes Irish glosses p. 43), ahd. anker, altsl. anükira, altruss. jakorü. Die Schiffahrt scheint demnach in dem Leben der alten Indogermanen eine schr untergeordnete Molle gespielt zu haben, womit übereinstimmt, daß von ihr im Avesta fast nie, im Rigveda selten die Rede ist.

Gesehen haben wir ferner (vgl. oben p. 172 f.), daß bereits in der indog. Grundsprache die wichtigsten Farben, unter denen sich aber nicht Blau und Grün befanden, unterschieden und benannt wurden. Dafür, daß man dieselben aus den Stoffen, welche die umgebende Natur bot, aus dem Ofer der Moräste, der Kinde und den Burzeln der Bäume, gewissen Pflanzen, wie dem Baid 2c. zu gewinnen verstand, scheinen Gleichungen wie griech.  $\delta \mathcal{E} \omega$  "ich färbe" = strt.  $r \dot{a} j y \dot{a} m i$ , lat. p i n g o = strt. p i n j (vgl. oben p. 199) zu sprechen.

Nachdem wir so diejenigen Künste und Fähigkeiten der Indosgermanen kurz besprochen haben, welche auf gewisse technische Fertigkeiten des Urvolks schließen lassen, müssen wir hier noch diejenigen zerstreuten Spuren verfolgen, welche uns einen, wenn auch noch so lückenhaften Einblick in die geistige Bedeutung

unserer Vorfahren gestatten.

Mit Recht hat man für eine gewisse Höhe derselben die schon in der Urzeit erfolgte Ausbildung des Decimalsystems bis

Hundert, ja wahrscheinlich bis Tausend (vgl. oben p. 95) geltend gemacht, eine geistige Errungenschaft, welche die Indogermanen durch eine breite Kluft von jenen armseligen Naturvölkern, bei denen schon die Benennung der Vier mit Schwierigkeiten versknüpft ist, trennt (vgl. Lubbock Die Entstehung der Civilisation p. 364—371). Leider läßt sich über den Ursprung der indog. Zahlwörter nichts mit Bestimmtheit ermitteln. Kaum mehr als eine geistreiche Vermutung kann es genannt werden, wenn man gewöhnlich annimmt, daß die Zahl sünf (pankan) aus einer Besnennung der Hand oder Faust (xviz, pugnus 20., Curtius Grundz.<sup>5</sup> p. 286) hervorgegangen sei, so daß sich so der Ursprung des Decimalsystems bei den Indogermanen erklären ließe.

Übrigens beschränft sich dieses settere nicht auf die indog. Bölfer, sondern liegt auch den semitischen und ural-altaischen Jahlen (vgl. Fr. Müller Grundriß der Sprachwissenschaft II, 2 p. 249 u. 299) zu Grunde. Doch scheint man bei letzteren zweiselhaft sein zu können, ob das System der Zehnzahl wirklich das ursprüngliche sei. So sollen die Samoseden von Haus aus nicht über sechs gezählt haben (Fr. Müller a. a. D. p. 182), und nach H. Vámbery (Primitive Cultur p. 115) hätte bei den Türken die Siebenzahl die Grundlage ihres Zählspstems gebildet.

Un die Zahlen würden wir paffend die Besprechung eines anderen für die Charatteristif der Urzeit höchst bedeutungsvollen Bunktes, die der ältesten indog. Zeiteinteilung schließen. Da ich aber über diesen Gegenstand in einem besonderen Schrift= chen gehandelt habe, über welches ich oben (p. 57) furz referierte, so beschränke ich mich hier darauf hinzuzufügen, daß, wie das älteste indog. Sahr ursprünglich einer Zweiteilung (abb. sumar, altenmr. ham, zend. hama, armen. amarn und griech. yeuw, sat. hiems, zend. zim, zima, ffrt. himâ u. f. w.) unterliegt, fo auch die Türken in der Urzeit nur zwei sich unterscheidende Sahreszeiten jaz "Sommer" und kis, kis "Winter" gehabt haben, von benen nach H. Bambery p. 162, 163 die erstere die Zeit bezeichnen foll, wo man sich "ausdehnen", d. h. auf die Weide und Steppe gehn kann, die andere, gang wie das indog. xeigiebo 2c. die schneeige Jahreszeit bedeutet habe. Und wie in den indog. Sprachen die Namen der Nacht, nach welcher gezählt wird, fester wurzeln als die des Tages, so ist auch in den ostfinnischen Sprachen der Tag mit Namen benannt, die weder unter sich noch mit der baltisch-finnischen Benennung (finn. päivä 2c) deffelben übereinstimmen. Dagegen ist die Nacht in allen finnischen Sprachen mit demselben Wort (finn. yö 2c.) benannt (Ahlqvist p. 255). In gleicher Weise ließen sich noch manche ähnliche Züge aus benachbarten Sprachenfamilien den Eigentümlichseiten der indog. Zeitrechnung an die Seite stellen, als weiterer Beweis dafür, daß die Indogermanen im großen und ganzen überall von denselben primitiven Grundanschauungen ausgegangen sind, die wir teilweis noch heute bei den benachbarten Nomadenvölkern der turkostatarischen Rasse bewahrt sinden. Wenn wir aber in dem Aufschauen zu der glänzenden Scheibe des Nachthimmels und in dem Versuche, ihren dauernden Wechsel für die Einteilung der gleichmäßig dahinschwindenden Tage und Nächte zu verwerten, das erste Aufslackern astronomischen Nachdenkens erblicken dürsen, so gehen noch die ärmlichen Anfänge einer anderen modernen Wissenschaft in die dunkelen Zeiten der indog. Vorgeschichte zurück. Wir meinen die Heilfund e.

Daß die Indogermanen eine ziemlich eingehende Kenntnis ihres Körpers beseisen haben, ist oben (p. 41) gesagt worden, und daß es ihnen auch an Wunden und Krankheiten nicht gesehlt hat, sehren Gleichungen wie strt. vâta- "Wunde", griech ovráw, altir. futhu ace. pl., ahd. wunda (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 390); strt. vam, griech. kukw, sat. vomo, altn. voma "Seekrankheit", sit. wémti "brechen"; strt. kâs, sit. kósiu, altst. kašilī, ahd. huosto "husten" u. a. Biesleicht ist es nicht zufällig, daß gerade sür Kräze und Ausschlag mehrere übereinstimmende Benennungen sich in den indog. Sprachen sinden (vgl. strt. dadrú, sat. derbi- in derbiosus "kräzig", sit. dedervine, ahd. zitaroh Fick I³ p. 106; strt. pâmán, zend. pâman; sit. sausys, ahd. siurra Fick II³ p. 485); denn diese Krankheit mußte bei dem Schmuz und der Unreinsichseit, von denen wir uns das Leben der Urzeit begleitet denken müssen, besonders häusig sein.

Die Heilung der Krankheiten wird im Zend und Latein durch die beiden Sprachen gemeinsame Wurzel madh bezeichnet: lat. medeor, medicus = zend. vimâdhańh "Heilung"; mehrere Namen des Arztes führen außerdem in ein sehr hohes Altertum zurück. So im Norden Europas ir. liaig, got. lêkeis, altst. lēkŭ "medicina", bei den asiatischen Indogermanen skrt. bhisháj, bhêshajá, zend. baêshazya, np. bizišk, armen. bžišk (letteres wohl entlehnt). Schon bei Homer war der Arzt, der lŋrip κακῶν sehr geehrt (πολλῶν ἀντάξιος άλλων I. XI, 514) und wird neben

dem µártiz "Wahrsager" und réntwr unter die dymovoyod d. h. "Leute, die für das ganze Volk nügliche Geschäfte treiben" gerechnet (Od. XVII, 384). Es scheinen daher in der That schon in sehr früher Zeit bestimmte Individuen — wie wir oben gesehen haben (vgl. p. 233), waren es öfters die eine nicht minder wunderbare Kunst als der Arzt pflegenden Schmiede — sich mit dem ärztlichen Handwerk befaßt zu haben.

Als Heilmittel gegen die durchweg als Eingebungen böser Geister angeschenen Krankheiten dienen einerseits bestimmte Heils besonders Gistpslanzen (vgl. zend. vishcithra "ein von Gist — visha — stammendes Keilmittel"; griech. φάφμαχον, vielleicht auch λάομαι, λατφός : λός "Gist"; ir. luid "Kraut, Strauch, Pflanze", got. lubjaleisei "Gistunde, Zauberei", altn. lyf "Arznei, Hellenze", mittel" vgl. Fick II³ p. 458), andererseits aber geheimnisvolle Zaubersprüche, wie wir ihrer einen bereits oben (vgl. p. 40 f.) kennen gesernt haben. Im Avesta wird neben urvarô-baêshaza "Heilung durch Pflanzen" und karetô-baêshaza "Heilung durch Zaubersprüche" unterschieden, und noch bei Homer (Dd. XIX, 457) wird das aus der Wunde des Odysseus strömende Blut durch Beschwörung gestillt (ἐπαοιδη δ'αξμα κελαινόν ἔσχεθον).

Von besonderem Interesse wäre es endlich, etwas über die Rechtsanschauungen und Rechtssormen der alten Indogermanen zu erfahren. Nach der gewöhnlichen Anschauung sollen dieselben in einem förmlichen Rechtsstaat mit Gesehen, Richtern, Versteidigern, Zeugen u. s. w. gehaust haben. Indes haben wir schon gesehen, daß die sprachlichen Beweise, auf welche sich diese Anschauungen stützen, teilweis sehr bedenklicher Natur sind\*) (vgl. oben p. 191). Auch sollte man nicht vergessen, daß erst im Verlauf der Geschichte der Einzelvölker der Staat sowohl die

<sup>\*)</sup> Andere als die a. a. D. angeführten Gleichungen scheindar juristischen Sinns, die aber nur mit großer Borsicht für die Erschließung der Urzeit benutt werden dürsen, sind: lat. jus "Recht" = strt. yôs "Heil, Fug", ahd. êwa "Sitte, Geset, Norm" = strt. êva "Gang, Sitte" (vgl. oben p. 184), lat. lex = altn. lög (vgl. oben p. 184), strt. âgas "Ürgernis, Anstoß", dêvānām āgas = griech. ăyos "Schuld", ăyos rīs deov, ăyos èlaiveu, strt. vidvāms "der Wissende" (vgl. Zimmer p. 183) = griech. iorwo, in den solon. Geseten idvīou "Zeuge" = fries. wita "Zeuge", zend. fravarshta "Bergehen" = got. fravaūrhts, W. dik in zend. fra-dis (Pictet Origines III² p. 139) = deinvuu = sat. iu-dex u. a. m.

criminale als auch die civile Justiz aus der Hand des einzelnen und der Geschlechter in die seine genommen hat. So läßt sich, um nur auf einen Punkt hier genauer einzugehen, die Pflicht der Blutrache und die Möglichkeit ihrer Ablösung durch das Wergeld noch bei den meisten indog. Bölkern nachweisen. Dieselbe ist nach W. Geiger (Oftiran. Cultur p. 453) bei dem Avestavolke wohlbekannt. Von den heutigen Afghanen, welche in mancher Beziehung die Verhältnisse der Urzeit treu bewahrt haben, berichtet derfelbe: "Die Familien und Häuser liegen fast ununterbrochen in Streit und Fehde. Die durch irgend eine Blutthat einmal hervorgerufenen Familienzwistigkeiten erfüllen das ganze Leben der Afghanen mit Haß, Feindschaft und Meuchel= mord. Gesetzlich ist das alte Blutrecht zwar verpont, aber heim= lich und unter dem Deckmantel der Verstellung glüht der Haß weiter, um bei gegebener Belegenheit in hellen Flammen her= vorzubrechen . . . . . Ruweilen werden Mordthaten durch Geld= fummen gebüßt (shaêtôcinanhô nach B. Geiger im Avesta), die eine sehr beträchtliche Sohe erreichen können. Statt des Bargeldes giebt man auch junge Mädchen fort (nâiricinaihô nach W. G. im Avesta)."

Bei Homer sagen die Angehörigen der erschlagenen Freier (Db. XXIV, 433):

λώβη γὰο τάδε γ' ἐστὶ καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, εἰ δή μὴ παίδων τε κασιγνήτων τε φονῆας τισόμεθ'.

Doch gern nimmt man schon damals das angebotene Wersgelb an; denn

καὶ μέν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος ποινὴν ἢ οὖ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος·
καὶ ὁ ὁ μὲν ἐν δήμω μένει αὐτοῦ πόλλ' ἀποτίσας, τοῦ δέ τ' ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ ποινὴν δεξαμένου. (ℍ. IX, 631.)

Für die Germanen des Tacitus, bei denen es doch eine Rechtspflege durch das concilium und durch die principes (Tac. Germ. cap. 12) gab, verweise ich nur auf die Worte des Geschichtsschreibers (Germ. cap. 21): Suscipere tam inimicitias seu patris seu propinqui quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant: luitur enim etiam homicidium certo armen-

torum ac pecorum numero recipitque satisfactionem universa domus, womit man auß der lex Angl. et Werin. tit. 6, 5 vergleichen möge: ad quemcunque hereditas terrae pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi et solutio leudis (Wergeld) debet pertinere.

Das Verbum, welches die Forderung des Wergeldes bezeichnete, scheint ursprüglich strt. ci, med. cáyê, zend. ci, griech.  $vivo\mu\alpha\iota$  (wovon auch  $\piouv\acute{\eta}=$  zend. kaêna "Rache") gewesen zu

fein (vgl. Curtius Grundz. 5 p. 489).

Da wir übrigens oben einen gewissen Grad politischer Gemeinschaft für die Urzeit zugestanden haben, so mögen frühzeitig auch Gemeindegerichte wie das concilium des Tacitus mit richterlicher Competenz für das Gemeindewohl angehende Versbrechen bestanden haben. Eine häusige Strafe für den Schuldigen mochte die Ausstoßung aus der Gemeinde und dem Stamme sein. Eine bemerkenswerte Gleichung ist in dieser Beziehung skrt. vedisch parävrj — agls. vrecca, alts. vrekkio, ahd. reccho, altn. rekkr (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 185).

Noch aber bedürfen, wenn wir von dem geistigen und sittlichen Charakter der alten Indogermanen sprechen, zwei Bunkte einer eingehenden Berücksichtigung: Sprache und Religion. Diesen sollen daher die beiden folgenden Capitel gewidmet sein.

#### VII. Capitel.

## Sprache.

Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. (Goethe.)

Es sollen im Folgenden die charakteristischen Merkmale des indog. Sprachendaus besonders im Bergleich mit denjenigen zwei Sprachstämmen besprochen werden, von denen seit Anbeginn aller Geschichte das indog. Bölkergebiet umgeben und auf das mannigfaltigste durchbrochen erscheint, den ural-altaischen einer-, den semitischen Sprachen andererseits.

Über das genealogische Verhältnis dieser Sprachstämme haben wir, was das Indogermanisch-Semitische anbetrifft, schon gehandelt (vgl. oben p. 146 f.). Wir haben gesehen, daß auch heute noch der Wissenschaft jeder begründete Anhalt sehlt, eine Verwandtschaft der beiden genannten Völkercomplexe anzunehmen. In demselben Grade gilt dies von den Veziehungen des Indogermanischen zu den ural-altaischen Sprachen (vgl. oben p. 132 Anm.). Ia, es muß bei dem oben (p. 61) geschilderten Zustand, in welchem sich die Erforschung der hochasiatischen Sprachen heute noch befindet, überhaupt als voreilig bezeichnet werden, ethmoglogische Vergleichungen zwischen indog. und ural-altaischen Sprachen vorzunehmen.

Da indessen trozdem mit der angeblichen Verwandtschaft des Indogermanischen sowohl mit dem Semitischen als auch mit dem Ural-Altaischen in ethnographischen und culturhistorischen Fragen nicht selten operiert wird (vgl. oben p. 126 u. 132), so hoffe ich, wird es dem Leser nicht uninteressant sein, auch in diesem Buche, welches über die Benuzung der Sprachwissenschaft für

historische Zwecke möglichst vollständig orientieren soll, die wichstigsten und einschneidendsten Unterschiede der drei Sprachstämme in logischer (innerer) und morphologischer (äußerer) Beziehung in Kürze erörtert zu finden.

Ich denke aber meine Bemerkungen an die vier Aubriken Laute, Bedeutungs= und Beziehungselemente, Nomen, Verbum anzuknüpfen.\*)

#### a) Laute.

Das Consonantensustem der indog. Ursprache läßt sich mit einiger Gewißheit als folgendes zusammenfassen:

$$\begin{cases} k & g & gh \\ k & g & gh \\ t & d & dh \\ p & b \ (?) \ bh \end{cases} n, \ m, \ r, \ l \ (?), \ j, \ z, \ s, \ v$$

Als besonders charakteristisch verdienen von diesen Lauten hervorgehoben zu werden, erstens die doppelte k-Reihe (kj) und kv), über welche oben (vgl. p. 106) genugsam gehandelt worden ist, und zweitens die Wedialaspiraten gh, dh, bh, welche in ihrer urzeitzlichen Aussprache den Mediae aspiratae des Sanskrit ("tönende Wedien mit tönendem gehauchten Absah", vgl. E. Sievers Grundzüge der Lautphysiologie p. 93) nahegekommen sein mögen.

Während nun diesem verhältnismäßig großen Neichtum des indog. Consonantismus der semitische, von den Medialaspiraten abgesehn, völlig ebendürtig zur Seite steht, und dazu noch eine Neihe speciell semitischer Laute entwickelt hat, wie neben k (vielseicht — indog. kv) auch d, th, t, s, ch (sämtlich hinten im Mund zu sprechen), eine Art aspirierter oder spirantischer Dentalen dh, th, den halbconsonantischen Spiritus lenis (aleph), das undefinierdare, ganz consonantischen Spiritus lenis (aleph), das undefinierdare, ganz consonantischen Sprachen durch eine außerordentliche Armut ihres Consonantensystems bemerkdar. Dieselben haben nämlich außeschließlich die Stummlaute entwickelt, und wo tönende Laute

<sup>\*)</sup> Nicht im einzelnen citiert werden für die hochafiatischen Sprachen F. Müller Grundriß der Sprachwissenschaft II. Band, II. Abteilung Wien 1882, für die semitischen F. Hommel Die Semiten und ihre Bedeutung für die Culturgeschichte Leipzig 1881 u. B. Stade Lehrbuch der hebräischen Grammatik I Leipzig 1879.

begegnen, sind dieselben nachweisbar späteren Ursprungs. So bestand das ursprüngliche Consonantensystem der uralischen Sprachen nur aus folgenden elf Lauten:

und war also fast um die Hälfte ärmer als das oben genannte indogermanische.

Auch in den Gesetzen des Anlauts unterscheiden sich die indogermanischen Sprachen von den ural=altaischen scharf. Während in jenen große Freiheit des Anlauts herrscht, und Bocal, Diphthong, einfacher Consonant, zwei, ja drei Consonanten (wie in στρώντυμι, σκληρός) in demselben auftreten, sind in den ural=altaischen Sprachen nur einfache Laute im Anlaut gestattet, so daß nach dieser Regel auch die zahlreichen indog. Lehnswörter (vgl. z. B. sinn. ranta = strand) behandelt werden müssen (vgl. oben p. 50 Ann.). Das Semitische, in welchem ebenfalls zwei anlautende Consonanten unmöglich sind, schließt sich in diesem Punkte dem Ural-Altaischen an.

Noch schneller können wir über den Bocalismus unserer drei Sprachstämme hinweggeben, einesteils, weil wir die charakteriftischen Unterschiede desselben beffer für den folgenden Abschnitt aufsparen, anderenteils weil zur Stunde die Aufstellung cines indog. Bocalfystems unmöglich ift. Daß die altere Unschauung, nach welcher ber älteste indog. Vocalismus auf den drei Pfeilern a, i, u beruht habe, aufgegeben werden muß, ift bereits oben (vgl. p. 106 f.) gezeigt worden. Es fann heute faum noch einem Zweifel unterliegen, daß das e und wahrscheinlich auch das o der europäischen Sprachen auf ein indog. a und a, welche in den arischen Idiomen mit dem reinen a der Grund= sprache (= europ. a) zusammengeflossen sind, zurückgehen. Aber noch ganz andere vocalische Silben, wie ein vocalischer Nasal (der 3. B. in der zweiten Silbe von ftrt. daça, grich. déna, lat. decem, got. taihun, Grundsprache dakn), ein vocalisches R (das 3. B. in der Wurzelfilbe von ftrt. rksha, griech. apxrog, ursprachl. rkta vorliegen soll; vgl. oben p. 315 dog = nsor) u. s. w. werden neuerdings mit großer Wahrscheinlichkeit für die Grundsprache angenommen.

Demgegenüber sind die Semitisten (vgl. Stade a. a. D.

p. 60 f.) der Ansicht, daß das Vocalsystem der semitischen Grundsprache sich ausschließlich auf die drei Vocale a-i-u und die Diphthonge ai und au beschränkt habe, und die Vocale e und o sich erst in dem Sonderleben des Hebräischen entwickelt hätten.

Auf die Eigentümlichkeiten der ural-altaischen Vocale kommen wir unten zurück.

#### b) Bedeutungs- und Beziehungselemente.

Überblicken wir die Formen des Ausdrucks, welchen in den drei für und in Bergleich stehenden Sprachstämmen beispielsweise die III. Person Pluralis Indicativi Praesentis irgend eines Zeitworts gefunden hat (indog. bhar-a-nti "sie tragen", türk yâz-ar-lar "sie schreiben", hebr. kât(ĕ)-b-û "scribunt"), so ergiebt sich für diese Sprachstämme die wichtige Übereinstimmung, daß sie sämtlich neben der Bezeichnung des Begriffes auch einen lautlichen und körperlichen Ausdruck für die Kategorie des Denkens gefunden haben, in welche der Redende den ersteren versetzt, sür die Form. Und zwar können wir gleich hier hinzusügen, daß als derartige Elemente der grammatischen Beziehung der indogermanische und ural altaische Sprachstamm nur die Suffigierung,\*) das Anhängen von Suffigen kennt, während der semitische auch mit Präfigen (hebr. ji-kt(ĕ)bû) und Insigen (arab. ja-q-ta-til-ûna) operiert.

Scheinen so durch den ausschließlichen Besitz der Formel Stoff — Form das Indogermanische und Ural-altaische einander näher als dem Semitischen zu stehen, so wird uns doch gerade auf diesem Punkte eine breite Kluft zwischen den beiden erst= genannten Sprachstämmen entgegen treten. Wenn es nämlich der Zweck des Suffixes ist, den allgemeinen Ausdruck eines Besgriffes in eine bestimmte grammatische Kategorie zu versetzen, so wird es uns als die Aufgabe der Sprache erscheinen, beide Bes

<sup>\*)</sup> Eine scheinbare Ausnahme hiervon macht im Indogermanischen das Augment. Doch geht aus dem Umstand, daß sowohl in der Sprache des Beda wie auch in der des Homer augmentierte und nicht augmentierte Formen neben einander gebraucht werden, mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß ursprünglich das Augment nichts weiter als ein selbständiges, in die Vergangenheit weisendes Wörtchen war, welchem das Verbum angehängt wurde; vgl. B. Delbrück Die Grundlagen der griech. Syntax p. 68.

standteile in einer solchen Weise zu einer Worteinheit zu vereinigen, daß zwar der Wortstamm als Träger der Bedeutung in allen Beugungen deutlich hervortritt, die Modificationen aber mehr an als neben und hinter demselben bezeichnet werden. Stoff und Form dürfen nicht auf gleicher Stufe stehn.

Von einer Worteinheit nun in diesem Sinne sind die uralsaltaischen Sprachen, welche man deshalb auch die agglutinierenden oder zusammenleimenden zu nennen pflegt, weit entsernt. Ihre Wortgebilde ähneln, um mich einem passenden Vergleiche (Steinsthals) anzuschließen, einer schlechten Mosaik; man kann sie zerslegen wie die Teile eines Baukastens, und die Formwurzeln stehen mit den Stoffwurzeln auf fast gleicher Stufe.

Setzen wir, um dies zu erläutern, einfach die Declination cines sanskritischen und eines finnischen u-Stammes im Singular neben einander: ftrt. sûnú-s "der Sohn", sûnős "des Sohnes", sûnávê "dem Sohn", sûnú-m "den Sohn", sûnâú "in dem Sohn" u. s. w., finn. karhu "der Bär", karhu-n "des Bären", karhu-lla "bei dem Bären", karhu-llen "zu dem Bären", karhu-ssa "in dem Bären" u. f. w. Obgleich die finnische Sprache ebenso wie das Jakutische diejenigen Sprachen des ural-altaischen Stammes find, welche, was die Verbindung von Stoff und Form betrifft, noch am meisten der Höhe der indog. Sprachen sich nähern, so wären doch in beiden Formen wie die sansfritischen sûnős, sûnávê (got. sunaus, sunau), in denen Stamm und Endungen als unauflöslich verbunden erscheinen, vollkommen unmöglich. In den ural-altaischen Sprachen erleidet der Stamm, welcher, wie wir später sehen werden, zugleich auch ein fertiges Wort darftellt, von einigen Ausnahmen (vgl. D. Boehtlingk Über die Sprache der Jakuten p. XX f.) abgesehn, in der Regel keine Beränderung. Er fteht in ftarrer Ginformigfeit den formalen Elementen gegenüber.

Aber gerade die Leichtigkeit der Verbindung von Form und Stoff scheint den Sprachgeist der ural-altaischen Völker versanlaßt zu haben, von derselben den ausgedehntesten Gebrauch zu machen. In einer dem Indogermanen völlig fremden Weise wird der Inhalt besonderer Vorstellungen in die Ableitung gesogen, so daß nicht nur der Unterschied zwischen der slectierten Wortsorm und dem Stamme, sondern auch der zwischen Wort

und Satz der Verdunkelung ausgesetzt ist. So bedeutet im Türkischen el "Hand", el-im "meine Hand", el-im-de "in meiner Hand", el-im-de-ki "in meiner Hand befindlich", wodon wiederum ein Genetiv el-im-de-kin "des in meiner Hand befindlichen" gestildet werden kann. Im Jakutischen heißt at "Pferd", at-ta "Iemanden mit einem Pferde versehn", at-tan "in den Besitz eines Pferdes gelangen" zc. "Gegenseitig nicht geliebt werden können" wird im Türkischen durch sev-il-isch-e-me-mek ausgedrückt. "Das Erleiden, die Rückbezüglichkeit, Gegenseitigkeit, das Versursachen, die Verneinung und Unmöglichkeit der Handlung" (Whitney), alle diese Begriffe werden von dem uralischen Verbum als Modificationen der Wurzelbedeutung, nicht als selbständige Vorstellungen aufgesaßt.

Derartige unter einem Wortaccent vereinigte Gebilde würden nun in der That auf eine Worteinheit in höherem Sinne feinen Anspruch machen fonnen, wenn die ural-altaischen Sprachen nicht ein Gesetz besäßen, durch welches sie ebenso unter einander übereinstimmen, als fich von allen andern Sprachen unterscheiden, das Geset der Bocalharmonie. Der Bocal des Stammes ift nämlich maßgebend für alle folgenden. Da nun 3. B. das Sakutische, welches jenes Gesetz neben dem Finnischen und Maaparischen am strengsten entwickelt hat, seine acht Vocale in harte und weiche teilt, so ergiebt sich hieraus die Regel: "Ift der erfte Vocal eines Wortes hart, so sind auch alle folgenden hart; ist derselbe dagegen weich, so sind auch alle folgenden weich." A und o find harte Bocale, also aga-lar "Bäter" und ogo-lor "Kinder"; ä und ö sind weiche Bocale, also äsä-lär "Bären" und dörö-lör "Nasenriemen". Das Jakutische ist dadurch auß= gezeichnet, daß es neben dem besprochenen Gegensat noch einen zweiten zwischen schweren und leichten Vocalen kennt, die ebenfalls nach bestimmten Regeln mit einander correspondieren müssen; aber das Berhältnis von hartem zu hartem und weichem zu weichem Vocal zieht sich durch alle Sprachen dieses Stammes. Eine derartige Beeinflussung der Affire durch den Stamm ift im Indogermanischen schlechterdings nicht denkbar. Im Gegen= teil haben hier schon in frühen Sprachperioden durch Er= scheinungen wie die Epenthese und den Umlaut die formalen Bestandteile auf die Umgestaltung des Stammes eingewirft.

Allein die größere Dichtigkeit der Berbindung zwischen Stoff und Form ist keineswegs der hervorstechendste Charakterzug der sogenannten flectierenden (Semitisch, Indogermanisch) den agglustinierenden Sprachen gegenüber. Das eigentliche Unterscheidungssmerkmal der drei Sprachstämme liegt vielmehr auf einem anderen Gebiete, nicht in den Beziehungselementen und ihrem Verhältnis zum Sprachstoff, sondern in den Wurzels und Stammsilben selbst. Während nämlich in den uralsaltaischen Sprachen der Wortstamm jeder innerlichen Modification, welche der Bezeichnung einer grammatischen Kategorie diente, entbehrt, können in den indog, und semitischen Sprachen Beziehungen durch Versänderungen der Wurzel und Stammsilben selbst, insonderheit ihrer Vocale, zum Ausdruck gebracht werden.

So bedeutet im Sansfrit die Wurzel div "seuchten". Sie liegt in veränderter Gestalt in  $d\hat{e}v\hat{a}$  "Gott", in abermals versänderter in  $d\hat{a}ivga$  "göttlich", in unveränderter z. B. in  $div\hat{e}'-div\hat{e}$  und in  $div-\hat{a}s$  "des Himmels" vor. Im Griechischen steht  $\hat{e}-\lambda\iota x-ov$  neben  $\lambda\epsilon\iota x-\omega$  und  $\lambda\epsilon-\lambda o\iota x-\alpha$ , im Germanischen got. bugum "wir bogen" neben biuga und baug (strt.  $bubh\hat{o}'ja$ ) u. s. w.

In analoger Weise bedeutet auf semitischem Sprachgebiet  $k\hat{a}tab$ , "er schreibt",  $kot\hat{e}b$  "schreibend",  $k(\check{e})tob$  "schreibe",  $k(\check{e})t\hat{a}b$  "Schrift" 2c.

Zwar ist auch der Vocal der ural-altaischen Wurzeln nicht unveränderlich, ja derselbe durchläuft zuweilen die ganze Keihe des Bocalismus, wie z. B. sar, sür, ser, sir, sor, sör, sur, sür "hervorkommen, sich regen"; allein diese Verschiedenheit der Wurzel hat mit irgendwelchen Bedeutungsmodificationen nichts zu thun und muß daher hier ganz aus dem Spiele bleiben.

Es gilt daher hier nur die indogermanischen und semitischen Berhältnisse näher ins Auge zu fassen; denn so sehr es auch beiden Sprachstämmen gemeinsam zum Ruhme gereicht, allein von allen Offenbarungen des menschlichen Sprachgeistes das scheinbar so nahe liegende Mittel des Beziehungsausdrucks, an dem Stoffe selbst die Form hervortreten zu lassen, in Anwendung gebracht zu haben, so bedeutende Differenzen treten hervor, sobald wir das Wic der Anwendung dieses Mittels in Erwägung ziehen.

Die indog. Wortgebilde werden in letzter Instanz auf gewöhnlich als einfilbig und kurzvocalig angesetzte Wurzeln (sad "sitzen", i "gehen", ak "scharf sein", ag "treiben", an "wehen", da "geben", sta "stehen" 2c.) zurückgeführt, in welchen die Bebeutung ebenso sehr von den Vocalen wie von den Consonanten abhängig ist. Die beiden Wurzeln bhidh und bhudh haben denselben consonantischen Ans und Auslaut, und dennoch haben beide einen völlig verschiedenen und auf keine Weise zu verbindenden Sinn ("spalten" = lat. findo, und "erwachen, merken" = πεύθομαι).

Ebenso gehen nun auch die semitischen Wortsormen auf Wurzeln oder besser Stämme zurück; allein nach Abzug aller dem Beziehungsausdruck dienenden Elemente bleiben hier nur vocallose Consonantencomplexe, wie k-t-b, schreiben", q-t-l, stöten"2c. übrig. Alle Bedeutung ist in den semitischen Sprachen somit an die Consonanten geknüpst, und die Beschaffenheit des Bocales innerhalb der Wurzel trägt nichts zur Bedeutung derselben aus.

Diese grundverschiedene Aufgabe, welche der Wurzelvocal in den semitischen und indog. Sprachen zu erfüllen hat, führt aber zu einer weiteren bedeutungsvollen Folge. Da im Indogermanischen die Bedeutung der Wurzel wesentlich mit an dem Bocal derselben haftet, so ist es notwendig, daß dieser letztere bei allen Versänderungen in der Flexion und Wortbildung sich selbst gewisser maßen immer treu bleibe und sich daher nicht nach Willkür, sondern in einer bestimmten und gesetzmäßigen, dem ursprüngslichen Wurzelvocal zukommenden Reihe bewege. Diese ursprüngslichen Vocalreihen hat bei dem Zeitwort der germanische Ablaut teilweis sogar mit größerer Treue als das Sanskrit bewahrt. So ist z. B. die Reihe, in welcher sich der Vocal i entsaltet, überall scharf von der Entsaltung des Vocals u geschieden. Man vergleiche:

| Grundvocal              | I. Steigerung     | II. Steigerung                                      |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| i                       | ei                | ai                                                  |
| got. bitum "wir biffen" | beita "ich beiße" | bait ich biß                                        |
| griech. ἔ-λιπ-ον        | λείπω             | λέλοιπα                                             |
| $\iota\iota$            | eu                | au                                                  |
| got. bugum "wir bogen"  | biuga "ich biege" | baug "ich bog"                                      |
| griech. ἔ-φυγ-ον        | φεύγω             | εἰλήλουθα                                           |
|                         |                   | $(\mathfrak{W}.\ \vec{\epsilon}\lambda v\vartheta)$ |

Dagegen ist im Sansfrit nach neueren Forschungen die I. und II. Steigerung von i in  $\hat{e}$  (bibhidimá: bhêdâmi, bibhêda), von u in  $\hat{o}$  (bubhujimá: bhôjâmi, bubhôja) zusammengestossen, so daß also auch hier die europäischen Sprachen den älteren Zustand bewahrt haben.

Gang anders liegen die Verhältnisse in den semitischen Sprachen. Da es hier keinen bestimmten, die Bedeutung tragenden Wurzelvocal giebt, so kann von einem Bewegen desfelben in einer festen Reihe keine Rede sein. Dieselben grammatischen Rategorien werden bei allen Stämmen durch die gleichen Bocalqualitäten ausgedrückt. Der A-Bocal im Perfect bezeichnet das transitive, in Verbindung aber mit i oder u das intransitive Activum, u mit i oder a das Passivum 2c. Überhaupt haben die semitischen Sprachen der Nüancierung des Beziehungsausdrucks durch Vocalmodificationen an dem dreiconsonantigen Stamm einen Spielraum gewährt, welcher den stofflichen Ausdruck der Form durch Suffixe, Brä- und Infixe außerordentlich beschränkt. Man vergleiche ein arabisches gatala "er hat getötet", jagtulu "er wird töten", gatlun "Tötung", gâtilun "tötend", gitâlun "das zu töten suchen", gatûlun "getötet" mit nec-avit, nec-at, nec-ans, nec-aturus, nec-atus 2c. oder arab. malikun "König", mulûkun "Könige", mulkun "Königreich", milkun "Besith" mit rêg-s (rex), rêg-es, rêg-num, rêg-ina, um den tiefliegenden morphologischen Unter= schied der beiden Sprachstämme vor Augen zu haben. "Im Sanskritischen," sagt daher richtig S. Steinthal Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaus, "ift an dem Stoffe felbst und, so zu sagen, an seiner Oberfläche, in feiner materiellen sinnlichen Erscheinung die Form plastisch ausgeprägt, sie tritt hervor; im Semitischen tritt die Form nicht nach außen, sondern bleibt innerhalb des consonantischen Materials als ein musika= lischer Hauch, der das Wort durchweht. Dort ist die Form, ich möchte sagen, greifbar, tastbar, statugrisch und für sich erscheinend: hier bloß hörbar, stoffloß, eine bloße innerliche Eigenschaft und Kraft; dort ift die Form Gestalt: hier bloß Klang, Tonfarbe; dort ift der Stoff bewältigt, geftaltet, dazu herabgesett, Form zu bedeuten: hier ift ber Stoff unberührt, und die Form liegt in dem seine Boren durchdringenden Duft, allenfalls wie Farbe auf der Fläche und höchstens noch wie ein Bas-Relief."

Von anderweitigen Veränderungen des semitischen Stammes erwähne ich nur die Reduplication (hebr. sâchar "umhergehen", seicharchar "schnell umhergehn") und die Consonantenversdoppelung (hebr. shâbar "brechen", shibbêr "zerschmettern", arab. daraba "schlagen", darraba "viel, tüchtig schlagen") als der Bedeutungsnüancierung dienend. Der letztere Lautvorgang ist dem Indogermanischen gänzlich fremd.

Alle flexionsfähigen Burzeln oder Stämme der semitischen Sprachen waren, abgesehn von den Deutewurzeln (mâ .. was". annu "diefer" 2c.), schon in der semitischen Ursprache mindestens dreilautig, und wir haben schon darauf hingewiesen, wie dieser Trilitteralismus des Semitischen ein scheinbar unüber= windliches Hindernis allen semitisch = indogermanischen Wortver= gleichungen entgegensetzt (vgl. oben p. 146). Begreiflich aber ift es, daß diefer feste Rahmen des dreiconsonantigen Stammes gleichsam ein festes Bollwerk gegen den Ansturm lautlicher Um= wälzungen bilden mußte, und da nun auch im Innern dieses Rahmens die Bedeutung an den Consonantismus, die Form an den Bocalismus gekettet war, so erklärt cs sich ungezwungen, warum gegenüber bem oft rapiden Bandel ber indog. Sprachen die Entwicklung der femitischen in den gewaltigen Zeiträumen ihrer Geschichte eine außerordentlich langsame und ftabile ge= blieben ift.

#### c) Nomen.

Die außerordentliche Leichtigkeit der ural-altaischen Sprachen, durch Agglutination Form zu entwickeln, hat in denselben eine Külle von Casusformen geschaffen, für welche unseren Sprachen das Gefühl völlig mangelt, oder die wir durch Präpositionen, welche wiederum dem ural-altaischen Sprachbau gänzlich abgehn, umschreiben. So zählt, wenn wir den nackten Nominalstamm, welcher in diesen Sprachen als Casusform zu fungieren pflegt, ausnehmen, das Jakutische neun, das Finnische sogar vierzehn Es giebt hier einen Illativ (karhu-un "in den Bär", einen Prosecutiv (karhu-tse' "an dem Bären vorüber"), einen Mutativ (karhu-ki "in einen Bären" sc. verwandelt) u. s. w. Aber dieser Reichtum kann seine Armut nicht verbergen. Gerade die drei Casus, welche wir als grammatische zu bezeichnen pflegen, der Nominativus (Subjectscasus), der Accusativus (Objectscasus) der Genetivus (besitzanzeigender Casus), sind in jenen Sprachen aufs dürftigste entwickelt, keine ural-altaische Sprache besitzt einen Nominativus. Wenn der Sakute fagt džią ürdük "das Haus ist hoch" oder kisi utwo "der Mensch ist aut", so ist beidemal džia und kisi der nactte Nominalstamm (casus indefinitus), der auch als Object gebraucht wird, wenn dasselbe von dem Redenden unbestimmt gelaffen wird.

Diesen Verhältnissen gegenüber ist es von besonderem Interesse, daß das Ursemitische nur jene drei grammatischen Casus (nom. kalbu "Hund", gen. kalbi, acc. kalba) entwickelt hatte, die freilich in dem Sonderleben der einzelnen Sprachen schnell verwischt worden sind.

Ein schönes Maß haben hier die Indogermanen bewahrt. Ihre Grundsprache scheint in der Zeit vor der Trennung sieben Casus besessen zu haben: zuerst die drei grammatischen, dann einen Ablativus, der dasjenige bezeichnete, von dem etwas ausgeht, den Trennungspunkt, einen Dativus, der wahrscheinlich die Neigung nach etwas hin ausdrückte, den Locativus, als Casus des Punktes, wo sich etwas besindet, und wo etwas eintrifft, und schließlich den Instrumentalis, der das Zusammensein mit etwas angiebt. So ward das "Wo", "Woher", "Wohin", "Womit" durch die Casusbezeichnungen zum Ausdruck gebracht.

Daneben lassen sich allerdings gewisse Vorzüge des uralsaltaischen Sprachbaus selbst dem Indogermanischen gegenüber

gerade in der Declination nicht verkennen.

Für dieselben Beziehungen kennen die ural-altaischen Sprachen auch immer nur dieselbe Bezeichnung, was uns unzweifelhaft als das logisch Richtige erscheinen muß. Es giebt, wenn man von einer Reihe rein euphonischer Beränderungen absieht, nur eine Declination, wie es nur eine Conjugation giebt. Dem gegenüber wird in den indog. Sprachen nicht nur durch die innigere Verschmelzung von Stoff und Form häufig die ursprüngliche Identität ursprünglich gleicher Casussuffixe verwischt (vgl. strt. sûnú-, gen. sûnô's, nom. plur. sûnávas : gáti- "Gang", gen. gátês, nom. plur. gátayas), sondern die Sprache scheint auch zuweilen zu ganz ver= schiedenen Mitteln zu greifen, um dieselben Beziehungen auszubrücken. So ist bei männlichen Stämmen das gewöhnliche Zeichen des Nominativus -s (áçva-s, equu-s, ίππο-ς, agní-s, igni-s, sûnú-s, got. sunu-s). Daneben aber wird bei Wörtern, welche auf die Suffixe an, man, tar, ar, as ausgehn, die Berlängerung bes Suffixvocals\*) zu gleichem Zwecke verwendet: ffrt. nom.  $r\hat{a}j\hat{a}(n):r\hat{a}jan,\ \pi\alpha\tau\eta\varrho:\pi\alpha\tau\epsilon\varrho\alpha$  u. f. w.

Von den Casus kommen wir zu den Numeri, deren das

<sup>\*)</sup> Die namentlich früher öfters aufgestellte Ansicht, daß auch diese Stämme ursprünglich im Rominativus -s gehabt hätten (\*patar-s, râgan-s) kann sich auf keine sprachlichen Thatsachen stützen.

Indogermanische bekanntlich drei, neben Singular und Plural noch den Dual entwickelt hatte, welcher letztere ursprünglich zur Bezeichnung paarweis gedachter Dinge verwendet wurde  $(p\hat{a}d\hat{a} = \pi \delta \delta \epsilon, akshi = \delta \sigma \sigma \epsilon$ ,, die beiden Augen"). Auch die semitischen und ural-altaischen Sprachen kennen diesen Begriff; doch scheint er in letztere erst später eingedrungen zu sein.

Über die verschiedenartige Natur des indogermanischen und ural-altaischen Plurals haben wir bereits an einer anderen Stelle dieses Buches (vgl. oben p. 165) gehandelt. Auch bei diesem Punkte konnten wir uns nicht verhehlen, daß die ural-altaische Grammatik in logischer Beziehung den Vorzug verdiene vor den dunklen und unklaren Verhältnissen des Indogermanischen. Das Semitische, sei noch hinzugefügt, bildet den Numerus Pluralis ursprünglich durch Dehnung des Casusvocals vor der (männslichen) Endung — na, kalbûna, kalbûna, kalbûna. Unders im Kemininum.

Es bleibt uns nun noch derjenige Punkt zu besprechen übrig, auf welchem, was das Nomen anbetrifft, die indogermanischen und semitischen Sprachen zusammen am schroffsten den uralaltaischen Sprachen gegenüberstehen. Es ist dies die grammatische Geschlechtsunterscheidung, welche jene vor diesen entwickelt haben. Verweilen wir zunächst bei den indog. Vershältnissen.

Frühzeitig ist hier neben der wurzelhaften Unterscheidung der Geschlechter (pa-tar und mâ-tar, grammatisch gleich gebildet) eine gleiche durch Motion getreten, so daß die Verschiedenheit des Geschlechtes nicht mehr als Stoff, sondern als Form, als eine neue Rategorie des Denkens gefaßt wird. dêvá "Gott" wird ein dêvî "Göttin", zu rajan "König" ein  $r\hat{a}j\tilde{n}\tilde{i}'$  "Rönigin", zu  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon \dot{\nu}_{S}$  cin  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon i \alpha$  ( $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon F - i \alpha$ ,  $i \ddot{\alpha} = \hat{i}$ ) gebildet. Höchst wahrscheinlich gab es eine Zeit, in welcher der grammatischen Unterscheidung lebender Wefen nach ihrem Geschlecht (Masculinum und Femininum) gegenüber alle leblosen Dinge als ungeschlechtig (neutrius generis) unbezeichnet waren, b. h. den reinen Stamm darboten. Aber diese Scheidung zwischen Lebendem und Unbelebtem blieb nicht bestehen. Nachdem einmal die drei Kategorien des Geschlechtes gewonnen, ward in einer wahrhaft poetischen Weise und mit einer außerordentlichen Kraft ber Phantafie der ganze Sprachstoff unter dieselben verteilt und auch das Leblose in den Rang des Lebenden erhoben.

Das nüchterne Sprachbewußtsein der Gegenwart kann sich von diesen merkwürdigen Vorgängen keine genügend klare Vorftellung mehr machen. Sicher aber ist, daß dieselben für das ganze Geistes- und Gemütsleben unserer Vorsahren eine tieseliegende Bedeutung gehabt haben, was wir im nächsten Capitel weiter besprechen werden.

Übrigens hatten schon in der Zeit vor der Trennung der Einzelvölker gewisse Geschlechter — wie es scheint, rein äußerlich — sich an gewisse Suffixe (z. B. das Femininum an die Suffixe â (áçvâ), ti (pî-ti), tât (strt. ásta-tâti) 2c.) geheftet (Delbrück Die

Grundl. d. griech. Syntag p. 5).

Von allen Sprachen der Erde kann nur das Semitische und das von einigen diesem für verwandt gehaltene Ügyptisch dem Indogermanischen in dieser Hinsicht an die Seite gestellt werden. Aber auch das Semitische erreicht die Unterscheidung dreier Geschlechtskategorien nicht. Es besitzt nur zwei Genera, die es formell scheidet, Masculinum und Femininum, unter diese versteilt sich die indog. Kategorie des Sächlichen. Auch hat das Semitische zur Bezeichnung des männlichen Geschlechtes keine besondere Endung entwickelt, sondern nur der Gegensatz zu dem Geschlechtszeichen des Femininums ist es, der dasselbe charakterisiert.

Aufs innigste verbunden aber mit der Unterscheidung grammatischer Geschlechter, die wir so bei Indogermanen und Semiten gefunden haben, ist eine andere Eigenschaft jener Sprachen, welche für die syntattischen Verhältnisse derselben von größter Bedeutung ist: die Concordanz des Adjectivums mit seinem Substantivum. Indogermanisch und Semitisch sind in gleicher Weise der wichtigen Regel unterworfen: "Das Adjectivum richtet sich nach seinem Substantivum in Casus, Numerus und Genus (deus bonus, dea bona, hebr. melek tôb "der gute König", Em tôbâh "die gute Mutter").

Bon alldem wissen die ural altaischen Sprachen nichts. Geschlechtsunterschiede kennen sie nicht, aber auch in Numero und Casu sindet eine Congruenz des Abjectivums mit seinem Substantivum unter allen ural-altaischen Sprachen nur im Finnischen, das dieselbe dem Einfluß des Schwedischen verdanken soll, statt (vgl. D. Böhtlingk über die Sprache der Jakuten p. 337).

### d) Verbum.

Noch kürzer müssen wir uns über das Verbum der indog. Grundsprache fassen, obgleich dasselbe mit Recht der Glanzpunkt des indog. Sprachenbaus genannt werden kann.

Die Scheidung zwischen Nomen und Verbum, die scharfe Ausbildung des prädicativen Verhältnisses zwischen Endung und Stamm (dádhâ-mi, ridy-m, altniederd. dô-m "stellen — ich"), das Geset: "Stamm + Casus-suffix — Nomen, Stamm + Versonalendung — Verbum" war schon in der Zeit vor der Trennung der Einzelvölker des indog. Stammes durchgeführt.

Dem gegenüber repräsentieren die ural-altaischen Sprachen noch alle Entwicklungsstusen des Zeitworts. Am tiessten stehen und von dem Nomen noch kaum geschieden sind die zahlreichen Formen jener Sprachen, wie Jakut. byst-ym, byst-yn, byst-a "ich, du, er schnitt", maghar. várt-unk, várt-atok "wir, ihr habt gewartet", ostjak pane-m, pañe-n "ich, du legtest" u. s. s., in welchen die Endungen von den Possesssiussiussiussius nie sie an jedes Nomen gehängt werden können (jakut. bas-ym, bas-yn, bas-a "mein, dein, sein Kopf", magh. hal-unk, hal-atok "unser, euer Fisch", ostjak ime-m, îme-n "meine, deine Frau"), in nichts verschieden sind, so daß byst-ym u. s. w. ursprünglich nichts anderes als "mein Geschnitten — haben" — ich habe geschnitten" bezeichnet.

Eine Stufe höher stehen Formen wie etwa türk.  $y\hat{a}z$ -ar-im, "schreibend — ich" = "ich schreibe",  $y\hat{a}z$ -ar-sin "schreibend — bu" = "du schreibst",  $y\hat{a}zar$  "schreibend" = "er schreibt", welche sich mit spätsanskritischen Formen wie  $d\hat{a}t\hat{a}'smi$ , "Geber ich bin",  $d\hat{a}d\hat{a}'si$  "Seber du bist",  $d\hat{a}t\hat{a}'$  "Geber" = "ich werde, du wirst, er wird geben" vergleichen lassen. Das türk.  $y\hat{a}zar$  ist ein reines Varticipium, dessen nominaler Charakter besonders durch den Plural  $y\hat{a}zar$ -lar "schreibende" = "sie schreiben" (strt.  $d\hat{a}t\hat{a}'as$ , lat. amamini = giloviuevoi) bewiesen wird.

Völlig auf indog. Höhe steht endlich z. B. im Türkisch= Tatarischen der jakutische Imperativ kör-dyn "er sehe", kör-yng "sehet" u. s. w., Formen, in denen ein nie als Nomen gebrauchter Verbalstamm mit besonderen Personalendungen verbunden ist.

Aber auch das semitische Berbum scheint, was wenigstens das sogenannte Perfectum anbetrifft, von Nominalartigem nicht ganz frei zu sein. Die III. pers. sing. arab. kataba, hebr. kâtab unterscheidet sich äußerlich von Nominalbildungen nicht, mit denen

fie auch die Unterscheidung des weiblichen Geschlechtes (hebr.  $k\hat{a}tab$ ,, er schreibt",  $k\hat{a}t(\check{e})b\hat{a}h$ ,, sie schreibt", vgl. 'êm  $t\hat{o}b\hat{a}h$ ) gemein hat.

Der reiche Bau des indog. Verbums erhebt sich auf zwei Pfeilern, einem kürzeren und einem längeren, einem Verbal= und einem Kräsensstamm.

Die Tempora, welche sich mit Hilfe des Augments (vgl. oben p. 416 Anm.), der Reduplication, sowie zweier Zusammensseyungen wahrscheinlich mit Formen der Wurzel as "sein" — das Vorhandensein des verbum substantivum ist ebenfalls ein Characteristicum des Indogermanischen — schon in der Urzeit aus jenen zwei Stämmen gebildet hatten, sind kurz solgende:\*)

a) Präsensstamm

- 1) Präsens (dauernde Handlung der Gegenwart)
- 2) Imperfectum (Tempus der Erzählung)
- b) Verbalstamm

a) nicht zusammengesetzt

- 3) Aorist II, Wurzelaorist (vor Scheidung des Präsens und Berbalstamms Imperfectum strt. ábharam : bhármi wie ábibharam : bíbharmi
- 4) Perfectum (in der Gegenwart vollendete Handlung  $v \ell da = o \tilde{l} \delta \alpha$ )

β) zusammengesetzte

5) Futurum (beabsichtigte Handlung)

6) Norift I (eintretende Handl. ἐβασίλευσεν "er wurde A." Was die Modi anbetrifft, so hatte die Form der einfachen Aussage (Indicativ) eine dreifache Abstufung gefunden: Begehr (Conjunctivus in d. II. u. III. Pers.), Wunsch (Optativ), Befehl (Imperativ).

Durch verschiedene Personalendungen ward ein Activum und ein bald reflexivisch bald passivisch gebrauchtes Medium unterschieden. Eine besondere Form für das Passivum gab es in der Ursvrache nicht.

Eine Vergleichung des indog. Verbums mit dem der be= nachbarten Sprachstämme im einzelnen würde uns hier zu weit

führen.

So viel aus der Laut= und Flexionslehre!

<sup>\*)</sup> Bgl. für die Bedeutung der Tempora und Modi besonders B. Dels brück Die Grundlagen der griech. Syntax. Halle 1879.

In der Wortbildungslehre will ich schließlich nur auf die in hohem Grade ausgebildete Fähigkeit der indog. Sprachen, Nominalcompositionen zu bilden, als auf ein besonderes Rennzeichen derselben hinweisen (ifrt. dyava-prthivi' "Simmel und Erde", δοδο-δάκτυλος "Rosenfinger habend", εύου-κοείων "ber weithin herrschende", got. veina-gards "Beingarten" 2c.). Dieselbe fehlt ben semitischen Sprachen vollständig, ja der bis in vorsemitische Zeit zurückgehende status constructus (k(ă)lab baiti "Hund Hauses" = "Haushund") entspringt einem der Nominalcomposition geradezu entgegengesetzten Brincip. Aber auch den ural-altaischen Sprachen fehlt es an eigentlichen Zusammensetzungen, was D. Böhtlingk (Über die Sprache der Jakuten p. XXVII) auf das Zusammenfallen von Stamm und Wort und auf die ftrengen Gefetze der Vocalharmonie dieser Sprachen zurückführt. Ginen besonders häufigen Gebrauch machten die Indogermanen von dem Compositum in der Bildung ihrer Eigennamen, die demnach, von ben schon in der Urzeit vorhandenen Abfürzungen durch Rose= namen abgesehn, außerordentlich wolltönend lauteten. Es gab einen Skaima-râga (ffrt. Kshêma-râja = ahd. Heim-rîch), einen Satya-kravas (ffrt. Satya-çravas = grieth. Έτεο-κλης), einen Divas-dâta (ffrt. Dêva-datta = griech. Διό-δοτος) 2c. (vgl. A. Fict Die griechischen Personennamen Göttingen. 1874, p. CXCII).

So haben sich auf allen Teilen der Grammatif tiefliegende Unterschiede ergeben, welche schon die Grundsprachen der drei Sprachstämme scharf von einander getrennt haben muffen. Tropdem foll zum Schlusse nicht verschwiegen werden, daß sich an den indog. Sprachen eine Reihe von Spuren nicht verkennen laffen, welche darauf hindeuten, daß auch sie einmal eine niedere, im Bau den ural-altaischen Sprachen näher stehende Stufe sprachlicher Entwicklung durchlaufen haben. Gine ziemliche Anzahl verstüm= melter und außer Gebrauch gesetzter Casussuffixe (wie -qu, -qu im Griechischen, -i im Sanskrit 2c.) legt ben Gedanken nahe, daß auch das Indogermanische einmal eine größere Zahl von Cafus als das hiftorische Griechisch oder Sanskrit beseffen habe (B. Delbrück Einleitung p. 90). Demgegenüber mögen die fogenannten grammatischen Casus (vgl. oben p. 422) noch nicht scharf ausgebildet gewesen sein. Ift doch 3. B. noch im Sanskrit der Nominativus eigentlich nur an den vocalisch auslautenden männlichen Stämmen im Singular bezeichnet (Böhtlingk a. a. D. p. XIII). Die innigere Verbindung von Stoff und Korm (val.

oben p. 417) in den indog. Sprachen wird vielleicht richtiger als ein Unterschied des Grades und der historischen Entwicklung als der Art aufgefaßt (Böhtlingk a. a. D. p. XXIV). Die vocalischen Steigerungsverhältnisse der indog. Burzelsilben mögen allmählich durch lautliche Einflüsse, namentlich durch Einwirkungen des Accents, entstanden sein u. s. w.

So öffnet sich der Blick in ungemessene Fernen sprachlichen Werdens, welche sich indessen eher ahnen als deutlich erkennen lassen.

## VIII. Capitel.

# Religion.

Wenn der uralte heilige Kater Wit gelassene Hand aus rollenden Bolken Segnende Blige über die Erde sät, Küß' ich den letzten Saum seines Kleides, Kindliche Schauer treu in der Brust. (Goetse.)

In dem Jugendalter eines Volkes lassen sich die letzten Fragen nach einem höheren geistigen Leben in die eine zusammensfassen:

Hatte das Urvolk eine Religion und welche?

Religion im weitesten Sinne ist hier gemeint, nicht Kirchenssaube mit Dogmen und Priestern, Tempeln und Altären. Nach allbem regt sich das Bedürfnis erst auf einer höheren Stufe der Gesittung, in festen Wohnsitzen, geordneteren Verhältnissen.

Aber wandelte das indog. Urvolk noch ftumpf und gleichsgiltig, nur der Begierde folgend, pronus ac ventri oboediens durch das Leben? Oder hatte es seinen Blick schon von der Erde emporgerichtet zu dem Himmel mit seinen Schrecken und Wundern? Hatte es nachgedacht über die urewigen Fragen des Menschensgeschlechtes: "Woher kommen wir, wohin gehen wir?"

Die vergleichende Mythologie\*) unternimmt es, auf diese Fragen die Antwort zu erteilen und die einfachen Grundlinien zu entwersen, auf denen die phantasievollen und farbenprangen=

<sup>\*)</sup> Dieser Zweig der linguistischen Paläontologie, um welchen sich bessondere Verdienste A. Kuhn und M. Müller (Borlesungen über die Wissenschaft der Sprache, Essays, Sinleitung in die vergleichende Religionswissenschaft) erworben haben, ist disher von uns nur im Vorbeigehen berührt

den Gebäude eines indischen, iranischen, griechischen und germa= nischen Götterglaubens sich erheben.

Fragen wir nach dem Grundton, der durch die gesamte Mythologie der indog. Bölker hindurchklingt, so ist es die Beslebung der Natur und ihrer Erscheinungen. Die Wirkungen der Naturgewalten werden nicht als gesetzmäßige und mechanische, sondern als Offenbarungen eines in der Erscheinung selbst bessindlichen oder mit ihr identischen Wesens gedacht. Es regnet nicht vom Himmel, sondern der Himmel regnet.

Freilich ist uns heute die Bedeutung der Eindrücke, welche die Natur auf Gemüt und Phantasie des ihrem Busen noch nicht entwöhnten Menschen ausübt, nur noch schwer verständlich. Das Schaudern bei dem Herabsinken des nächtlichen Dunkels, welches den bösen Dämonen Macht über die Menschen einräumt, das Jauchzen, mit dem der erste Strahl des Frührots begrüßt wird, das Beben der Menschenbrust, wenn droben der Donner rollt, von alldem wissen uns heute nur noch die Kinder — und Dichter zu erzählen.

Alle indog. Götternamen, welche sich mit Sicherheit auf die Urzeit zurücksühren lassen, sind der Benennung von Natursgewalten entnommen, und daß in der Urzeit daß Band zwischen der Erscheinung und dem in der Erscheinung verehrten Wesen ein so enges, wie möglich, war, dafür sprechen mit zwingender Notwendigkeit die zahlreichen Züge, welche in den Mythologien der Einzelvölker gerade die ältesten Göttergestalten wie einen Nachhall ihres Ursprungs aus der Natur und deren Erscheinungen bewahrt haben.

Vor allem hat der strahlende Himmel selbst die Verehrung des Indogermanen auf sich gezogen. Der uralte Name für Himmel liegt in vier Mythologien der Bezeichnung eines mächstigen Nationalgottes zu Grunde. Es entsprechen sich auf das genaueste:

sftrt. dyâús "Himmel", Himmelsgott", griech, Zevs, sat. Jupiter, germ. Tiu, Zio: W. div "strahlen".

worben (vgl. oben p. 22). Leiber hat die überauß schwierige Deutung der mythischen Eigennamen bis jetzt nur wenig unansechtbare Resultate zu Tage gefördert. Trothem soll auf Grund der letzteren versucht werden, ein ungefähreß Bild der ältesten indog. Religionsanschauungen zu entwersen. Der solgende Aufsatz sindet sich übrigens im wesentlichen schon in Im neuen Reich 1880, II p. 859 f.

Am klarsten ist die Naturmacht noch im vedischen dyâûs ausgeprägt; Himmel und Himmelsgott fließen noch in einander über. Aber auch der griechische Olympier, so sehr er schon bei Homer der Gott der sittlichen Weltordnung ist, kann doch seinen Ursprung als Naturgott nur schlecht verbergen. "Zeus regnet" (Zevz vei), sagte der Grieche. Von der Teilung der Welt durch die drei Brüder Poseidon, Hades und Zeus gilt der Vers Homers (Fl. XV, 192):

Ζεύς δ' έλαχ' οὐρανὸν εύρὺν εν αλθέρι και νεφέλησιν.

Der Weithinschauende  $(\epsilon \hat{v} \varrho v \delta \pi \alpha)$ , der Hochdonnernde  $(\hat{v} \psi \iota - \beta \varrho \epsilon \mu \epsilon \tau \eta_S)$ , der Wolkenversammler  $(\nu \epsilon \varphi \epsilon \lambda \eta \nu \epsilon \varrho \epsilon \tau \alpha)$ , der Schwarzsumwölkte  $(\nu \epsilon \lambda \alpha \iota \nu \epsilon \varphi \dot{\eta}_S)$  u. s. w. sind homerische Beiwörter des höchsten Himmelsgottes. Fa, noch Horaz Od. I, 1, 25 darf sagen:

Manet sub Jove frigido Venator, tenerae coniugis immemor.

Auf germanischem Boden ist unser Wort (Tiu, Zio) außschließlich zur Bezeichnung des Krieges= und Siegesgottes ver=
wendet worden.

Unzählige Beiwörter mag schon die staunende Bewunderung der Urzeit, vielleicht verschiedene in den verschiedenen Teilen der Urheimat (vgl. oben p. 178), dem strahlenden Himmelsgott beigelegt haben. Man nannte ihn den "Umshüller", strt. váruna = griech. overos "Himmel": W. var "umhüllen".

Das erste dieser Wörter, Varuna, bezeichnet den mächtigen Gott des Rigveda. Er ist, das alte dyaús verdrängend, der Zeus der vedischen Hymnen. Er ist der Allumfasser, Weltenslenker und Weltenordner, der in seiner Hand die Schicksale der Wenschen hält, des Rechtes Hort, zu dem der Mensch um Versgebung seiner Sünden betet. Daneben tritt die alte Bedeutung "Himmel", vor allem die des sternenbedeckten Nachthimmels, noch an vielen Stellen hervor. Umgekehrt steht im Griechischen Uranos hinter Zeus zurück; doch scheint es sast als ob die alte Ableitung von der W. var noch in den Versen Hesiods hindurchsklänge:

Γατα δέ τοι πρῶτον μὲν ἐγείνατο ἴσον ἑαυτῆ Οὐρανὸν ἀστερόενθ<sup>3</sup>, ἵνα μιν περὶ πάντα καλύπτοι "Aber zuerft gebar die Gaia ihr eigenes Abbild, Uranos' Sternenpracht, damit er rings sie umhülle."

Ein anderes Spitheton des Himmels mag schon in der Urzeit bhaga: W. bhaj "verteilen"

"der Gabenspender" gewesen sein; denn "alles Gute kommt von oben". Im Beda ist das Wort ein häusiges Attribut der Götter, im Avesta bedeutet es als bagha "Gott", bei den Phrygern (vgl. oben p. 107 Anm.) gab es einen Bayaĩos ( $= Ze\acute{v}s$ , nach Hespich); das altslavische  $bog\breve{u}$  liegt der Bezeichnung Gottes in allen slavischen Sprachen zu Grunde (vgl. oben p. 183).

Ewig gleichmäßig spannt sich der Dom des Himmels, der dem Auge des Indogermanen zuweilen als ein gewaltiges steisnernes Gewölbe (vgl. hom. οδοακ'ς πολύχαλχος) erschien:

zend. asman "Himmel" (sangliči asma) — griech. "Anmwr "der Bater des Uranos" (vgl. strt. áçman "Stein"),

über der Erbe aus. So ist es begreiflich, daß gerade er dem Indogermanen am verehrungswürdigsten dünkte; sind doch ihm gegenüber alle andern Naturgewalten, so oft sie auch in dauerndem Wechsel wiederkehren, flüchtig und vergänglich. Doch kargt darum der Indogermane gegen die übrigen nicht mit Lob und Preis.

Den "heiligen Tag" verkündet das glänzende (skrt. rôcamâna, ξοδοδάκτυλος) Frührot:

ffrt. ushás, zend. ushanh, griech. ηως, sat. aurora, sit. auszrà: W. us "brennen".

Ebenso wie bei den Indern, ist dasselbe bei den Griechen die unzweideutige Personification der Naturerscheinung, die besonders von den Sängern des Rigveda mit glühender Begeisterung gepriesen wird. Ist sie es doch, deren erster Strahl die Schrecken der Nacht scheucht und das Leben drunten auf der Erde erweckt:

"Bon Often leuchtet zu uns her die Jungfrau, Sie schirrt der roten Rinder ganze Reihe, Es dämmert schon, die Helle ist im Siegen, Und Feuer stellt sich ein in jedem Hause." (Geldner-Kaegi 70 Lieder.)

Nicht unwahrscheinlich ist, daß in Griechenland der Cult der Athene, der "Goldigen" (x $\varrho$ vo $\tilde{\eta}$ ), der "Jungfräulichen" ( $\pi \varrho$ -

3ένος), der "auf den Gipfeln der Berge Wohnenden" (ἀκρία), die in voller Rüftung (πάνοπλος) aus dem Kopfe des Zeus (d. i. des Himmels) hervorspringt, sich ursprünglich auf die Verehrung der Morgenröte bezieht (vgl. M. Müller Einleitung in die vergl. Religionsw. p. 59).

Zugleich aber mit dem Erscheinen des Frührots erwacht, wenigstens nach vedischer Vorstellung, das heilige Feuer des Herbes:

sfrt. agni = lat. ignis, lit. ugnis, altfl. ognĭ (griech. έστία = lat. Vesta).

Nachdem so die Strahlen des Morgenrotes den Horizont vergoldet haben, und es auch unten auf Erden nach Entzündung des Herdfeuers sebendig geworden ist, steigt die Sonne selbst in all ihrer Herrlichkeit am Himmel empor:

"Der Strahlengöttin Ushas folget Sûrya, Wie eines Mädchens Spur der Jüngling."

So heißt es in den Hymnen des Rigveda. Es vergleicht sich aber: sürya dem lat. sól "der Sonnengott" (welches sich begrifflich mit dem ethmologisch unverwandten griech. ήλιος — sab. Auselius, etrusc. Usil deckt), dem griech. Σείγιος, altn. sôl "Tochter des Mundilsöri", chmr. heul (vgl. Curtius Grundzüge 5 p. 399, 551).

Die strahlende Feuerfugel ist nun "das Auge des Himmels" (vgl. J. Grimm Deutsche Mythologie II 3 p. 662 und ir. súil, gen. súla "oculus"), die Herrscherin des Tages. Doch nicht immer strahlt das Gestirn vom wolkenlosen Himmel herab. Es wird dunkler und dunkler. Heulender Sturm, des Himmels Bote an die Menschheit:

strt. sarámâ "des Indra Botin", adject. sûramêyá (: saráyu "Wind") = griech. Έρμείας, Έρμῆς "des Zeus Bote", germ. sturm aus srum, wie strom aus srom (?) und marûtas "Götter der Winde" = sat. Mars,

verkündet die Erscheinung, welche das Gemüt des Naturmenschen am gewaltigsten und unmittelbarsten erschüttert, das Gewitter und seine Gottheit:

strt. parjánya "Regen= und Donnergott", lit. Perkunas, slav. Perună (vgl. oben p. 183).

Von der weiten Wanderung ermattet, steigt endlich der Sonnengott in die blauen Fluten des Meeres hinab, dessen uralte Bersonification in den Götternamen:

sftrt. tritá (Beiwort âptyá: ap "aqua"), zend. thrita (vgl. W. Geiger Ostiran. Cultur p. 394), griech. Τρίτων, Τριτωνίς, Τριτωγένεια; vgl. ir. tríath "Meer", gen. trethan (Pictet Origines III <sup>2</sup> p. 451) und

lat. Neptunus = ved. apâm nápât (J. Schmidt, Berwandtschaftsv. p. 66) ausgesprochen ist.

Als einziger Tröster gegen die Schrecken der Nacht strahlt nun der Mond:

ffrt. mâs, zeud. mâonh, griech. μήνη, lat. Mena, got. mêna, lit. měnu,

"der goldne Zeiger auf dem dunklen Zifferblatt des Himmels", zur Erde hernieder.

Die Belebung und Personification der Natur nimmt aber eine völlig neue und bedeutungsvolle Seite an durch jene Eigenstümlichkeit der indog. Sprachen, durch welche in einer wahrhaft poetischen Weise der gesamte Sprachstoff Leben gewinnt, durch die schon in der Ursprache vollzogene Scheidung der Geschlechter (vgl. oben p. 424).

Es giebt nun männliche, und es giebt weibliche Naturgottsheiten. Dyâus und Agni scheinen dem Indogermanen männliche Individuen, Ushâs ist ihm ein Weib. Sonne und Mond werden in geschlechtliche Gegensätze gebracht, so daß die Kolle des Mannes bald von dem einen, bald von dem anderen Gestirn übernommen wird.

Damit aber ist die Vergleichung der Vorgänge in der Natur mit den irdischen der menschlichen Phantasie wesentlich näher gerückt. Wie dem Sänger des Rigveda die freundliche Ushâs bald als die festlich geschmückte Braut erscheint, welche der feurige Sonnengott versolgt, bald als die junge Mutter, die die künstige Sonne unter ihrem Herzen trägt, bald als die geschäftige Haussfrau, die mit dem frühsten sich von ihrem Lager erhebt, so werden ähnlich schon die ältesten Indogermanen gedacht und geträumt haben. Und nach dem Vorbild der irdischen Familie, wo der Einsluß des einzelnen dem Willen des Herrn und Vaters gegenüber verschwindet, regt sich allmählich leise das Bestreben, auch die Macht der Naturgewalten gegen einander abzustusen.

Das liegt in der Natur selbst begründet. Die Farbenpracht des jungen Frührots töten die Strahlen der höher steigenden Sonne, die Sonne selbst verbirgt sich hinter dunklem Gewölk, schnell rauscht die Macht des Gewittersturmes vorüber, ewig unverändert schaut nur der Himmel Tag und Nacht auf die Erde herab. Und wie alle Naturerscheinungen, die das Auge des Indogermanen beobachtet, von ihm ihren Ausgang nehmen, so liegt die Aussalfung nahe, daß er der Erzeuger und Vater sei:

ftrt. dyâús pitá', gricch. Ζεὺς πατής, lat. Ju-piter,

und sic seine Kinder, die Himmelserzeugten, die Himmlischen: strt. dêvá, sat. deus, sit. diẽwas, altn. tîvar "Götter" (: div "strahlen" ebenso wie Dyâus gehörig).

Als Mutter mag schon in der Urzeit die in allen Sprachen weiblich gedachte Erde (vedisch prithivi mâtă, Nerthus terra mater 2c. vgl. J. Grimm Deutsche Wythologie I <sup>3</sup> p. 229 f.) gegolten haben, welche der Bater Himmel befruchtend umfängt.

Aber der Geist des Indogermanen begnügt sich nicht damit, die Natur und ihre Kräfte zu erfassen, indem er ihnen Namen und Wesenheit verleiht; er will sie auch begreifen, sie deuten. Die Erklärungen freilich, die er giebt, durfen nur von dem Standpunkt eines kindlichen Bemütes, eines ungeschulten Berstandes beurteilt werden; aber wenn immer noch heute es ein Vorrecht der indog. Bölker ift, die Welt bald im Fluge der Philosophie, bald mit dem Seciermeffer der Wiffenschaft zu erfassen, so dürfen auch jene kleinen Geschichten, durch welche in ber Urzeit die bedeutendsten Vorgänge in der Natur motiviert werden, als der erfte Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Welt= verständnis und Weltbegreifen gedeutet werden. Jene einfachen Erklärungen der Naturerscheinungen in der Urzeit, wie sie mutatis mutandis noch heute dem Landvolk geläufig sind (vgl. z. B. uns herr speelt kegeln, nun keift der alte Bater schon wieder (= donnert), der heilige Christ backt Honigkuchen (Morgen= röte), können zum teil noch von der Wiffenschaft erschlossen werden. Sind sie doch durch die Jahrtausende von Generation zu Generation überliefert worden, so daß die einzelnen indog. Bölfer den alten Kern, wenn auch mit tausend neuen Zügen geschmückt, vom Himmel auf die Erde, aus der Natur ins Menschenleben gerückt, noch ziemlich deutlich bewahrt haben. Wir sind hier an dem Quell angekommen, aus dem die wogen=

reiche Flut der indog. Märchen=, Mythen= und Sagenwelt ent= springt.

Wie mag es nur kommen, wird man sich schon in der Urzeit gefragt haben, daß Sonne und Mond durch so ewigen Wechsel verbunden am Himmel erscheinen? "Sie werden wohl in einem Verhältnisse zu einander stehen, sie werden wahrscheinlich Mann und Frau sein." Wenn sie das aber sind, wie kommt es nur, daß sie niemals zusammen erscheinen, sondern das eine flicht, wenn sich das andere erhebt? Auch darauf versagt das kindliche Gemüt des Indogermanen die Antwort nicht. "Mond und Sonne müssen eben schlechte Chegatten sein." So weit wird vielleicht die urindogermanische Vorstellung gegangen sein. Wenden wir uns nun zu den Einzelvölkern.

Schon ein Hymnus des Rigveda crzählt, wie Savitar "der Sonnengott" seine Tochter  $S\hat{u}ry\hat{u}$  dem  $S\hat{o}ma$  "Monde" zur Frau giebt.

Außerordentlich tragisch ist eine russische Borstellung: Die Sonne ist nämlich mit ihrem Gemahle, dem Monde, der ein sehr kühler Chemann ist, nicht zufrieden. Infolge einer Wette trennen sie sich: er leuchtet des Nachts, sie des Tages; nur zur Zeit der Sonnenfinsternisse nähern sie sich und machen sich gegenseitig Borwürfe. Im Schmerze nimmt der Mond, der die Trennung bereut, ab und schwindet, bis ihn die Hoffnung wieder belebt und voller rundet.

Fortgesetzt wird diese Tragödie in einem litauischen Volksliede, in dem sich der "Herr" Mond (hêr man und fraw sonne) über seinen Verlust getröstet zu haben scheint:

> "Der Mond führt heim die Sonne, Es war im ersten Frühling. Die Sonne stand schon früh auf, Der Mond sich von ihr trennte.

Er ging allein spazieren, Berliebt sich in den Frühstern; Da ward Perkunas zornig, Berhieb ihn mit dem Schwerte" u. s. w.

Auf griechischem Boden begegnet derselbe Mythos, nur in der versteckten Gestalt der Heldensage. Die Scenerie ist hier auf die Erde verlegt, die handelnden Personen sind Herven, nicht Götter, die Rolle des Mannes fällt, entsprechend dem griechisch= lateinischen Berhältnis:\*)

"Hλιος masc.: Σελήνη fem. = lat. sol: luna,

dem Sonnengotte zu. Die Sage sautet:

"Hippolyt, der Sohn des Theseus, wird von seiner Stiefsmutter Phädra mit Liebesanträgen versolgt. Keusch flieht er vor ihrer Liebe; darum von Phädra beim Theseus verleumdet, wird er von Poseidon vernichtet."

Sippolyt "der gelöste Pferde besitzende" ist ohne Zweisel ursprünglich ein Beiwort des Sonnengottes, dann der Sonnensgott selbst. Er ist wohl nicht zufällig ein Sohn des Theseus und so Enkel des Poseidon, des Meergottes. Wie, schon nach Homerischer Vorstellung, Helios in der Frühe dem Ocean entsteigt (Fl. VII, 421), so taucht er auch am Abend wieder in denselben hinab (Fl. VIII, 485). Poseidon aber tötet den unsschuldigen Hippolyt. Ihn liebte die Phädra "die Glänzende" (: φαιδρός), oder im Naturmythus der leuchtende Mond; denn einmal bedeutet auch σελήνη (: W. svar), ebenso wie das lat. luna (aus luc-na: luceo), "die Leuchtende", und dann ist auch die erste Gattin des Theseus, Antiope, wahrscheinlich als "Gesicht der Nacht" d. i. Mond zu deuten.

Nächst dem Lichte ist die ersehnteste Gabe des Himmels der allerquickende Regen. Aber oft schmachtet die verdorrte Erde vergebens nach dem labenden Naß. Es muß ein böser Dämon, vielleicht eine gräßliche Schlange, das Urbild der Häßlichsteit auf Erden, sein, die die regenschwangeren Wolken gefangen hält. Sie ist ein böser Räuber, der unser kostbarstes Gut, unsere milchspendenden Kühe fortgetrieben hat. Doch sieh, welch' ein

<sup>\*) &</sup>quot;In der Verschiedenheit des Geschlechtes, das Germanen und Romanen den Himmelskörpern beigelegt, spricht sich die Verschiedenheit ihrer Naturauffassung am deutlichsten aus. Unseren Vorsahren war die Sonne eine milde, gütige Frau, der stille Mond führte ihnen den klingenden Frost undewölkter Winternächte ins Gedächtnis. Am Mittelmeer wird der Mond weiblich gedacht, die sanste Mondogöttin stand aller Creatur in ihren schwersten Nöten bei. Der unendliche Zauber jener tageshellen Mondnächte des Südens läßt die mythologische Vorstellung noch heute verstehen und nachempfinden. Selios dagegen ist der harte gestrenge Herr, der mit seinen Pseilen Tod und Verderben sendet. Ihnen erliegen die Kinder der Flur, ihnen erliegen die Menschen." Nissen über altitalisches Klima, Verhandl. der 34. Vers. deutscher Philosogen 1880 p. 30.

Kampf erhebt sich plöylich in der Luft! Ein freundlich-hilfreich Wesen naht im Gewitter, der Bliz ist seine schreckliche Waffe, mit ihm spaltet er das Wolkengesängnis, schlägt er den Käuber, der prasselnd zur Erde niederstürzt. So ungefähr mag das Ursbild des Vorstellungskreises von dem im Gewitter sich vollziehenden Processe ausgesehn haben, welcher sich über eine kaum zählbare Wenge mythisch-sagenhafter Erzählungen der indog. Völker aussehnt, die hier zu nennen uns zu weit führen würde (vgl. oben p. 135).

Überall fußt, wie wir also geschen haben, die mythische Erklärung natürlicher Vorgänge auf der handgreiflichen Analogie irdischer Verhältnisse. Dics zeigt nicht am wenigsten die Art und Weise, in der man sich die Herkunft des im irdischen Feuer verehrten Gottes Agni vom Himmel dachte; denn daß er mit den großen Lichterscheinungen des Himmels in irgend einem Zusammenhange stehe, lag ja zuschr auf der Sand. Wie nun in der altesten Zeit das Feuer durch Drehung eines Stabes in dem Mittelpunkt eines kreisrunden Holzes erzeugt wird - in Deutschland hat sich diese Art der Hervorrufung des Feuers bei ben fogenannten Notfeuern, 3. B. beim Ausbruch einer Biehseuche bis auf unsere Zeit erhalten —, so bachte man sich auch am Himmel das Sonnenlicht, wenn es im Gewitter erloschen ift, und den Blit entstanden. "Wenn nun aber die naive Anschauung das Verfahren bei der Feuerentzundung dem bei der Zeugung verglich, so folgte daraus die weitere Entwicklung, daß man das Entstehen des Bliges zur Zeugung einer Gottheit umbildete. Der Gott des Feuers, fo im himmel gezeugt, stieg nun zur Erde herab, und wie er felbst dadurch sterblich geworden war, zeugte er nun hier das fterbliche Geschlicht, das daher bei den Indern in den bedeutendsten Brahmanengeschlechtern seinen Ur= sprung von Agni ableitete oder wie die Bhigu (= Φλέγνες, das Bolf, bei dem von Prometheus die ersten Menschen geschaffen werden, vgl. oben p. 182) unmittelbar aus dem Blige entstanden war, bei den Griechen vom Feuerbringer Prometheus (Προμηθεύς = ffrt. pramantha "Drehftab zur Herftellung bes Feuers") abstammte oder von ihm geschaffen wurde" (Ruhn Die Herabfunft des Feuers).

Wie der Anfang, so geht auch das Ende auf den Himmel zurück. Daß, wenn die Flammen des Scheiterhaufens emporlodern oder der Tote in den Schoß der Erde versenkt wird — beide Beerdigungsweisen sind von Alters her bei den Indogersmanen nachweisbar —, es doch noch nicht mit dem Verstorbenen aus sei, dieser kindlichströstende Glaube kann auch dem Indogersmanen nicht gänzlich gesehlt haben.

Der älteste Glaube der Inder, Franier und Griechen kennt eine gemeinsame schöne Stätte der Seligen, als deren Fürsten bei den Indern Yama, bei den Franiern Yima, bei den Griechen Rhadamanthys, Bruder des Mivws (= germ. Manus "der erste Mensch", Tacitus) genannt wird. Das wütende Heer Wuotans, die Elben und Elsen sind ursprünglich die Geister selig gestorbener Menschen. Daß dieser Aufenthaltsort der Verstorbenen ursprünglich im Himmel gesucht wurde, dafür spricht eine hohe Wahrscheinlichkeit. Vielleicht betrachtete man die Milchstraße mit ihren tausend glitzernden Sternen:

ffrt. staras, zend. stare, gricch. ἀστήρ, lat. stella, ahd. sterro, arem. ster

als den Pfad, auf welchem die Verstorbenen in ihre neue Heimat wandelten. Im Rigveda wird die Milchstraße "Götterpfad" oder "Pfad des Yama" genannt. Den "Pfad des Yama wandeln" heißt so viel wie sterben. Die Litauer haben den Ausdruck "Bögelpfad", die Großrussen fagen "Mäusepfad". In Mäusen und Vögeln aber werden bei den verschiedensten Völkern die aus dem Munde des Sterbenden huschenden Seelen der Menschen vermutet. Merkwürdig ist auch der bei Indern und Griechen in gleicher Weise eingewurzelte Glaube an einen, dei den Indern an zwei Hunde, die am Eingang der Totenwelt Wache halten.

"Borbei an Saramâ's geflecten Hunden, ben viergeaugten lauf geraden Weges",

heißt es in einem Leichenfeierlied des Rigveda. Diese Hunde werden im Indischen *çabala* "gefleckt" genannt, welches Wort dem griech. *Kégßegos* unmittelbar entsprechen soll (?). Auch daß die indischen Hunde der *Saramâ*, der Botin des Indra (vgl. oben p. 434), zugeschrieben werden, läßt diesen Vorstellungskreis als verwandt mit den griechischen Sagen von Hermes, dem Seelenführer erscheinen.

Indessen dürsen wir nicht vergessen, daß ähnliche Mythen sich auch bei nichtindog. Völkern, namentlich bei den Ügyptern (vgl. die Abbildung des Totengerichtes in Dümichens Geschichte des alten Ügyptens mit Osiris dem Totenrichter, dem nilpferdertigen Wächter der Unterwelt, Anubis dem Totenführer u. s. w.) vorfinden. Was gemeinsames Erbgut erscheint, kann daher auch

auf gemeinsamer Entlehnung aus der Fremde beruhen.

Von dem Cult der Urzeit wissen wir fast nichts. Sicher ift, daß derselbe nicht an das Vorhandensein einer Priefterkaste ge= knüpft war. Wie im vedischen Altertum, so wird auch in der Urzeit der pater familias Herr, Richter und Priefter zugleich gewesen sein. Verehrt werden die Götter da, wo sie geschaut werden: im Rollen des Donners, im Flackern des Feuers, im Rauschen der Giche. Finstere Züge verhängnisvollen Aberglaubens verdunkeln noch den in seinen Grundlinien heitern Gottesdienst. Unzweifelhaft ift, daß unter den Opfern, mit denen man die Freundschaft der Simmlischen erkauft, ihren Zorn versöhnt, ihren Willen erforscht, das Menschenopfer noch eine hervorragende Stelle einnimmt. Bei den Nordstämmen ift dasselbe bis tief in die christliche Zeit (vgl. J. Grimm Deutsche Mythologie 3 p. 38) bezeugt, die griechische Sagenwelt ist voll von diesem Brauch, und auch in Rom wußte man, daß in alter Zeit Menschen geopfert worden waren (val. 3. Marquardt Römische Staatsverwaltung III p. 188).

Von größtem Interesse wäre es, wenn wir diesen Grundsügen des indog. Götterglaubens ein Bild der ursemitischen Religion gegenüber stellen könnten. Allein gerade auf diesem Gebiete sind die Fachgelehrten selbst über die Grundlinien der ältesten semitischen Gottesanschauungen noch zu sehr in Streit mit einander, als daß ein Laie in diesen Fragen sich an diese Aufgabe wagen dürfte. Einiges über diesen Gegenstand versgleiche man bei M. Müller Einleitung in die vergl. Religionss

wissenschaft p. 157 ff.

#### IX. Capitel.

# Die Heimat.

Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam. (Goethe.)

Daß die Indogermanen Europas, von denen wir in der folgenden Untersuchung ausgehen werden, sich für Autochthonen der Länder, welche sie bewohnten, hielten, ist eine bekannte Thatzsache. Nach alten anthropogonischen Sagen waren die Griechen aus den "Gebeinen der großen Erzeugerin" (aus Steinen) von Deukalion geschaffen worden, nach der Hesiodeischen Überlieferung war das dritte Menschengeschlecht aus Eschen (ex ueluw) hervorzgegangen, beides uralte Vorstellungen, wie schon der Homerische Bers (Ob. XIX, 163):

οὐ γὰο ἀπὸ δουός ἐσσι παλαιφάτου, οὐ δ' ἀπὸ πέτρης "Du stammst doch nicht von der sagenberühmten Eiche oder vom Felsen"

zeigt.

Die Urbewohner Griechenlands, Pelasger, Leleger, Kaustonen 2c., galten durchaus als ynysveïs "der Erde entsprossen" oder προσέληνοι "vormondlich", und gewisse Stämme wie die Athener rühmten sich noch besonders, in ihren Grenzen uransgesessen zu sein (Herod. VII eap. 161).

Ühnliche Anschauungen galten im Norden. Nach dem scansdinavischen Mythus war der Name des ersten Menschen askr "Esche", und die Germanen des Tacitus leiteten ihren Ursprung von dem der Erde entsprossenen Gotte (deus terra editus Germ. cap. 2) Tuisco ab. Auch fügt der Schriftsteller hinzu, es sci unwahrscheinlich, daß Deutschland informis terris, aspera caelo, tristis cultu aspectuque jemals einem Bolke als begehrenswertes Ziel einer Einwanderung erschienen sei.

Neben diesem offenbar ursprünglichen Glauben an Autoschthonic begegnet bei mehreren indog. Völkern eine Reihe von Wandersagen, in denen man gern die Erinnerung an die Herstunft aus einer fernen Heimat hat bewahrt sehen wollen. Wir meinen die Üneassage der Römer, die nordische Erzählung der Ynglingasgaga von der Wanderung Odins aus Asgard in Tyrkland durch Gardariki (Rußland) nach Saxland (Deutschland), die Trojasage der Franken und vieles andere.

Allein alle diese Sagen erscheinen bei näherer Betrachtung so sehr mit gelehrtem Beiwerk verquieft und widersprechen teilweis anderer sagenhafter Überlieserung — man denke z. B. an die der eben erwähnten Wanderung Odins schroff gegenüberstehende Nachricht des Jordanis cap. 4 von der Herkunft der Goten aus Seandza (Skandinavien) — so direkt, daß es unmöglich erscheint, aus diesem Gewirr gelehrt phantastischer Vorstellungen einen zuverlässigen historischen Kern herauszuklauben. Weitaus am wahrscheinlichsten erscheint mir daher diesenige Ansicht, nach welcher zene sagenhaften Verknüpfungen der europäischen Völker mit Asien erst in einer Zeit entstanden sind, in welcher die erste Kunde von den weltberühmten Völkerindividualitäten jenes Erdteils nach Europa drang.

Wenn wir demnach in Abrede stellen muffen, daß sich bei den Indogermanen Europas die Erinnerung an eine Zeit erhalten habe, in welcher sie vereint mit ihren indog. Brüdern in fremdem Lande wohnten, so ist doch nach dem, was wir oben (vgl. p. 153 ff.) über die Schlüsse von der Verwandtschaft der Sprachen auf die= jenige der Bölker auseinander gesetzt haben, die vorhistorische Einheit der Indogermanen und damit die Unmöglichkeit der Annahme, daß alle europäischen Indogermanen Autochthonen seien, nicht minder über allen Zweifel erhoben. Die Frage ist nur die, wo jener Schauplat ihrer einstigen geographischen Continuität zu suchen sei. Wir haben oben in einem besonderen Capitel die geschichtliche Entwicklung der Controverse über die Urheimat der Indogermanen verfolgt, und der Lefer ist imstande selber zu beurteilen, ob eine der vorgetragenen Hypothesen den Anspruch auf geschichtliche Gewißheit machen kann. Nach unserer Meinung ist dies nicht der Fall. Auch wir freilich geben uns nicht der

Hoffnung hin, die vielleicht nie ganz zu lösende Frage nach der Urheimat der Indogermanen ihrer endgiltigen Entscheidung hier zuszuführen. Es sollen vielmehr im Folgenden nur diejenigen Punkte ohne Boreingenommenheit für irgend eine der bisher aufgestellten Hypothesen zusammengestellt werden, welche in den sprachlichen oder geschichtlichen Verhältnissen der Indogermanen überhaupt als maßgebend für die geographische Bestimmung der Urheimat dieser Völker bezeichnet werden können. Wir beginnen mit dem Norden Europas und zwar mit denjenigen Stämmen, welche heute den Osten unseres Erdteiles besetzt halten, den Slaven.\*)

Es ift bekannt, daß diese Bölker im ersten Sahrhundert unserer Zeitrechnung unter dem Namen Veneti (Tacitus Germ. cap. 46) oder Venedi (Plinius hist. nat. IV, 96) zum ersten Male in die Geschichte eintreten, und schon in dieser Zeit lassen sich ihre Wohnsitze mit einiger Genauigkeit angeben. Dieselben können nämlich einerseits den Nordrand des Pontus noch nicht berührt haben, da diese Gegenden von den iranischen Sarmaten ober Sauromaten besetzt gehalten werden, andererseits können sie im Westen weder die Karpathen noch die Weichsel überschritten haben; denn bis zu dem genannten Fluß kennt Tacitus germanische Stämme, Die sich teilweis, wie in den Baftarnen, über denselben hinaus bis nach dem heutigen Galizien und weiter erstreckten, und in den alten getischen oder dakischen und pannonischen Gigennamen, die uns in reicher Anzahl überliefert sind. hat man bis jett keine Spur von Slavismus entdecken können. Müffen im Anfang unserer Zeitrechnung die Wohnsite der Slaven demnach nördlich der Pontischen Steppen und öftlich der Weichsel und der Karpathen gesucht werden, so läßt es sich ferner mahr= scheinlich machen, daß schon 5 Jahrhunderte früher in den ge= nannten Gegenden der gleiche Bolfsstamm anfässig war. Berodot, der erste, welcher von dem Often Europas einige Kunde bringt, nennt nordwärts der (wahrscheinlich iranischen) Senthen, welche den Unterlauf der vier großen Strome Dneftr, Bug, Dnepr, Don besetzt halten, mehrere Stämme, die er ausdrücklich als nichtschthisch bezeichnet. Einer derselben waren die Nevgoi, welche von dem Schriftsteller in das Quellgebiet des Dnestr ver-

<sup>\*)</sup> Im Folgenden habe ich einen nicht gedruckten Vortrag A. Leskiens über die Urheimat der Slaven benutzen können, welchen der Verfaffer mir gütigst zur Verfügung gestellt hat.

sett werden. Nach flavischen Lautgesetzen entspricht aber diesem Nevgoi des Herodot, wie schon Schafarit erfannt hat, genau ber Name der Stadt Nur (vgl. altfl. nurija "territorium"), welche am Ufer des Flüßchens Nurzer, eines Nebenfluffes des Bug (des Zufluffes der Weichsel) gelegen ift. Waren aber die Nevgoi Slaven, so ist ein gleiches für die Bovdivor\*) anzunehmen, die von Herodot (IV cap. 108) als blauäugig und blond & 9vos kov μέγα καὶ πολλὸν γλαυκόν τε πᾶν ἰσχυρῶς ἐστὶ καὶ πυρρόν) ας= schildert, und deren Wohnsitze in die Nachbarschaft der Neuren in eine an Ottern und Bibern reiche Waldgegend (cap. 109) versetzt werden, wie sie sich am heutigen Prypet, dem Rebenfluß des Onepr (Bornsthenes) findet (val. Kiepert Lehrbuch der alten Geographie p. 342).

Etwas später heben die ersten Nachrichten über unsere eigenen Vorfahren an. Als der fühne Massiliote Bytheas um das Sahr 325 v. Chr. seine Entdeckungsreise in das Nordmeer machte, fand er, daß am Rhein die Nationalität der Celten allmählich in eine andere überging, für welche er die unbestimmte Bezeichnung Schthen gebrauchte. Daß der Grieche hier als erster seiner Landsleute auf Germanen gestoßen war, kann nach den Unter= juchungen Müllenhoffs \*\*) keinem Zweifel mehr unterliegen, zumal Pytheas felbst uns den deutschen (wenn auch in celtischer Form überlieferten) Namen eines deutschen Stammes, der Teutonen nennt, welche 2 Jahrhunderte später mit den Cimbern ihren Schreckensmarsch gegen Rom antraten. So sehen wir also, daß gegen Beften bereits im IV. Jahrhundert v. Chr. der Rhein die Grenze zwischen deutscher und celtischer Zunge bildete.

Das erste germanische Volk, welches im Diten den Schauplat der Geschichte betritt, sind die Baftarnen, welche bereits um das Jahr 178 v. Chr. als Hilfstruppen in dem Heere des matebonischen Königs Perseus im Krieg gegen die Römer genannt werden. Ihre Heimat lag am nördlichen Ufer der Niederdonau, wo sie ausdrücklich als ἐπήλυθες "Ankömmlinge aus der Fremde" bezeichnet werden (vgl. R. Zeuß Die Deutschen und die Nachbar=

<sup>\*)</sup> In ihrem Gebiete lag die pontische Coloniestadt der Gelonen, von ber aus z. B. die oben vermutete Übertragung des griech. zadzos zu den flavischen Stämmen (vgl. oben p. 277) ftattgefunden haben könnte.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Altertumskunde I Berlin 1870; val. die anziehende und geiftvolle Inhaltsangabe dieses Werkes durch W. Scherer Vorträge und Auffäte 1874 p. 21 f.

ftämme p. 129). Sie können alfo mit Recht als Vorläufer ber erst im II. Jahrhundert nach Christo (vgl. R. Zeuß a. a. D. p. 402) die gleiche Wanderung antretenden Goten bezeichnet werden, die wir im Anfang unserer Zeitrechnung in den Weichselgegenden zu suchen haben, von wo aus sie oder ihnen verwandte Stämme wahrscheinlich sich ziemlich weit bis zu den Oftseeprovinzen, ja vielleicht bis ins heutige Rufland erstreckten; benn nur so läßt sich die bereits oben p. 61 geschilderte Beeinflussung der finnischen Sprachen durch germanische, an Altertümlichkeit alle altgermanische Überlieferung überragende Dialekte erklären (val. 28. Thomsen Über den Einfluß der germ. Sprachen 2c. p. 115 f.). Als Südgrenze der Germanen sieht Kiepert Lehrb. b. alten Geogr. p. 535 noch zu Cafars Zeit mit Recht das ungeheure, vom Oberrhein bis an die dakische Grenze sich erstreckende menschenleere Waldgebirge an, welches unter dem Namen Berchnia bekannt war.

Süblich dieser schwerdurchdringlichen Waldzone saßen in den letzen Jahrhunderten v. Ehr. celtische Stämme, im Maingebiet die Helvetier, die aber kurz vor Cäsar in die westliche Schweiz ausgewandert waren, im Elbgebiet Bojer, im Donaugebiet die Volcae Tectosages, an den vorderen Karpathen die Cotini (vgl. oben p. 293) u. a. m. J. Cäsar, der erste, welcher Germanen und Celten genauer scheiden lernte, war der Ansicht (VI cap. 24), daß jene Stämme zur Blütezeit der celtischen Machtstellung (ac fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent) aus Gallien, dem Stammland der Celten, nach Deutschland eingewandert seien, und Tacitus Germ. cap. 28 stimmt ihm in dieser Frage rückhaltslos bei.

Entgegen der Autorität dieser beiden Schriftsteller haben nun die Neueren, schon seit I. Grimm (Geschichte d. deutschen Sprache I p. 166), die Meinung versochten, daß jene in Südsdeutschland ze. ansässigen Celtenstämme nicht sowohl durch eine Einwanderung von Westen her gekommen, sondern vielmehr von dem großen Zuge der Celten von Ost nach West südlich des herchnischen Waldes zurückgeblieben seien. Diese veränderte, der besten Überlieserung des Altertums so schroff entgegensgesete Anschauung hat aber, wie man wird zugeben müssen, nur dann einige Wahrscheinlichkeit für sich, wenn die Wandesrung der Celten von Ost nach West wirklich sich durch andere Gründe wahrscheinlich machen ließe;

benn an sich ist nicht abzusehn, warum die Celten zur Zeit ihrer Blüte im VI., V. und IV. Jahrhundert auß dem im gesamten Altertum als ihr Stammland angeschenen Gallien, wo sie auch Hervodts Überlieserung (VI cap. 49 οι ἔσχατοι προς ήλίου δυσμέων... οἰκέουσι τῶν ἐν τῆ Εὐομόπη) kennt, nach dem Osten nicht ebenso Colonien geschickt haben sollten, wie sie nach dem Süden, nach Spanien, Italien 2c. Vorstöße machten. Berichtet dies doch auch außdrücklich die von Livius (V, 34, 35) bewahrte Wandersage der Celten, welche deutlich eine südliche, in Bellovesus und eine östliche in Sigovesus (tum Sigoveso sortibus dati Hercynii saltus) personisicierte Richtung unterscheidet. Iedenfalls aber solgt auß alldem, daß, wer die östlich von Gallien sitzenden Celten als Beweis für die östliche Hertunft dieses indog. Stammes

geltend macht, sich in einem circulus vitiosus bewegt.

Überblicken wir diese in furzen Zügen geschilderten ethnographischen Verhältnisse Nordeuropas, so kann ich nicht finden, daß in denfelben irgend etwas für die Einwanderung der indog. Nordeuropäer von Often her spreche. Bereits im IV. Jahr= hundert v. Ch. finden wir dieselben in benjenigen Gegenden anfässig, welche wir mit Rücksicht auf geschichtliche Verhältnisse als ihre europäischen Ursitze betrachten dürfen: die Celten in Gallien, die Germanen vom Rheine an in nicht zu bestimmender Ausdehnung oftwärts, die Glaven ungefähr im heutigen Galizien oder westlichen Rußland. Der preußisch-lettische Sprachzweig wird zuerst in den Aestii des Tacitus (cap. 45) an der Bernstein= füste, hierauf in den Galindae und Sudini des Ptolemaus als ben Venedae benachbart genannt. Die ältesten Bewegungen dieser Bölker, von denen wir wissen, scheinen viel weniger nach Westen als vielmehr nach Süden und Often gerichtet zu sein. Dies ift, wenn wir wenigstens ber bestimmten Überlieferung bes Altertums folgen, bei den Celten der Fall; aber auch die Ger-manen haben sich schon im II. Jahrh. v. Chr. nach dem Süd-Diten (Baftarnen) und vielleicht, worauf ihre ftarke Entfaltung an der Oftsee weist, nach Often ausgebreitet. Erst mit dem Rückgang der Celten tritt eine entgegengesetzte Wanderrichtung ein. Die Germanen überschreiten nunmehr ihrerseits den Rhein und durchbrechen das Herchnische Waldgebirge nach Guden, das celtische Element in unbewußter Bundesgenossenschaft mit Rom einengend und aufreibend. In den von den Germanen im Often

aufgegebenen Sitzen fangen nun allmählich die Slaven an sich auszubreiten.

Läßt sich so bei den Indogermanen Nordeuropas in ältester Zeit ein Grundtrieb ihrer Ausbreitung nach Süd und Ost wahrscheinlich machen, so hat eine Auswanderung indog. Bölker in der genannten Richtung ohne Zweifel von dem Norden der Balkanhalbinsel aus statt gestunden, zu deren ethnographischen Verhältnissen wir nunmehr übergehen.

Die ausgebehnten Striche zwischen bem Unterlauf des Ister und den Gestaden des ägäischen Meeres und der Propontis hält im Altertum der Volksstamm der Thraker besetzt, welchen Herodot (V cap. 3) für das größte aller Bölter nach den Indern ansieht. Die dürftigen Überreste der thrakischen Sprache (vgl. B. de Lagarde Gef. Abh. p. 278 f. und A. Fick Spracheinheit p. 417 f.) reichen hin, um in ihnen die Spuren eines indog. Idioms festzustellen, ohne daß sich über die nähere verwandt= schaftliche Stellung der thrakischen Sprache innerhalb des indog. Sprachstammes etwas mit Sicherheit ermitteln ließe. Sicher ist nun, daß von hier aus ein großer Teil Kleinafiens seine indog. Bevölkerung erhalten hat. Zunächst ift bekannt, daß die Thraker selbst oftwärts über die Meerenge weit sich nach Vorderasien ausgebreitet haben (vgl. Zeuß Die Deutschen und die Nachbarstämme p. 258). Nach der einhelligen Meinung des Altertums war aber auch das Volk der Phryger aus Europa eingewandert und ursprünglich den Thrakern stammverwandt. Die Makedonen erinnerten sich noch einer Zeit (Herod. VII cap. 73), in welcher die Phryger, damals unter dem Namen Boiyes, ihnen ovvoixoi waren, und von Strabo c. 471 werden die Phryger geradezu als άποικοι των Θρακών bezeichnet (vgl. die weiteren Zeugnisse der Alten bei Fick a. a. D. p. 408 f.). Ja, vielleicht läßt sich diese von der Balkanhalbinfel ausgehende öftliche Bewegung der Indogermanen noch weiter verfolgen. Nach den Nachrichten der Alten (Herod. VII cap. 73 und Eudozus bei Eustath. vgl. Zeuß a. a. D. p. 259) wären mit den Phrygern wiederum die Armenier aufs nächste verwandt, und, wie schon oben p. 107 Anm. bemerkt worden ift, vertreten neuere Gelehrte die Ansicht, daß auch die allerdings fehr dürftigen Überrefte des Phrygischen (B. de Lagarde Gef. Abh. p. 283 u. Fick Spracheinheit p. 411) eine fehr nahe Verwandtschaft mit dem Armenischen zeigen. Ift dies aber richtig, so müßten auch die Armenier in vorhistorischen Zeiten aus Europa eingewandert sein, was zu den nahen Berührungen des Armenischen mit den europäischen Sprachen (vgl. oben p. 106, 185) aufs beste stimmt.

Sand in Sand mit diefer öftlichen Ausströmung der Indogermanen nach Kleinafien geht aber, wie schon bemerkt, ein süd= licher Bug, welcher dem alten Griechenland seine classische Be= völkerung gegeben hat. Weftlich an das Gebiet der Thraker grenzten im Altertum die Site der Makedonen, deren Sprache trot der dürftigen Überrefte, in welchen dieselbe überliefert ift (vgl. A. Fick Über die Sprache der Macedonier Drient und Occident II p. 718 f.), sich doch unzweifelhaft als eine griechische, dem dorischen Dialekte nah stehende erweift. Mit Recht betrachtet man baber neuerbings immer mehr ben Stamm ber Makedonen als den im hohen Norden zurückgebliebenen Teil des griechischen Bolfes, das ursprünglich am Juge des Olympos und vielleicht noch nördlicher seine Sitze hatte. Bon hier find dann allmählich die Ausstrahlungen ber griechischen Stämme erfolgt, zuerft die der Jonier, dann die der Acoler und Achaer, zulett die Wanderung der Dorier, welche als letter Aft in dem Drama der griechischen Bölkerbewegungen den ethnographischen Charakter Alt-Griechenlands dauernd bestimmt.

Einen schlagenden sprachlichen Beweis für die Einwanderung der Griechen aus nördlicheren Gegenden haben wir bereits oben p. 127 Anm. fennen gesernt.

Von dem dritten, den Nord-Westen der Balkanhalbinsel besetchaltenden großen Bölkerzweig der Ilhrier wissen wir zu wenig, um über ihre Ursitze etwas vermuten zu können. Nach H. Nieperts Meinung (Lehrbuch d. alten Geogr. p. 240 f.) wäre dieser Stamm in vorgriechischer Zeit unter dem Namen der Leleger weit über Griechenland verbreitet gewesen. Bielleicht führen eingehendere Forschungen über den wahrscheinlich letzten Rest des illyrischen Sprachzweiges, das heutige Albanesisch, zu einigen Anhaltepunkten bezüglich der näheren verwandtschaftlichen Stellung dieser Bölker innerhalb des indog. Sprachenkreises.

Wie aber Griechenland seine hellenische Bevölkerung von Norden her empfangen hat, so läßt sich eine gleiche Wandersrichtung bei den italischen Stämmen wahrscheinlich machen, welche die japygisch-ligurische Urbevölkerung durchbrechend oder

zurückschiebend die Apenninhalbinsel besiedelt haben. Mit Recht wird, der dorischen Wanderung vergleichbar, als letztes Moment biefer Bewegungen der Borftoß der fabellischen Stämme gegen Suden angesehen, der noch in hiftorischen Zeiten verläuft und Samnium, Campanien und Lucanien seine italischen Bewohner Auch die durch Überlieferung und Sage bezeugte einft= malige Machtstellung der Umbrer im Norden der Halbinsel bis hin zum Fuße der Alpen verdient in diesem Lichte betrachtet zu werden. Früher und keine Spuren zurücklaffend, hätte dann ber latinische Stamm westlich des Gebirges in den offenen Thalgründen sich niedergelassen (vgl. Th. Mommsen Römische Geschichte I 7 p. 112 f. und Riepert Lehrbuch der alten Geographie p. 382 f.). Hat endlich W. Helbig in seinem oft eitierten Buche, wie es unsere Ansicht ift, Recht, daß die Pfahldörfer der Poebne Niederlaffungen sein, "welche von den Stalikern während der ältesten Beriode ihrer Ansässigkeit auf der Apenninhalbinsel gegründet wurden", so würden wir damit die Borfahren der italischen Stämme in ihrer italischen Urheimat selbst entdeckt haben.

So hat unser Überblick über die ältesten ethnographischen Verhältnisse Europas auch nicht den geringsten Anhalt dafür ergeben, daß die Indogermanen unseres Erdteils einstmals von Osten her eingewandert seien. Das einzige, was man für diese Annahme in die Wagschale wersen könnte, wäre die Hypothese E. Curtius, nach welcher schon im XVI. Jahrhundert v. Ehr. der ionische Stamm jenseits des ägäischen Meeres an der Weststüste Kleinasiens den Ügyptern unter dem Namen Vinin bekannt gewesen wäre, so daß hier überhaupt der Ausgangspunkt der hellenischen Einwanderung zu suchen wäre. Allein diese Hypothese hat aus tristigen Gründen (vgl. Kiepert Lehrb. d. alten Geogr. p. 243) nur bei wenigen Gelehrten Beisall gefunden.

Die Bölkerbewegungen Alteuropas find vielmehr, wie wir gezeigt zu haben glauben, nach Süden und Often gerichtet, und da nun aus früher (p. 75, 184, 357) angeführten sprachlichen Thatsachen mit Notwendigkeit folgt, daß die Indogermanen Europas vor ihrer Trennung eine Epoche ununterbrochener geographischer Continuität durchgemacht haben müssen, in welcher sich die gemeinsamen Benennungen der an den angegebenen Stellen dieses Buches mitgeteilten Culturbegriffe festsetzen konnten, so erhellt aus dem bisher Ausgeführten, daß wir diesen vorhistorischen Bes

rührungspunkt der Indogermanen Europas nur im Norden unseres Erdteils suchen müssen. Diese europäischen Ursitze lassen sich, worauf schon A. Fick (vgl. oben p. 128 f.) hingewiesen hat, noch etwas näher bestimmen. Unzweiselhaft war den Indosgermanen Europas in vorhistorischen Zeiten die Buche bekannt (fagus, buohke, φηγός). Da nun, wie wir ebenfalls schon gessehen haben (p. 128 Anm.), dieser Baum eine Linie Königsbergskrim nicht überschreitet, im hohen Altertum vielleicht noch nicht einmal dis hierher vorgedrungen war, so müssen wir die europäischen Ursitze der Griechen, Kömer und Germanen offenbar westwärts jener Linie suchen. Ostwärts über dieselbe hinaus mögen, wie es auch nach dem oben Gesagten (p. 444) wahrscheinslich ist, die Litauer und Slaven gesessen haben, da diese die ansgesührte Benennung der Buche nur in entlehnter Gestalt aussweisen (altst. buky, russ. buk 2c., lit bükas).\*)

Rurzer als über Europa können wir uns über die arischen Indogermanen (Inder und Franier) faffen. Unzweifelhaft ift zunächst, daß die Befiedelung Indiens durch das Sansfrit= volk von Nord-Westen her stattgefunden habe, eine Bewegung, welche in den Gefängen des Rigveda noch als im Verlaufen be= griffen geschildert wird. Die Inder dieses Zeitalters, deren Hauptsitze an den Ufern der Sindhu (Indus) zu suchen sind, haben von der Ganga (Ganges), welche nur einmal im Rigveda genannt wird, noch feine dirette Kunde. Auch bis zu den Mün= dungen des Indus, bis zum arabischen Meer scheinen sich ihre Sige damals noch nicht erstreckt zu haben (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 21 f.). In sehr anschaulicher Weise spiegelt sich das allmähliche Vordringen der indischen Stämme nach Sud und Oft in der verschiedenartigen Ginteilung und Benennung des Jahres in älteren und neueren Sprachperioden des Sansfrit ab. Gemäß der feinsinnigen Bemerkung J. Grimms (Deutsche Mythologie 3 p. 718), daß je weiter nach Norden weniger, je weiter nach Süden mehr Jahreszeiten unterschieden werden, stehen sich in der Heimat des indischen Brudervolkes der Franier, im Avesta eigentlich nur Sommer und Winter (hama und zim) gegenüber, der Rigveda kennt in seinen ältesten Teilen schon Herbst, Winter und Frühling (garád, hêmantá, vasantá), in späterer Zeit endlich werden sechs Sahreszeiten (vasantá, grîshmá, varshá, çarád,

<sup>\*)</sup> Doch haben die Litauer auch ein echtes Wort für die Buche skroblûs.

hêmantá, çíçira) unterschieden. Und während in der frühsten Spoche Herbst und Winter zur Bezeichnung des ganzen Jahres verwendet werden, weil sie am Fuße des schnecigen Himâlaha besonders hervortreten, wird nun, wo man dem tropischen Nima sich genähert hat, das Jahr varshá oder abdá — "Regenzeit" benannt (vgl. Die älteste Zeitteilung p. 22 u. 39 und Zimmer a. a. D. p. 40 f.).

Ebenso unzweiselhaft ist bei den nahen sprachlichen und culturhistorischen Berührungen der Inder und Franier (vgl. oben p. 94 f.), daß beide Böller einstmals (nordwärts des Himalaya) gemeinsame Wohnsitze inne gehabt haben. Ebenso ist schon oben (p. 243 f.) hervorgehoben worden, daß, da die Erinnerung an den gewaltigsten Fluß der alten Heimat, den Faxartes (ranha = raså') sich bei beiden Zweigen des arischen Stammes erhalten hat, die Ursitze desselben an den Ufern dieses Stromes gelegen haben müssen, von wo aus die weitere Ausbreitung der Inder und Franier sich unschwer begreifen läßt (vgl. Zimmer Altind. Leben p. 16 u. W. Geiger Oftiran. Cultur p. 34 f.).

So haben sich uns für die Erforschung der indog. Urheimat zwei seste Punkte ergeben, von welchen jede Untersuchung wie von einer Operationsbasis ausgehen sollte, die Ursitze der europässischen Indogermanen im Norden Europas und der arischen Indogermanen an den Usern des Jazartes, in der alten Sogdiane. Die letzte Frage ist nun die, ob in einer vor den Spuren aller geschichtlichen Verhältnisse liegenden Zeit die Europäer von Usien her oder die Asiaten von Europa her in ihre so sestgestellten beiderseitigen Ursitze eingewandert seien. Folgende, teils negative, teils positive Sähe möchte ich aber als von besonderer Wichstigkeit für die Veantwortung dieser Frage aus dem bisherigen Gang unserer Untersuchung hier zusammenstellen:

1) Die Annahme, daß die arischen Völker deswegen der Urheimat näher geblieben sein müßten, weil ihre Sprachen eine größere Ursprünglichkeit als die europäischen bewahrt hätten, ist eine völlig irrtümliche, da die Vorstellung von einem höheren Alter des Zend und Sanskrit selbst auf einem Trugschluß beruht (vgl. oben p. 156 f.). Gerade neuerdings hat sich übrigens an mehreren wichtigen Punkten eine größere Zähigkeit der europäischen Sprachen in der Bewahrung alter Verhältnisse gezeigt (vgl. oben p. 106, 156, 420).

2) Die Ergebnisse der linguistischen Paläontologie können

in der Frage, ob die Urheimat der Indogermanen in Asien oder Europa zu suchen sei, nicht entscheiden. Die linguistisch-historischen Thatsachen vertragen sich vielmehr aus den oben p. 170 angegebenen Gründen mit beiden Hypothesen. Nur dasür lassen sich einige sprachliche Anhaltepunkte sinden, daß die indog. Ursitzen von dich e gewesen sind. Hierauf weist das Borhandensein von Wörtern für Schnee und Sis im Wortschap der Ursprache sowie die auf die Unterscheidung von zwei, höchstens drei Jahreszeiten beschränkte Sinteilung des indog. Jahres (vgl. oben p. 58 und 408). Auch der urspüngliche Typus des indog. Urvolks ist wahrescheinlich am treusten von den (europäischen) Nordstämmen beswahrt worden (vgl. oben p. 142, 162).

3) Wir haben ein Recht zu vermuten, daß das indog. Ursvolk noch zu der Zeit seiner geographischen Continuität über verhältnismäßig große Käume verbreitet gewesen sei. Auf die singuistischen Anhaltepunkte für diese Ansicht ist oben p. 155 hingewiesen worden. Für die gleiche Ansichauung sprechen serner culturhistorische Gründe (p. 185 Anm.). Ein halbes Nomadenvolk, wie es die Indogermanen in vorgeschichtlichen Zeiten waren, besdarf zu seiner Ernährung weit ausgedehnte Länderstrecken. Nach A. Meigen (Berh. des zweiten deutschen Geographentags zu Halle 1882 p. 74 f.) braucht eine Nomadensamilie Hochasienzu ihrem Unterhalt gegen 300 Stück Vieh, welche in Hochasien, Turkstan und im südlichen Sibirien nicht weniger als ½ geosgraphische Quadratmeile als Weideland in Anspruch nehmen. "Ein Stamm von 10,000 Köpfen würde schon 200 bis 300 Quadratmeilen als Kevier bedürfen."

Daß aber die Ausbreitung eines Sprachs und Bölkerstammes über ungeheure Strecken sprachliche, über dialektische Differenszierung nicht hinausgehende Einheit zuläßt, hat uns bereits oben (p. 156 f.) das Beispiel des turkostaturischen Stammes gelehrt, welcher schon vor der Epoche des großen Vorstoßes türkischer Bölker durch Persien und Kleinasien dis nach Europa eine Aussdehnung hatte, welche der weitesten historischen Ausbreitung der Indogermanen von Westen nach Osten, vom Atlantischen Ocean dis zum Jayartes fast gleich kommt.

4) Eine scharfe Scheidung zwischen einer europäischen und einer arischen Abteilung des indog. Stammes läßt sich weder linguistisch noch culturhistorisch wahrscheinlich machen (vgl. oben p. 97 f. und 175 f.). Einzelne Bölker und Sprachen Europas

hängen vielmehr in höherem Grade mit Asien zusammen als die übrigen. Besonders deutlich tritt dieses engere Verhältnis zwischen Griechen und Ariern in culturhistorischer Beziehung auf den Gebieten der Religion, des Acterbaus (p. 182, p. 359), der Waffennamen (p. 315)°2c. hervor.

- 5) Wir hoffen den Nachweis geführt zu haben, daß die älteste Civilisation, welche sich auf linguistisch-historischem Wege bei den noch ungetrennten Indogermanen nachweisen läßt, in den wichtigsten Punkten (Mangel der Metalle, Viehzucht, Ackerbau, Waffen, Nahrung, Aleidung u. s. w.) sich mit der Cultur der frühsten Schweizer Pfahlbauten, soweit sie der sogenannten Steinzeit angehören, deckt. Ist dies aber richtig, so ist damit die uralte Ansässigiet von Indogermanen in Europa erwiesen.
- 6) Die Wanderbewegungen der indog. Völker sind in den ersten geschichtlich erhellten Zeiten nach Süden und teilweis nach Osten gerichtet. Ein Teil Vorderasiens hat seine indog. Bevölsterung (Phryger und Armenier), wenn wir der Überlieferung glauben dürfen, von Europa erhalten. Jedenfalls stimmt dies zu den nahen Berührungen des Armenischen mit den europäischen Sprachen (vgl. oben p. 106 u. 185). Sine unzweiselhafte Spur westwärts verlausender Bewegungen der Indogermanen haben wir dagegen nicht entdecken können.

Überblicken wir diese, wie es uns scheint, sicheren und wohl begründeten Punkte, so hebe ich noch einmal hervor, daß ich nicht glaube, dieselben seien hinreichend, um die Frage, ob in Asien oder in Europa die Ursprünge der Indogermanen zu suchen seien, schon jest endgiltig und entscheidend zu lösen. Indosessen möchte ich zum Schluß dieses Buches nicht verhehlen, daß mir bei der geschilderten Auffassungsweise entgegen meiner früheren Meinung (Die älteste Zeitteilung p. 20 f.), welche noch von der althergebrachten Vorstellung (vgl. oben p. 4 f.), daß in Asien der Ausgangspunkt der gesamten Menschheit zu suchen sei, abhängig war, die europäische Hypothese, d. h. die Ansicht, daß der Ursprung der indog. Völker eher west= als ostwärts zu suchen sei, weitaus die den Thatsachen entsprechendere zu sein schein scheint.

# Schriftstellerverzeichnis\*) zu Abh. I.

Abelung, J. Ch. 3 7, 9. Ahlgvift, A. 61 ff. Anquetil=Duperron 9.

Arcelin 139.

Arnold, W. 86, 89.

Ascoli 106.

Bacmeifter, A. 38, 94.

Beermann, E. 113. Benfen, Th. 16, 33 ff., 40, 52 ff, 110,

126 f. Böhtlingk, D. 28, 57.

Bolt, A. 115.

Bopp, F. 7 f., 21, 84.

Braune, W. 100.

Bréal 124.

Brückner, A. 90, 93, 116, 134 Anm.

Budilovič, A. 93. Bücheler, F. 84.

Candole, A. de 121.

Colebrooke, H. Th. 15 Unm.

Corffen, W. 113.

Crawfurd, 3. 14.

Cuno, J. G. 50, 130 ff.

Curtius, &. 49, 105, 112.

Curtius, E. 81.

Curzon, A. 9, 123.

Daniel, H. A. 12 Anm.

Darmfteter, J. 96.

Deecke, W. 78 Anm.

Delbrück, B. 34 Anm., 66 Anm., 108 f.

Delitich, F. 146.

Diefenbach, L. 112.

Dietrich 61.

Duncker, M. 81.

Cbel, S. 73, 74, 93, 104, 114, 115, 116.

Ecter, A. 144.

Eichhoff, Fr. S. 15 f.

Ernesti 110.

Fid, A. 34, 40, 42, 51 f., 72, 75 ff., 81, 84, 89, 90, 97, 105, 106, 133.

Fischer v. 143.

Flex, R. 58 Anm., 130 Anm.

Fligier 145.

Förstemann, E. 37, 42, 77, 84 ff.,

87 ff., 115.

Geiger, 2. 94, 127 ff.

Geiger, W. 97.

Gerland, G. 49.

Gesenius 110.

Ghenn, J. van den 140.

Grafmann, H. 72.

Griesebach 128 Anm.

Grimm, J. 13, 14, 18 ff., 20, 36 Anm.,

61, 84, 115.

Sarlez 139.

<sup>\*)</sup> Die wichtigsten Stellen sind bei den einzelnen Schriftstellern durch den Druck hervorgehoben.

Haffencamp, R. 86. Haug, M. 96, 124. Savet 105. heeren 9.

Sehn, B. 43-50, 55, 56, 57, 76 Anm., 92, 113, 130 Anm., 135 ff.

Seinze, Th. 115.

Helbig, W. 53, 54 Anm., 81, 82 ff. Serder, J. G. 9.

Höfer, A. 15, 133.

Sommel, F. 60, 111, 147 ff.

Hoftmann, Chr. 36.

Sübschmann, S. 106, 107 Anm., 127 Anm.

30lln, 3. 66 Anm, 105, 126 Anm. Jones, W. 7, 8. Jufti, F. 31 f., 42, 72, 97, 109, 122.

Raltschmidt 15.

Reller, D. 83 Anm., 94.

Kennedy Lanns 23.

Riepert, S. 81, 118 Anm., 124, 128 Anm., 137.

Rlaproth, 3. v. 11, 13.

Rluge, F. 115.

Aneisel, B. 80.

Rred, G. 91, 142.

Rremer, A. v. 59 f., 147 ff.

Ruhn, A. 16 ff., 20, 21, 24 f., 29, 40, 42,

Lagarde, P. de 109, 110. Lagus 130.

Laffen, Chr. 12 f., 26, 29, 96, 111, 123.

Latham, R. G. 125 f.

Leibnit 3, 6.

Lenormant, F. 30, 110.

Leo, S. 21.

Leskien, A. 107 f.

Link, S. F. 9, 15, 122.

Lindenschmit, L. 144.

Lottner, C. 71, 74, 81, 114.

Mainow 143.

Matenauer 116.

Meyer, 2. 105.

Miklosich, F. 115 f.

Misteli, F. 38 f., 105, 122.

Mommsen, Th. 23 f., 58 Anm., 79 f., 112. | Tuchhändler 113.

Müllenhoff, R. 88.

Müller, A. 111.

Müller, F. 81 Anm., 110, 111, 140 f.

Müller, K. D. 78.

Müller, M. 33 ff., 42, 70 f., 104, 122 f., 124, 128 Anm.

Muir, J. 94, 123 f.

Niebuhr, B. G. 78.

Pauli, C. 41, 72, 134.

Paulinus a St. Bartholomaeo 5.

Pictet, A. 25-30, 33, 42, 97 Anm., 105, 117 ff., 138.

Piètrement, C. A. 139.

Pösche, Th. 14, 143.

Pott, F. A. 11 f., 16, 38.

Rask, R. R. 15, 61.

Rautenberg, E. 89.

Remusat, A. 13.

Renan, E. 110.

Rhode, J. G. 9 f.

Ritter, R. 13. Roßberg, R. 115.

Roth, R. 28, 97.

Rougemont, F. v. 30.

Ruge, M. 113.

Saalfeld, A. 113. Sauffure, F. de 111.

Schade 115.

Scherer, W. 88.

Schildberger, J. 4 Anm.

Schlegel, A. W. v. 10 f., 15.

Schlegel, F. v. 8.

Schleicher, A. 31, 32, 39, 42, 66 ff., 72, 84.

Schmidt, J. 81, 84, 94, 97 ff., 106, 108.

Schröder 110.

Sievers, E. 61. Sonne, W. 72 Anm., 104, 123.

Spiegel, F. 18, 73, 95, 96, 97, 105,

124, 141 ff. Stokes, W. 116.

Sokolow, A. 93.

Thomsen, W. 61.

Thurnensen, R. 113.

Vambéry, H. 63 ff. Baniček 113. Bater, J. S. 3—7. Boigt, M. 83 Anm.

Wackernagel, W. 115. Weber, A. 12 Anm., 29. Weigand 115. Weil, G. 59 Anm. Weise, D. 58, 113. Weftphal, R. 39. Whitney, W. D. 33 ff., 70, 105, 126, 133, 146. Windifch, E. 94. Williams, W. 141. Bocel, J. E. 90. Wolzogen, H. v. 135.

Zeus, K. 21, 84. Zimmer, H. 88, 97, 109, 123 Anm.

# Verzeichnis

### der in dem vorliegenden Werke zur Sezeichnung der verschiedenen Sprachen und Dialekte gebrauchten Abkürzungen.

ägnpt. = ägnptisch. äthiop. = äthiopisch. afgh. = afghanisch. agli. = angelfächfisch. ahd. (althb.) = althochdeutsch. alb. (alban.) = albanesisch. alt. = altaisch. altböhm. = altböhmisch. altfr. = altfranzösisch. altgall. = altgallisch. altir. = altirisch. altn. = altnordisch. altpers. (altp.) = altpersisch. altport. = altportugiesisch. altpr. = altpreußisch. altruff. = altruffisch. alts. = altsächsisch. altserb. = altserbisch. altst. = altstovenisch (= kst.). arab. = arabisch. aram. = aramäisch. arcab. = arcabisch. arem. = aremorisch (bretonisch). armen. = armenisch. affnr. = affnrisch. awar. = awarisch (Kaukasus). babyl. = babylonisch. bal. = balučî. bask. = baskisch. böhm. = böhmisch (čechisch). buchar. (buch.) = bucharisch.

burgund. = burgundisch.

ćag. (bžag.) = ćagataisch. celt. = celtisch. corn. = cornisch. comr. = comrisch (cambrisch, wälisch). cypr. = cyprisch. dän. = dänisch. džag. = ćag. engl. = englisch. eftn. = eftnisch. finn = finnisch. fr. (franz.) = französisch. fränk. = fränkisch. fries. = friesisch. g. = gegisch (albanesisch). georg. = georgisch. got. = gotisch. griech. = griechisch. hebr. = hebräisch. Hef. = bei Hefnchius. hindost. = hindostanisch. ind. = indisch (sanskrit). ir. = irisch. iran. = iranisch (zend.) it. = italienisch. ital. = italisch. jak. = jakutisch. firais. = firaisisch. fleinruff. = fleinruffisch. fopt. — foptisch.

froat. = froatisch.

fst. = firchenstavisch (altstovenisch, altbulgarisch).

furd. = furdisch.

tac. = taconisch.

tapp. = tappisch.

tat. = tateinisch.

tett. = tettisch.

tit. = titauisch.

tiv. = tivisch.

tyc. = tycisch.

magy. = magyarifch (ungarifch). mak. = makedonifch. malay. = malayifch.

mazend. = mazenderanisch.

med. — medisch mgriech. — mittelgriechisch. mhd. — mittelhochdeutsch.

mittellat. = mittellateinisch.

mong. — mongolisch. mordv. — mordvinisch.

neust. — neustovenisch. ngriech. — neugriechisch. nhd. — neuhochdeutsch. niedert. — niedertändisch. npers. (np.) — neupersisch.

nserb. — niederserbisch. oberd. — oberdeutsch. oberserb. — oberserbisch.

osc. = oscisch. osset. = ossetisch.

ostfr. = ostfränkisch. ostj. = ostjakisch.

Pamird. — Pamirdialekte. pälign. — pälignisch.

parsi = Sprache der Parsi.

pehl. = pehlevi. phön. = phönicisch.

pic. = picenisch.

poln. = polnisch.

port. = portugiesisch.

prov. (pr.) = provençalisch.

rheinfr. (rheinfränk.) = rheinfränkisch.

rhod. = rhodisch. röm. = römisch.

rom. = romanisch.

ruff. = ruffisch.

jab. = fabinisch.

sem. = semitisch.

ferb. = ferbisch.

skrt. = sanskritisch (indisch).

flav. (st.) = flavisch.

span. — spanisch.

schwed. = schwedisch.

schweiz. = schweizerisch.

sum. = sumerisch (akkadisch).

hr. = hrisch. hrj. = hrjänisch.

t. = toskisch (albanesisch).

thess. = thessalisch.

thrak. = thrakisch. ticher. = tscheremissisch.

ticherk. = ticherkeisisch.

tschud. = tschudisch.

türk. = türkisch.

turko-tat. = turko-tatarisch.

ugr. = ugrisch. uig. = uigurisch.

umbr. — umbrisch.

ung. = ungarisch (magnarisch).

ved. = vedisch (sanskritisch).

venez. = venezianisch.

volsc. = volscisch.

wal. (walach.) = walachisch.

weißruss. = weißrussisch.

meps. = wepsisch.

wog. = wogulisch.

wotj. — wotjakisch.

zend. = zendisch (Sprache des Avesta).

zig. = zigeunerisch.

Die zur Bezeichnung der citierten Litteratur gewählten Abkürzungen sind ausführlich oder gebräuchlich genug, um durch sich verstanden zu werden.

# Wörterverzeichnis zu Abh. I—IV.

Nicht aufgenommen sind in dieses Wörterverzeichnis 1) sprachlich erschlossen Wörter, 2) Sigennamen, soweit sie ohne etymologisches Interesse sind. Wörter oder Formen, welche lediglich zur Erläuterung grammatischer Unschauungen dienen (vgl. z. B. p. 101 und p. 413—429), werden nicht vollständig mitgeteilt.

### A. Indogermanische Sprachen.

### 1) Indisch.

(Das Sanskrit ift unbezeichnet.)

áksha 189, 406. agní (Agni) 229, 434. anka 406. ajá 189, 343, 351. ajina 343. añj 180. añjana 180, 375. attâ 392. atharí u. atharí 183, 315. átharvan 95. ad 368. ádbhyô híranyam punanti 244. ádri 312. ápaciti 191. apâd 230. abdá 452. absin zig. 288. Abhîra 244. áyas 15, 35, 188, 220, 256, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 280, 293, 297, 299.

áyahsthûna 268.

áyôdamshtra 268. ar 17, 57, 179, 186, 203. arítra 18, 20, 407. arbha(?) 27, 29, 138. árya 17, 95. arczicz zig. 307. árvan 345. ávi 106, 343, 351. áçan 183, 309, 312, 315. áçman 227, 326, 433. açmanta 227. ácva 42, 44, 60, 188, 344, 346, 351. açvatará 351. acîrshâ′ 230. así 103, 104, 183, 310, 312, 313, 315, 318, 319, 332. ásu 183, 184. ásura 95.

ashtadhâtu 269.

âgas (devânâm) 410.

áhi 171.

âtí 352. âptyá 435. âmá 370. âs 155. idh 146. ishu 183, 309, 311, 315. ishurdigdhâ 311. êva 184, 410. ukshán 342. Uttarakuravah 123. úrana 178. úrâ 351. urvárá 51, 57, 179, 182, 356. úlûka 193. ushás (Ushâs): us 389, 433. úshtra 95, 351. ûrnâ 401. rbhú 231. rshtí 95, 309, 312. ka 106.

kapí 111.

â'ta 403.

kar 225. karambhá 373. kartarî 95. kárpása 111. karsh, krsh 51, 57, 186, 357. karshû' 182, 357. kastîra 303. kârmârá 225. kâlâyasá 268, 269. kâs 409. kukkutá 50, 193. kunta 319. kumbhá 403. kúshta 123. kôka 20. kôkilá 193. krka-váku 50, 193, 351, 352. kṛti 310, 313. krçânu 95. kṛshṇa 172. kṛshṇâyas 268. krshnapaksha 58. kelley hindoft. 307. kravís 369. kravya 369. kravyád 370. krînâmi 187. kshurá 54, 177, 183, 192, 315. Kshêma-râja 428. khara 95, 347. khala 51, 190. charkom 3ig. 278, 305. gávishti 341. gardabhá 347, 351. gô 342, 351. gôdhûma 357. gôpâ' 342. gôlâ 403. grhá 394. gras, grastá 27. gráma 394. grávan 179.

grîshmá 451.

ghrtá 375.

cakrá 406.

catushpåd 368. candrabhûti 257. candralôhaka 257. candrahâsa 257. carbhata 356. ci, cáyê 182, 191, 412. cirbhitâ 356. chad 321. jatuka 276. jána 394. jâ'mâtar 392. jñâ 191. iñâtár 191. jyâ´ 95, 309, 315. taksh 192. tákshan 172, 397, 403. takshanî 310. Tamasâ 97. tarkú 182, 315, 399. táshtar 397. tâtá 392. Tâmara 97. tâmra 273. tâmraka, tâmralôham 269, 273, têjas 310, 314. trp, tarp, trpnômi 53, 54, 192. tŕpti (tripti) 53, 192. trápu 269, 276, 301. tritá 182, 435. tvám 315. tvac 315, 320. dákshina 104. dadrú 409. dádhi 178, 374. damá 210, 403. darçatá 257. dácan 105, 106. dásyu 96. dâru 407. dâvánê 155. div 431, 436. dêvá 96, 436. Dêva-datta 428. dêvár 392. dêhî′ 395.

duh, dugdha 51, 195, 374. duhitár 36, 195, 392. dyâús, dyâús pita' 431, 432, 436. dru 25, 75, 128, 194. druh 96. dvára 154, 403. dvipád paçûnâm 368. dhánvan 309. dhárma purâná 387. dhânâ', dhânâ's 103, 104, 183, 356. dhâman 394. dhâraka 316. dhênâ 351. dhênú 178, 342. dhmâ, dham 226. dhmâtás drtis 226. dhmâtâ' 226. nakt, nákti 189. nadá 314. nápât, nápât apâm 392, 96, 435. nau 407. paktár 191. pac 191, 199, 370. páti 17, 37, 392. pátnî 37, 182, 198, 392. pad 81. padá 40, 199. páyas 178. par 27. paraçú 81, 183, 313, 315. parávrj 412. parut 180. parjánya (Parjanya) 183, 434. parņá çakunânâm 227. parc 399. paçú 342, 368. på 368. pâmán 409. pâçâyâmi: paç 342. piñj 199, 407. pitár, pitáras, pitá' 8, 153, 196, 231, 392. pitú 183.

pitrvya 392. pittalá 269. pipîlika 245. piç, pińcáti 180, 199, 226.pish 51, 356, 372. pîtalôha 269. putrá 392. pur, puri, pura, púras 20, 35, 42, 182, 197, 198, 395. pûra 27, 51. pramantha 439. prágasti 95. praçna 399. prithivî' mâtâ' 436. plavá 20. pså, psåna 27. phara 310, 332. phála 121. phâla 358. bâna 311. bukka 178. búti kérav 3ig. 225. bhága 183, 433. bhadrám 291. bhar 99, 196. bhâsa (?) 184. bhisháj 409. bhêshajá 409. bhûrja 11, 120, 127. Bhígu 182, 439. bhrajj 372. bhråtar 196, 392. maghî 356. maní 297. mátsya 171. mad 376. máda 376. manâ' 204, 248. mádhu 376. mántra 95 mandirá 182. mar, mr 119, 179. marakata 111. marú 119, 120. marútas 434. marj 179.

maliná 172. mahârajata 249. mâtár, mâtâ' 154, 195, 392. mâmsá 370. mâ 57. mâs 435. mitrá 96. mîra 119, 120. mêdhya 27, 28. mêshá 178. molliwo zig. 305. mulwa hindost. 304. mlâ 398. mlêcchamukha 273. yajatá 95, 257. yajñá 95. vâtaras 392. yamá (Yama) 96, 440. yáva 18, 20, 23, 26, 27, 51, 356. yavanêshta 308. yávishta 229. yugá 406. yudh 183, 315. yûs, yûsha 370. vôs 410. ranga 307. rajatá, rajatám 172, 181, 182, 257, 258. rájyâmi 407. rána 95. rátha 406. rasâ' (Rasâ) 97, 244, 452. rânga hind. 307. râj 81. râjan 17, 395. rásabha 347, 351. rudhirá 172. rupâ hind. 262. rûpya 262. rupp, rub zig. 262. rôcá, rôcamâna 172,433. lavaka 357. lavaná 374. lavánaka 357. laví 357.

lôhá, lôhám 269, 271, 294, 297. lôhitam 268. vanga 307. vájra 310, 312. vajrin 312. vájrabáhu 312. vájrahasta 312. vat 180. vatsá 342. vádhar 309, 312. vadhû' 183, 381. vádhri 182. vánas 183. vap, (vabh) 51, 199, 357, 400. vam 409. var 173, 432. váruna (Varuna) 182, 432. várna 173. várman 310. vare, váreas 229. varshá 451, 452. vaçâ' 178, 342, 351. vas 397. vasantá 451. vâ 400. våta 409. vâhana 406. vâstu 182. vi 177. vid 378 vidváms 410. vidhávâ 386. vívasvant 96. vic 391, 394. viçpáti 17, 183, 394. vishá 316, 410. vî 377. vêçá 198, 391. výka 20, 39, 157, 182, 315, 357, 365. vrjána 394. vrtrá 312. vyághrá 127. vrîhi 128, 317, 361. çabala 444.

çaná 49, 363. çatá 98, 315. canipriya 111. çarád 451. çáru 184, 312. cárya 311. ças, çastá 27. çastrá 288, 315. cásman 183. çârî' 311, 315. cíprâ 310. ciras 310. çirastra, çirastrâna 310. çiçirá 452. cîraska 310. çîrshaka 310. çîrshán 310. çîrsharaksha 310. çuklapaksha 58. çûlá, çûla 310, 312, 370. cyâmá 268, 269, 290. çván, cun, cvá 20, 106, 189, 345, 351. çváçura 36, 392. cvacrû' 392. çvâtrá 184. cvit 172. çvêtá 172. cvêtacunga 27, 28. Satya-cravas 428. sad 190. sapátní 199.

sámâ 58, 119. samárana 95. samitâ 51, 356. samvátsam 180. sará 49, 56. sarámâ (Saramâ) sâramêyá 434, 440. saráyu, saráyû 97, 434. sárasvatî 97. sarpís 375. Savitar 437. saster zig. 288. sasyá 357. sahásra 56, 95, 182. sâdhú 27. sâra 374. sitacimbika 27, 28. sitaçûka 27. siv 134, 199, 402. simhá 127. sî'tya 27. 28. sîśa 201, 269, 308. sếtu 95. sumana 27, 28. sumná 40. súrâ 145. sûkará 343. sunu (veb. sûnu) 195, 392, 417, sûrya (Sûryâ) 434, 437. sôma (Sôma) 95, 437. sônâ hind, 262. sonakai, sonegaizig. 262.

staras 440. stâ, sta 49, 400. sthávi 400. sthûna 95. sthûrá 341, 342. snávan 309. snushâ' 36, 392. spandaná 365. syâlî′ 392. svádhiti 313. svápna 188. svar 438. svarna 262. svásar 392. svid, sviditas 290. svêdanî 290. swinzi zig. 307. sischa zig. 308. hansá, hamsá 189, 352. hánu 154. hárita 172, 180, 253. hariná 172. hârdi 189. himâ 190, 408. hiranya 34, 190, 243, 256, 257, 269. hiranyáyî 244. híranyavartanî 244. hêmantá 190, 451, 452. hểshas 327. hôtar 95. hŕdya 27. hrîku 276. hrâd 310. hlîku 276.

### 2) Franisch.\*)

sku 146.

star 189.

(Zend unbezeichnet.)

airya 95. aurvaūṭ 345. aoni, aonya 226, 301, 307. aonya takhairya 274.

saptá síndhavas 97.

sabhêyishta 229.

sabhâ' 394.

aonya parôberejya 274. aùhu 183. aùhva 312. azra 183. anairyâo daùhâvô 159. andun offet. 287. afseinâg, awseinag offet. 286, 288. ayanh 220, 267, 268, 269, 299, 313, 330.

<sup>\*)</sup> Umschrieben im allgemeinen nach Justis Handwörterbuch der Bendsprache, die Pamirdialekte nach Tomaschek Centralasiatische Studien.

ayukhshut, ayukhshust nperf., parfi 220. ayôaghra 311. ayôkhaodha 311, 316. ayôkhshusta 220. ayôsaêpa 226. arezazhi 312. arémpitu 183. arkhiy, arkhoy, arkhüy offet. 273, 287. arzîz nperf. 307. arshti 95, 309, 312. arshtis altp. 309. avžeste, ävzist offet. 258. asan, (asânô aremôshûta) 309, 312. asen, asin, hâsin, hesîn, avsin furd. 268, 288. hasin-ger furd. 225. aspa 344, 351. asman 433. asma fangliči 433. asti 311, 312. ahi altp. 310, 312, 313. ahifrashtad altp. 310. ahura 95. âtharvan 95. ârsis buchar. 307. âsin balučî 268. âhan nperf. 225, 268. âhangar nperf. 225. iza, izaêna 343. iždi, išdi offet. 308. isi 119. ishu 183, 309 311. ishtya 405. išn Pamird. 286. upa-vâdhayaêta 104, 183, 381. urvara 356. urvarô-baêshaza 410. ushanh 433. ushtra 348, 351. uštur nperf., üštür Ba= mird. 348. erezata 181, 226, 257, 258.

erezatôsaêpa 226. erssas furb. 307. ôspanah, ôspînah, ospana afgh. 286, 299. ãithya 403. kaêna 412. kaqeredha 235. kata 405. kad, kadah nperf. 405. kan 373, 405. kareta 95, 295, 310, 329, 313. karetô-baêshaza 410. kartô-dansu (karetôdasu) 352. karesh 51, 357. kark nperf. körk Ba= mird. kurk furd. 352. k'ard offet, 236, karsha 357. kahrkatâs 352. kahrkâsa 352. kala offet. 307. kalai furd., kalay nperj. kalâjin parfi 307. kârd nperf. 116, 295, 313. kuiris 310. kurguschum, kourghâchem furd., afah. 308. keresâni 95. keresâspa 312. ket Pamird. 405. ker furd. 295, 313. kshathra, kshathra vairya 225, 281. qanhar 392. gasura 392. khaodha 310. pehl.. khôdh khode, khôi offet. nperf. 310. khar afgh. khur Pamird. 347. khara 95, 347, 351. kharkh offet. 352. khard offet. 295, 313. kharbuz nperf. 356. khug offet., khug Ba= mird. 343.

khûk nperf. 343. khumba 226. churu nperf. 183. xtür Pamird. 348. gaêsu 327. gadhavara 312. gandam bal. gandum nperf. 358. gârd buthar. 295. gâo, gâo daênu 342, 351. ghidîm Pamird. 358. čaluk nperf. 296. ci 182, 412. čirk afah. 352. čît Bamird., čéd, čîd 313. čéd Pamird. 405. čer Pamird. 347. gaw nperf. 356. žisk farigoli 327. jurdak pehlevi 176, 356. jya 95, 309. zairi 269. zairita 172. zairina 172. zaêna 314. zaotar 95. zañtu 394. zarr, zar nperf., afgh. bal., parfi 243. zaranya 243, 269. zarai, zajai afgh. 356. zâmâtar 392. zim zima 190, 408, 451. ziri furd., zirkh furd., zirah nperf. 310. ziw furd. 257. zurthâni bal. 176. zêr, zer, zir furb. 243. Zerafschân 244. zyâo 190. zrâd 310. zrâdha 310, 314. zreh parfi 310. taêzha 310. têğ nperf. 314. tanûra zend., afgh. 226. tabar, tabr nperf. tipár Pamird.

towâr bal. 313, 314. tasha 310. tashta 403. tighri 311. tir nperf. 311. tilâh, tilah, tilé nperj., telî parfi 243. thanvana 309. thrita 182, 435. daênu 178. daqyu 96. danhu 394. dashina 104. dašna nperf. 314. dahyush altp. 394. dâuru 312, 315. dâna 183, 356. dânah nperf. 356. dâran nperf. 314. dîd nperf. 388. dughdhar 392. dru 312. druj 96. dvara 154. naghan mingani, bal. 373. napat, napât apam 96, 392. nâiricinanhô 411. nân nperf. 373. nâvaya 407. nâvi altp. 407. ni, ni-pis altp. 180, 373. nêza nperf. 314. nughra bal. naegra nugrja nperf. 257, 258. nmâna 394. paikân nperf. 314. paiti 392. pac 370. pad, padha 40, 199. payanh 178, 375. payôfshûta 375. parôdars (parôdarsh) 351, 352, pasu 342.

Pârsâ altp. 286. pita, pitar 8, 392. ping-dâná Lamird. 356. pirinjok furd. 274. pisra 226. pishtra 356. pišt, pist, pöst Pamird. 356. puthra 392. pulad, pola, pila furd. pûlâd nperî. pôlâwat pehl. 287. fradakshana 312. fradis 410. fravarshta 410. frasasti 95 baêshazya 409. bagir afgh. 274. bagha 183, 433. barata 344. barse offet. 127. bizišk nperf. 409. birinj furd., nperf. 273, 274.bûza 178, 351. berejya 274. brâtar 392. brâtûirya 392. maêsha 178, 351. mazdâo 95. madhu 376. masya 171. mâonh 435. mâtar 392. mâniya altp. 394. mithra 96. minu 297. mãthra 94. mãthro-baêshaza 410. mae'daen nperf. 221. mis nperf., mazend., miss buchar., mys nperf., furd., mers mazend. 274. yazata 95. yava 356. yau, yew, offet., yumğ

yasna 95. yâre 195. yima (Yima) 96, 440. yud 183, 315. raocahina 269. raoghna 375. raogan parfi, rôghan nperj. rúghn, róghün Pamird. 375. ranha (Ranha) 97, 244, 452. ratha 406. râna 95. rânapâna 311. rôd pehl., bal., rôi npers. 271. rôbâh nperf. 176. rusas, ersas furb. 307. vairi 310. vairya 281. wagak mathi 313. vazra 310, 312. vadare 309, 312. vârethman 310. vi 177. vimâdanh 409. wišú, wešú, wašú Ba= mirb. 311. vishcithra 410. vîvanhvant 96. vîs 391, 394. vith altp. 394. vîspaiti 183, 394. vuhen nperf. 268. saêpa 226. saora 329. Σαυφομάται 329. sag nperf. 388. Sagdid 388. sata 98. sâra 310. sâravâra 310, 314. sip, sif, siftan nperf. 226. sipar nperf. 310, 314. sipi, furb. sepid nperf. 262, sipir, sifr furb. 274. sîm nperf. 257.

Pamird. 356.

pâi, pái, pôi Pamird. 375.

pâman 409.

sughzarine, suzgharin offet. 243, 288.
supâr nperf. 358.
sufra 358.
surub nperf., surp afgh., surub buchar. 307.
sûra (gûra) 310, 312.
σύρας altp. 310, 314.
staora 342.
stare 440.
stûna 95.
snâvare 309.
spaêta 172.
σπάπα meb. 183.
spâ 348, 351.

spâra 310, 332.
spin Pamirb. 286.
spîn zar afgh. 257.
spundr wathi 365.
spur fangliči 358.
speñta 183.
sru 301, 307.
ser buchar. 243.
šer Pamirb. 347.
shaêtô-cinanho 411.
štur Pamirb. 348.
haêtu 95.
haoma (hauma) 95, 97, 376.
haosafna 286.

hazanra 95, 182.
hapta hiñdu 97.
haptan 155.
hama 58, 119, 408, 451.
hamerena, hamarana 3enb., altp. 95.
haraêva 97.
haraqaiti 97.
hahya 357.
hunu 392.
hura 376.
hû 343.

### 3) Armenisch.\*)

aliür 360. al 185, 374. alal 185. aleln 314. aloüês 176. amarn 408. ayts (ayc) 343. anag 307. aspar 314. artsath (arça9) 181, 258, 264, 287. arčič 307. aroyr 271. art 185. arôr 357. berem (berem) 99. bžišk 409. brinz 128. gail (gayl) 202, 378. gari 176, 356. gini, ginüoy 149, 185, 202, 378. gitel (gitel) 378. dažnak 314.

dur'n (doürn) 154. doüstr 392. elbayr 392. eriwar 345. erkath (erka?) 287, 296. zarik 243. zên 314. zrah 314. êš 347. ints, inds (inc) 127. koyr 310. tsnôt (cnôt) 154. kakard 235. kalin 176, 372. kesoür 392. kow 342. kroünkn 176. hayr 392. dzukn (goükn) 171, 185. loüsin 185. mayr 392. melr 185, 376. metal (n. Hübschmann) 220.

net 314. nizak 314. nkanak 373. noü 392. šun (šoün) 106. oski 243, 274. patkandaran 314. pet 392. plindz (pling) 274. polovat (polopat, polowat) 287. sag 352. salaüart 314. skesoür 392. soür 314. vagr (wagr) 127. wahan 314. tagr 392. tapar 314. tasn 106. têg 314. χογr 392. χοürath (χοüraθ) 362.

mis 370.

<sup>\*)</sup> Umschrieben nach Paul de Lagardes Armenischen Studien, die ich erst während des Druckes eingehender benutzen konnte. Wo daher eine andere Transscription im Werke selbst gebraucht wird, ist die Lagarde'sche hier noch besonders in Klammern dazugesett.

### 4) Griedisch.

αγγωνες 327. ἄγκιστρον 83. άγκύλη, άγκυλίε 314. άγκυρα 407. ἄγος (θεῶν) 410. άγρα 183. άγοηνόν 83.  $\alpha \gamma \rho \delta s 45, 75, 79, 185,$ 357. άνω 106. άδάμας 290, 291. άδάμαστος 290. αέλιοι 5ε. 391, 392. άθάρη 360.  $\dot{\alpha}\vartheta\dot{\gamma}\varrho$  183, 315. Αλγύπτιος 226. αλθάλη 292.  $\alpha i \vartheta o \psi 269, 275.$ αἴθων 288. ai 44, 189, 343, 351, 361. αλγίλωψ 361. αὶχμή 317, 318. άκινάκης 313, 319. ἄκμων ( Ακμων) 83, 226, 227, 234, 434. απόντιον 327. αποία 434. ακοόπολις 198. α̃κων 183, 309, 315. άλέω, άλετν 185, 360. άλιτεύω 83. äls 135, 185, 374.  $4\lambda i\beta \eta$  259, 261, 264. άλφεσίβοια 381. άλφιτα 356. αλώπηξ 176. άμαιμάκετος 259. άμάω 75, 357. αμέλγω 179, 374. άμφήμης 317. αμφίβληστρον 83. αμφίβοοτος 315. αμφιγυήεις 228.

άνεψιός 392.

(Altgriechisch unbezeichnet.) ἄντυξ 406.  $d\xi i\nu \eta$  313, 318, 326.  $F\acute{\alpha}\xi\iota o\iota$  317.  $\ddot{a}\xi\omega\nu$  189, 406. ἄορ 314, 315, 318, 332. ἄπαστος 360. απειρέσια έδνα 382. ἄπεφθος 248, 264. άπιος 202, 367. απότισις 191. äπυρος 248. άργέτ-, ἄργετος 172, 181. 259.άργός 181. άργυρεῖα 260.  $\vec{a}_{0}\gamma v_{0}o_{\cdot}$ ,  $\vec{a}_{0}\gamma v_{0}o_{0}$  56, 181, 259, 260, 261, 274, 304.  $\partial \rho \dot{\eta} \nu 198.$ άριδείκετος 259. ἄροτρον 18, 20, 75, 79, 357, 365. ἄρουρα 51, 57, 182, 356. ἀρόω ἀροῦν 17, 45, 57, 75, 79, 179, 185, 357. άρπανης διά 383.  $\mathring{a}_0\pi\eta$  76, 82, 357, 372. ἄρτος 82. ἄσβεστος 116. ἄσημος 257. donut nariech. 257. άσπίς 314, 315, 320, 332. αστήρ 440. ἄστυ 182. άτρακτος 182, 315, 399. ἄττα 392. αὐτόγυον 365. Bayaros Hef. phrng. 433. βάλανος 77, 176, 372. βαλανηφάγοι 372. βασιλεύς 75. βαῦνος 83, 226. βέλος 314. βιός 309, 314, 315, 316. βοηλασία 342.  $\beta o \tilde{v} s$  315, 342, 351.

βουτυροφάγοι 171. βράκαι 402. βρίζα thraf. 128. βρόμος 361.  $\beta \tilde{\omega s}$  315. γαιζατοδιαστου 328. γαῖσος 327, 328. γάλα 51, 178. γαλαμτοτροφούντες 374. γαλέη, γαλῆ 79, 321. γάλως 392. γαμβρός 392. yávos thraf. 378. γανλός 403. Γελχάνος δεί. 229. γένος 394. γένυς 154. γέρανος 176. γέφυρα 110. γηγενεῖς 442. γιγνώσκω 191. ylovoós Hef., phrygisch 247. γνωστήρ 191. γόης, γόητες 233, 235. yorvos Sef. 378. γυναϊκα άγεσθαι 381. Γύφτος ngriech. 226.  $\delta \alpha \dot{\eta} o 195, 392.$ δάκτυλος 148. δάκτυλοι Ίδατοι 233, 235. δαίδαλος, δαιδάλλω 229. δάμνημι, δαμάω 290. Δαμναμενεύς 234. δείκνυμι 410. δέκα 105. δέλεαο, δέλος 83. δεξιός 104. δεσπίνας Sef., theff. 198. δέσποινα 198. δέψειν 398. δημιουργοί 410. διάβολος 115. Διόδοτος 428. διμισχί ngriech. 296. 30\*

δο ξέναι, δοῦναι 155. δόλος 83. δόμος 210, 403.  $\delta \phi \rho v$  312, 314, 315. 317. 407.  $\delta \varrho \tilde{v} s \ 25, \ 75, \ 128, \ 194.$ έαρ 58. έανός 302. έγχείη 314, 317. έγχελυς 77, 171. έγχειοίδιον 313. έγχος 314, 317, 318. έγχυτοισμός 388. žδω 360. ἔεδνα 381. ž9018 Hes. 182. εὶνάτερες 391, 392. είρος 401. ἐκατόν 56, 98, 315. έκυρός 36, 392. έκυρά 392. έλαϊνεος 316. έλάτη 75. έλέφας 15, 111, 347. έλίκη 77. žlyos chpr. 375. ἐμέω 409. έπτά 155. έρέβινθος 362. έρετμός 407. Έρμείας, Έρμῆς 434. ἔδόαος 80. έρυθρός 172, 269, 275. ἐσθής 397. έστία 80, 404, 434. ἐτελίς 171. Έτεοκλῆς 428. ἔτος 180, 202. εὐλάκα (ας. 182, 315, 357. εύουόπα 432. έφέρετο 344. έχις 171. Ζαρητις Βεί. 243. ζεά, ζειά 18, 20, 23, 27, 45, 356. ζείδωρος ἄρουρα 45. Ζεύς, Ζεὺς πατήρ 431, 432, 436.

Zidai thraf. 378. ζυγόν 406. ήμίονος 351.  $\tilde{\eta}\nu$ ,  $\tilde{\eta}s$  dor. 155. ήνίοχος 192. Ήλιος 434. ήλεκτρος, ήλεκτρον, ήλέκ- $\tau\omega\varrho$  263, 279, 302. ήτριον 400. Ήφαιστος 229. ñώs 433. θεῖος ἄλς 374. θεῖος 392. θέρμαστρα 83, 226. θεομός 226. θεσμός 75. θησανοός 203, θοίαμβος 80. θυλλίς 227.  $\vartheta \dot{v} \rho \alpha$  154, 315, 403.  $\vartheta v \varrho \varepsilon \delta s 315, 320, 322.$  $\vartheta \omega \varrho \eta \xi 79, 314, 316, 321.$ *λάομαι* 410. *λατοός* 401. Ίδαῖοι Δάκτυλοι 233, 235, 289. ίδυτοι 410. ίερετα 371. λητήρ κακών 409. τμαλιά Βεί. 356. *Έννος* 348. *λόεις* 288. ίου 174. lós (Pfeil) 183, 309, 311, 314, 315. λούς χρίεσθαι 316. iós (Gift) 316, 410. *ὶπνός* 227. ίππος 42, 344, 351. ίππεύς, ίππεύω 344. *ἰσάτι*ς 129. ίστίον 407. ίστός 49, 400. ίστως 410. ιταλός 342. ὶτέα 75, 315, 322. ίχθύς 77, 83.

Ίχθυοφάγοι 171.

καδμεία, καδμία 308. κάδος 116. καῖσαο 115. καίτοεαι 321. zalái ngriech. 307. *καλιά* 51, 190. zálidos mat. 378. zαλύπτω 320. κάκωσις γονέων 388. *μάλχη* 278. κάμαρος 77. zάμηλος 15, 348. κάμινος altgriech., καμίνι ngriech. 83, 226, 227.κάνναβις 363. κάπια arcab. 362. κάπρος 80, 178. κάραβος 116. καράμα Sef. 406. καραρύες Sef. 406. καρβούζι ngriech. 356. κάρκινοι 226. κάρπασος 111. μασσίτερος 116, 279, 301, 302, 303, 304. κασσύω 402. κέγχοος 110. κελαινεφής 432. Κέλμις 234. κέρας 205. Κέρβερος 440. κέρκος Sef. 50, 193, 352. μῆλον 315. zηπος, zηβος (Affe) 111. zηπος (Sof) 103, 104. 406. *μηρός* 376. **μητος** 171. κίβδη, κίβδων 226. μινναβάρι 308. κιξάλλης 110. αλίβανος 373. κνημίδες 314, 321. κοάοντα macedo-romu= nisch 313. **μόμμυξ** 193. κόμαρος 81.

κοντός 319. κόραξ 193. Κορίνθιος χαλκός 276. κορύνη, κσουνήτης 316. xógvs 314, 321. μοστή Βεί. 27. κότερος, πότερος 106. ποάνον 367. κοάνος 314. κοατερός 315. πρατήρ 260. κοέας 369. κοηπίς 402. 20ιθή 27, 45, 77, 78, 79, 176, 356, 360. ποίνειν 80. κοόκος 174. μοόμυον 362. zoouvδι ngriech. 362. κύανος 269, 290. μύκλος 406. αυλλοποδίων 228. κύμβος 403. μύμινον 368. μυνέη 290, 314, 321. αυνέη αίγείη 316. **ετιδέη 316, 321.** πάγχαλκος 316. ταυρείη 316. χαλκήσης 316. κυπάρισσος 282. *κύων* 20, 106, 189, 316, 348, 351. κωμαι 394. κωπήεις 317. λατον 357. λαισήτον 314. λαμυρός 181, 259. λãs 179. λαγαίνω 79. λείοιον, λειοιόεις 174. λευκός 172. λευκὸς χουσός 264. λέων 111, 127, 134. λέσχη 228. λίθος 316. λίνον 83, 202, 361.

λτς 111, 127, 134.

λόγχη 78, 79, 317. λυγοός 388. λύπος 39, 131, 156, 171. μᾶζα 373. μαλαχή 79, 174. μάνδοα 182. μάννος 297. μάντις 410. μέγας 315, 317. μέθη 376. μέθυ 79, 376. μέλας 172. μέλας ζωμός 369 μέλι 185, 376. μελίη 314, 317, 327, 442. μελίνη 76, 77, 79, 361. μελίτιον Βεί. 376. uétallor alt: u. ngriech. 220, 221. μίχων 361. μήνη 435 μῆλον 367. μήτηο 392. Μίνως 440.  $\mu\nu\tilde{\alpha}$  204, 248. μόλυβος, μόλιβος, μόλυβ- $\delta os$  301, 303, 304. μολυβδαίνη 303. Μολυβδίνη 304. μολύβι ngriech. 305. μόνος, μοῦνος 346. μπαχάοι nariech. 274. μποουνζος ngriech. 283. μύαξ 171.  $\mu\nu\lambda\eta$  75, 79, 179, 357. μύλλω 179. μύξος 171 μύομηκες 245. μυχλός 347.  $\nu \alpha \tilde{\nu} s$  407. νεῦρον 309. νεφεληγερέτα 432. νέω 399.  $\nu \tilde{\eta} \sigma \sigma \alpha$  352. νόμος 75. νύξ, νυκτός 189 vvós 36, 392.

 $\nu\tilde{\omega}\varrho o\psi$  275.

ξένος 75.  $\xi \dot{\epsilon} \omega 54$ , 193, 317. ξίφαι Βεί. 317. ξίφος 111, 313, 314, 317, 318, 319, 329, 332. ξυρόν, ξυρός 53, 54, 177, 183, 192. ξυστόν 311, 317, 327. " Οαξος 317. δβελός 370. ὄβοζυον χουσίον 283. ὄγχνη 367. δδός 99. olvos, Forvos 46, 75, 79, 111, 185, 202, 377, 378. olizos 198, 391, 394. ολκετεία 394. ŏïs 106, 343, 351, 361. οιστός 314, 316, δλοός 388. δλυρα 356, 360.  $\"{o}\nu os\ 202,\ 346,\ 347,\ 351.$ δξίνη 357.δξύs 317. δπώρα 195.  $\delta \pi \lambda \dot{\eta}$  323. όρείχαλκος 278, 279, 280. őονις 195. δομιά 83. ὄροβος 362. δοός 375. ὄουζα 317 ὄρχαμος ανδρών 342. οστέον 311. ὄστοεον 120, 169. 'Οτταροκόραι 123. οὐοανός 182, 432. οὐ ο αν ὸς πολύχαλκος 433.. οὐτάω 409. ŏzos 406. πάλαι 240. παλλακίς 204. πανοπλία 321. πάνοπλος 434 πάντοσ έῖσος 315. παρθένος 434 πάρμη 316, 321.

πατέομαι 360. πατήρ, πατέρες 8, 201, 231, 392. πάτρως 392. πέλεκυς 81, 183, 315, πέλλα 397 πέπτω 199. περιβολιβώσαι τησό. 304. πέουτι 180. πέσσω 370 πεύνη 75. πηγνύναι 400. πήληξ 314  $\pi \tilde{\eta} \nu os$  400. πτλος 401. πίσος 202, 362. πλάσσω 403. πλέμω 399. πλίνθος 116. πλοτον 20 ποδηνεκής 318. ποικίλος 199.  $\pi o \iota \mu \dot{\eta} \nu 145, 192, 342$ ποιμήν λαῶν 342.  $\pi o \nu \eta = 80, 412$ πολιός 288. πόλις 20, 35, 42, 197, 198, 395. πολίτης 75. πόλτος 79, 81, 373. πολύχαλκος 278, 282. πόντος ἀτούγετος 120. πόρκος 80, 343. πόονη 205. ποονικός 204. πόσις 17, 37, 392.  $\pi \acute{o} \tau \nu \iota \alpha 37, 182, 198, 392.$ πούς 40, 81, 199. πράσον 362. Ποομηθεύς 439. προσέληνοι 442 προύμνος 367 προύτζινες (val. μπρούν-Sos) ngriech 283. πτίσσω 77, 82, 356, 372. πύξ 408. πυράγρη 226

πυρός 27, 77, 360. πῶλος 345. δαιστίο 226. δάπνε 363. δαφανίς 79 δέζω 407 δινοκέρως 205. δινός 315. δίς 205 δοδοδάκτυλος 433. δόδον 111, 174. δόπαλον 316. σάγαρις 313. σαγήνη 83 σακκέω 240. σάππος 314, 315, 320 σάπφειρος 111. σάτυροι 80. σέ 315. Σείοιος 434. σέλαχος 77. Σελήνη 438. σεμίδαλις 51, 356. σημάντως 342. Σιδαφούς, Σιδαφύντιος, Σιδάριος Ιης. 290. σίδηρος, σίδαρος 225, 274, 275, 289, 290, 291, 304, 330. σιδήρεος 274, 287. σιδηρεύς 225, 276. σιδηρουργεῖα 260. σικέρα 377. σίκυς 110. σῖτος 27, 28. σκάλμη thraf. 330. σπάρκη thraf. 261. σκῦτος 79, 320. σμάραγδος 111. σόλος αὐτοχόωνος 288, 290. σπάθη 320. σπινδηρα \$61. 365. στέγος 403 στιβαρός 315, 317. στήμων 49, 400. στυγερός 388. στωμύλος 181, 259.

σύομα ngriech. 260.  $\sigma \tilde{v}s$  351. σφενδόνη 320. σφύρα 83, 226. Ταίναρον 227. τάλαντον 260. ταλάω 80. τανυήκης 317. τάτα 392. ταῦρος 111, 342. ταώς 292. τεκταίνομαι 192. τέκτων 192, 397, 410. τέλσον 182, 357. τέμενος 80. τέρεμνον 404. τέρπω, τέρπομαι, τέρψις 53, 54, 192. τέχνη 232. τζεκούριον ngriech. 313. τζόχος nariech. 365. τίνω, τίνομαι 182, 191, 412. τλῆναι 80. τόξον 314, 315, 316. Τοιτο-, Τοιτωνίς, Τοιτογένεια 182, 435. τρόχος 403. τούπανος 80. τουφάλεια 314. τύπος 83. τύρσις, τύζοις 203, 404. υαινα 205. ύάκινθος 174. ύδράργυρος 308. ύιός 392. ύλία 402. ύλοτόμοι 191. υμνος 40. ขัνη, ขัννις 365. υπνος 188.  $\delta_s$  80, 85, 205, 343. ύσμίνη 183, 315. ύσσός 319. ύφαίνω 199, 400. ύψιβοεμέτης 432. φαγεῖν 25. φαρμακείς 233, 235.

φάομαχον 410.
φαιδρός 438.
φάσγανον 314, 317.
φαεινός 275.
φάλαρα 260.
Φερσεφόνη 203.
φέρω, φέρεσθαι 99, 156, 196, 344.
φηγός 25, 75, 127, 195, 451.
Φλέγνες 182, 439.

φλωρί, φλουρί mgrieth.
252.
φρήτηρ 196, 392.
φρήτηη φρατρία 394.
φρύγω 372.
φύλη 394.
φυσα 226.
φώγω 103, 104.
καλεπός 388.

χάλις 378.

χάλκεος, χάλκειος 274, 317.

χαλκεύς 225, 274, 275, 276, 281, 282.

χαλκεύω 274.

χαλκήτος δόμος 228, 275.

χαλκός, αίτε τι. neugriech.

83, 110, 220, 225, 268, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 289, 295, 298, 304.

χαλκὸς Κύποιος 282.

χαλκός Κύποιος 282. χαλκολίβανος 280. χάλκωμα αίτ: τι. ngriedj. 278, 282, 305. χάλνψ, χαλυβδικός 291,

304. Χάλυβες 291. χάλχη (υgί. κάλχη) 278. χάrkoman cypr. 278. χειμών 190, 408. χελιδών 27. χεομάδιον 317. χεοσόνησος χουση 244. γέω 226.  $\chi \dot{\eta} \nu$  189, 351, 352. χίλιοι 56, 95, 182. χιτών 402. χλουνός Sef. 172, 247. χόανοι 226. χοτρος 80. χόρτος 79, 366, 406. χουση 433. χουσός 34, 46, 111, 190, 246, 247, 248, 260, 274, 304. χουσοχόος 276. χρώς, χρώμα 173. χυτὸς ἄργυρος 308. ώμοβόϊνος 329. ωμός 370.

ώόν 177.

ώρα 195.

### 5) Allbanefisch.

(Umschrieben nach G. v. Hahn Albanesische Studien.)

αλδαν-ι t. 224. ᾶφ-ι (ἀφ-ι) 252, 260. βέν<u>ε</u>-α, β<u>έ</u>ν<u>ε</u>-α g. (βαΐν) 378.

bak<u>έ</u>ρ-ι t., bák<u>ε</u>ρ-ι g. (bakŭ'r, bákŭr) 274, 280.

brunze 283. gjalpe (γjάλπε-ι) 375. εφήjέντ-ι t., αφήjάντ g. (argjŭnt, ardžant, ergjűnt, rgjánt, argjánt, argjan) 260. ζίλε, ζίλjε-jα 280. jἕβjίτ-ι 225. kaláj 307. καφπούσ-ζι 356. κjίτοε-α (kjíprε-α) 280, 283. κοβάτσ-ι 224. kordŭ (κόφδε-α) 313. κούδερε-α (αυδ \*κούδενε-α) 226.

μαdέμ-ι, μαdέμε-τ<u>ε</u> 221.
mur (μον̄φ-ι) 204.
πλjονμπ-bi 303.
σ<u>έ</u>φμ<u>ε</u>-α, σ<u>ε</u>φμά-jα 260.
τουνὂ-ι (tutš, tunš) 280.
tšelik 296.
φλjοφί-ον t., φλjοφίν-νι
g. 252.
ἐἐκονφ-ι (hékur, ékur)
295.

### 6) Italisch.

(Lateinisch unbezeichnet.)

Abellana 367. acies 296. aclis 314. acus 171. ador 184, 360. aeneus 281, 284. aeramen, aeramentum 282. aerarius 225. aereus 282, 284. aerosus 282. aes 15, 23, 35, 83, 188, 217, 220, 267, 268, 269, 270, 271, 280, 282, 293, 297, 298, 304. aes Cyprium 306. aes luteum 283.

aes rude 217. aes signatum 217. aestimare 217. aevum 184. ager 79, 357. agnus 79. agrestia poma 372. ahenus, aheneus lat., ahesnes umbr. 267, 284. albus lat., alfu, alfer umbr.; Alafaternum ofc. 306. alnus 77. ambactus 116. anas 23, 352. ancilia 320. ancora 112, 407. anguis 171. anguilla 77, 171. anquina 112. anser 23, 189, 352. antae 402. antenna 112. aper 79. aplustre 112. arare 17, 45, 57, 79, 179, 357. aratrum 18, 20, 79, 357, 365. arbutus, arbutum 81. arcus 79, 314, 325. argentum lat., aragetud ofc. 23, 56, 181, 182, 203, 258, 260, 304. argentum liquatum 257. argentum vivum 308. aries 79. arma 79, 322. arviga 79. arvum 29, 57, 356. ascia 326. asellus 346. asinus 202, 346, 347. atta 393. attilus 171. auricalcum. aurichalcum 280, 282.

aurifices 397. auris 252. aurora 250, 433 aurum lat., ausum fab. 250, 251, 252, 256, 280, 304, 306. Auselius 434. avena 77, 361. avis 177. avunculus 393. axis 23, 189, 406. balteus 79. barba 177. berva umbr. 319. bos 23, 79, 342. bracae 89, 116, 402. caballus 15. cadmia, cadmea 308. cadus 116. caesar 115. calamus 76. calix 116. camelus 26, 347. camisia 361. campestre 402. canis 79, 106, 189, 348. cannabis 363. caper 79, 178. carmen 183. caro 369. carpentum 260. carpisculum 402. carrus 406. caseus 181. cassis 79, 314, 321. cataphractes 321. cateja 325, 327. celare 190. cella 190. cellere 225. centum 56, 98, 315. cepa, caepe 362. cera 376. cetra 321. chalybs 296. cinctus 402. cinnabari 308.

civis 75.

civitas 391, 394. clipeus, clupeus, clypeus 49, 314, 320, 332. coctor 191. coemtio 382. color 173. colurnus 77. concilium 411. confarreatio 382. contus 112, 319. coquo 191, 199, 370. cordi- (cor) 189. coriarii 397. corium 323. cornus 367. corvus 193. cratera 260. crimen 80. cruor 370. cruppellarii 323. cuculus 193. cucurbita 356. cudere 225, 226. culmen 404. culmus 76, 404. cuminum 366. cuprum, cupreum, Cyprium, Cyprinum 282, 283, 286, 306. curis fab. 184, 315, 319. decem 105. delirare 76. depsere 398. derbi- in derbiosus 409. deus 436. dexter 104. domus 23, 210, 403. dupursus umbr. 368. edo 360. electrum 263. elephantus 348. ensis 23, 79, 103, 104, 183, 312, 314, 318, 319, 320, 332. enubere 385. eques, equitare, equo vehi 344.

equus 23, 79, 188, 374. ervum 362. esca 83. essedarii 345. everriculum 83. exemplum 304. faama, faamat ofc. 394. faba 362. faber lat., fâber pic. 224, 225. faber ferrarius 291, 292. fabri aerarii 397. fabri tignarii 397. Fabricius 224. facio 225. fagus 25, 75, 99, 127, 195, 451, fallere 236. familia 394. far lat., far, farer umbr., far ojc. 77, 184, 360. farreum lat., farsio, fasio umbr. 360. faselus 112. feihuss ofc. 395. fero 99, 156, 196. ferrati 323. ferrum 291, 292, 298, 304. ficus 79. figere 400. figuli 397. filia 36. fingo 403. follis 226, 227. forceps 226. fores 154, 403. forma 83. formus 226. fornax 83, 226. fornus 226. forte faber pic. 224. framea 327. frater 196, 393. funda 320. fundere 226. furnus 83.

fuscus 283.

galea, galear, galenus. galenum 79, 314, 321, 324.gena 154. gener 393. gens 394. gesum, gaesum 327. gladiolus 330. gladius 79, 314, 319, 320, glans 77, 79, 176, 372. glos 393. granum 77, 184, 356, 361. grus 176. gubernare 112. hamus 83. hasta 79, 314, 319. hastatus Iat., hostatir umbr. 319. hiems 119, 190, 348, 408. hinnus 348. hordeum 27, 45, 77, 78, 79, 176, 356, 360. hortus 79, 360, 406. hostis 75, 84, 99. hydrargyrus 308. iaculum 79. ianitrices 393. ignis 434. incus 83, 226. iudex 410. iugum 23, 406. Jupiter 431, 436. ius (Brühe) 370. ius (Recht) 410. lac 51, 79, 178. lana 79. Jancea 78, 79, 317, 327, lens 363. leo 121, 134. levir 393. lex 75, 184, 410. libum 373. ligo 79, 365. lilium 174. linea piscatoria 83.

linum 83, 202, 361.

lira 76. lividus, livor 134, 304. lorica 78, 79, 314, 321, 332. lorum 78, 321. luceo 438. lucius 171. luna 185, 438. lupus 39, 171, 156. malus 112. malleus 83, 226. malum 79, 367. malva 76, 79, 174. mare 33, 77, 119, 123. martellus 326. Mars 434. mater 154, 393. mataris 327. medeor, medicus, medicina 409. mel 79, 376. Mena 435. meretrix 205. metallum 220, 271. metallicus 281, 284. meto 357. Midacritus 302. milium 77, 79, 361. mina 204, 248. monile 297. mola 79, 179. mola salsa 374. molo, molere 46, 179, 357, 372. mors 119. mugil 171. mulgeo 179, 374. mulus 347. murex 171. murus 204. nausea 112. navis 112, 407. neo 399. nepos 393. Neptunus 435. nix 119. nosco, notor 191. nox (nocti-) 189.

nucleus 296. nurus 36, 393. nux 367. obrussa 283. obryzum aurum 283. occa, occare 357. occulere 173. ocrea 79, 314, 321. oleum 79, 85, 377. orichalcum 280. os 311. ostrea 120, 169. ovis lat., ovi umbr., Ovius ofc. 23. 79 166, 343, 361. ovum 177. pagus 394. palma 392. panis 81. pannus 400. pantex 323. papaver 27. parma 316, 321. pater 8, 154, 393. patruus 393. pavo 292. pecunia, peculium 217. pecus 23, 217, 342. pelex 204. pellis 397. penetrare 317. pes 81. peturpursus umbr. 368. phalerae 260. pilum 79, 201, 314, 319, 325. pilus, pilleus 401. pingo 199, 407. pinso 51, 76, 79, 82, 356, 372. pirus 202, 367. piscis 77, 83, 171. piscor 83. pistor 370, 372. pisum 202, 362. plecto 399. plumbum 301, 303, 304, 306.

plumbum album 301, 307. plumbum nigrum 301, 307. poena 80. pondus 201. porca 76. porcus lat., porka umbr. 79, 145, 343. porrum 362. principes, 411. prora 112. Prosepnais lat., Perseponas pälign. 203. prunus 367. pugnus 408. pullus 79. puls 79, 81, 373. quinque 156. quod 106. raia 171. rapa 79, 202, 363. raudus, rudus 269, 271, 284, 294, 297, recens fera 370. remus 112, 407. rex 17, 75, 81, 395. robus 27, 29. rorarii 320. rosa 174. rota 406. ruber 172. sagitta 79, 314, 325. sagum 402. sal 23, 79, 135, 374. salix 77. sarmentum 82. sarpere 82, 357. satura 80. saxum 330. scortum 205. scutum 79, 314, 320, 322, 332. semen 357. septem 155, 202. sero 46, 76, 79, 184, 357. serum 375. simila, similago 51, 356.

sidus 290. silva 79. socer 36, 393. socrus 393. sol 434, 438. solea 402. somnus 188. soror 251, 293, 393. sparus 327. spatha 320. squama 321. squatus 171. stagnum, stagneus, stagnatus 305. stamen 400. stannum 301, 304, 305, 306. stella 440. stipula 76. subligaculum 76. suo 199, 402. sus lat., sim, sif umbr. 79, 85, 343. suscipit 388. sutores 397. talentum 260. talio 80. Tamarus 97. Tamesis, Tamesa 97. tata 393. taurus 23, 79, 341, 343. taxus 316, 325. tectum 403. telum (telum praeustum) 79, 322, 327. templum 80, 304. temum 79. terebra 80. testa 403. texere 400. thesaurus lat., thesavrom, thesavrei ofc. 203. thorax 321. tibicines 397. tinctores 397. toga 402. tribus 394.

triticum 360. triumpus 80. tunica 402. turris lat., tiurri ofc. 203, 204. tutu (totar, tutas, totaber, totam 2c.) um= br., tovto (τωρτο, tovtam, tovtad 2c.) ofc., touta 184, 198, 391. tutela 389. ulmus 77. ulucus 193. unguentum 180, 375. unguere 180. ursus 15. uus pälign., ose umbr. 250.

uvem, uvef, uvikum umbr. 361. uxorem ducere 381. vacca 178, 342. vastum, vastum mare vehiculum 406. velum 112, 407. vellus 401. Venus 183. ver 58, 119. vericulum 314. veru 314, 319, 327. Vesta 80, 404, 434. vetus 180, 202. vicus 23, 198, 391, 394. vidua 385.

Vinicius lat., Viinikiis ofc. 377. vinum lat., vinu umbr. volje. 79, 202, 377, 378. viola 174. virus 316. vitex 75. vitis 377. vitulus 79, 342. vitrum 129. Volcanus 229. vomer 365. vomo 409. vorsus ofc. umbr. 77. vulpes 15, 39.

### 7) Mittellateinisch und Romanisch.

(Mittellateinisch unbezeichnet.)

acciajo it. 296. acciale it. 296. acero fpan. 296. aceiro altrort. 296. aciare, aciarium 296. acier fr. 296. airain fr. 283. alame wal. 283. alambre fpan. 283. aram pr. 283. arame wal. 282. arambre fpan. 283. arnas ipan. 323. arnese it. 323. ascus 407. azzale venez. 296. bibere 85. bronce fpan. 283. bronzo it., bronze fr. 283. bronzium, bronzina. bronzinum vas 283. bruno, brunitius 283. broigne, brunie altfr. 323.

bronha pr. 323. brugna 323. calamina fpan., port. 308. calamine fr. 308. coirassa pr. 323. coraza fran., corazza it. 323. cuirasse fr. 323 cuivre fr. 282. diable boiteux fr. 236. épée fr. 320. espada fpan. 320. estaño span. 305. étain fr. 305. faillir fr. 236. fiorino (florinus, fiorinus) it. 252. flèche fr. 325. francisca 326. freccia it. 325. frecha, flecha span. 325. Gitanos span. 226. harnas altfr., harnois fr. 323.

haubert fr. 323. kositoriŭ mal. 303. laiton fr. 283. laton fran. 283. latta it, 283. maitresse fr. 205. massa 284. métal fr. 220. mundium 382. ottone it. 283. otzel wal. 296. pancia it., panza fpan. 323. panciera it., pancera fpan., panchire altfr. 323. papier fr. 33. paraveredus 201. peautre altfr. 306. peltre fpan., port., peltro it. 306. plata span. 283. pialla it. 326. plug wal. 365. rame it. 282.

scrama, scramasaxus 330. soc fr. 365. socus 365. stagno it. 305. targa it., targe fr. 322. tarja fpan., port. 322.

### 8) Celtisch.

(Frisch unbezeichnet.)

airim 179, 357. áis, óis 184. aite 393. ancoire 407. arathar 357. arbha, arbar, arbaim 27, 29. Argento-, Argentomagus, Argentoratum 260. argat, arget ir., ariant comr., arhanz corn. ar'chant arem. 260. arm 322. asbiur 156. assalir., assen cymr. 346. at-cluic 324. athir 393. aurdam 403. awr chmr. 251. bairgen 184, 360. berim, nomberar 99. biáil 326. bó 402. bráthir 393. bró 179. bruinne 281, 323. bruinni 264. carpat 260. carr 406. cate 106. cath-barr 324. Cathoiarn chmr., arem. 275. céir 376. cerb 260. cerc 352. cercdae 193. cerd 225, 236, 251, 303. cét 98. cim(b) 260.

cimbid 260. claideb 319, 328, 332. cloideam, mittelir., cledyf corn. 319. cober corn., copar ir. 283. cói 193. coic 156. congan, congna, conganchness 322. créd 282, 303, 305. crédumae, créduma 264, 303. Creidne 251, 303. crem 362. crenim 187. crón, cruan 282. cruithnecht 360. crú 370. cú 106, 348. daur (dair) 128, 194. derg, dergor 264. derwen chmr. 75. dess 104. diubarcu 324. dorus 154, 403. -dûnum 198. ech 344. echel chmr. 406. efydd cymr. 282. emed chmr. 282. eórna 356. erw chmr. 29. eur chmr. 251. fén 406. fer, feraib 99, 156. fern 322. fernog 322. ffeudur chmr. 306. fin 377.

find, finn 264, 322.

finden 322. findruine, findbruithne, findbruinni 264. fortías, tíasu, fortíagaim 131. futhu acc. pl. 409. gabor 178. gabul, gablach, gabalca. 328. gai, gai 327. galiath 324. gam 190. gen 154. giall 293. gobair., gofarem., corn., chmr. 224. Gobanus ir. Gobannitio altgall., Gouannon chmr. 224. gort 406. goss 352. grán 184, 361. griúin gen. 176. gulan cumr. 401. gwiniz arem. 360. haiarn, haearn comr., hoern, hern, horn corn. haiarn, hoiarn arem. 275, 293, 323. Haiarn, Hoiarn, Hoiarnscoet, Haelhoiarn cymr. arem. 275. haidd cumr. 27. ham cnmr. 58, 119, 408. heu comr. 357. heul comr. 434. hoch corn., huce, huch hwch cymr. 365. hveger 393. hvigeren 393.

iarunn, iaran, iarn 293, 298, 323. íasc 77, 171. imb 180, 375. ingar, ingor 407. Isarnodori 293. ith, ithim 184, 360. ith 360. laigen 317. laith 178. lait corn. 178. léine 361. leóman 134. liaig 409. lín 361. luach 172. luaidhe, luaighe 306. lub-gort 366. luib 410. luirech ir., lluryg cnmr. 322.luss 362. mann 27, 28, 29. marc 346. meithel 357. melg, bligim = mligim 178, 179, 374. melim 179, 357.

mesce 376. mid 376. mil 376. mitall 220. more altgall. 77. muir 119. mulcan 178. múr 204. nau 407. necht 393. og 177. ohan corn. 342. ói 343. oisridh 120. óm 370. ór, óir ir. our comr. 251. orc 343. orubimnit 282. péatar 306. peber corn. 370. prâs 283. rám 407. rí 395. roth 406. rúad 172. saiget, saiged ir., saeth cnmr. 325.

sciath 320, 321, 332. seól 407. síl, sílaim 184, 357. siur 251, 293, 393. snáthe 399. socc, soc muice 365. stan, stain, sdan ir., stêan corn., stéan, sten, stin arem. 305. ster 440. súil, súla 434. tarb 342. target ir., taryan cymr. 322. teg 403. treb 198. triath 435. túag 325. túath 184, 198. tuirend 360. túir, turid 404. uball, ubull 121, 367. umae, uim 282, 298. umaide, umhaidhe, umamail 282. unga 282. yeh cnmr. 342. ystaen cnmr. 305, 306.

### 9) Germanisch.

salann 374.

(Gotisch unbezeichnet.)

ag ahb. (?) 171.
ahsa ahb. 406.
aithei 393.
aiz 35, 188, 267, 268, 282, 283, 284.
akrs 357.
âl ahb. 77.
albiz ahb. 85.
âlfa liodi altn. 231.
âlmr altn. 77, 324.
alp ahb., âlfr altn., älf agli. 231.
amboss ahb. 226.
anapôz ahb. 226.
andbahts 116.

mertrech 205.

anke, ancho, ancha, ankana ahb. 180, 375. anker, ancher ahb. 407. anut ahb. 352. apfel mhb., äpl agij. 86. aqizi 326. âr agij. 268, 269. ara 195. arawîz ahb. 362. ardr aitn. 357, 365. arhvazna 325. arjan 57, 179, 365. arl mhb. 186, 365. aruz, aruzi ahb. 268, 284.

Arizgrefti ahb. 284. Arizgruoba ahb. 284. Arizperc and. 284. Aruzapah ahb. 284. asans 85. asilus 346. askr altn., äsc aglj. 327. 407, 442. aspa ahb. 85. âss altn. 183. atisks (atisk?) 184. 360. atta 393. aúhns 227.

aúhsa 342.

aurar, aura: eyrir altn. 252. ausô 252. auster nhb., aostar ahb. 120, 169. auwi, ouwi ahd. 343. azgêr ahb., ätgâr aglj., atgeir altn. 327. bahhu ahd. 103, 104. balgs 227. barr altn., bere agli., barley engl. 360. bard, bardisan (partisâne) 331. baris in barizeins 77, 184, 360. bart nhd. 177. barta (parta) abb. 281, 326.bâss altn. 184. baugr altn. 252. bier nhd., bior (bjôrr) altn. 85. bîhal 326, 330. bil alts., bill aals. 330. birke nhb. 127. björk altn. 407. blau nhb. 304. blî mho., pliu aho., blŷ altn. 304. bôkstafr altn., bôcstäf aglf. 89. boti (bôti) altn., boot engl. 89. bölvasmidr altn. 225. börkr altn. 407. bras iff., braes agff., brass engl. 269, 283. bruder nhb., brôthar got. 196, 393. bruoh, pruoh ahb. 89, 116, 402. brunjô got., brunja ahd., byrne aglf., brynja altn. 281, 323. brynglofar altn. 324. brynthvari altn. 328. brynstûkur altn. 324.

buggean altf., buy engl. (ti brûdi) 382. bucca agli. 178. buocha, puohha aho., buche nhb. 25, 75, 128, 195, 451. buohstap ahd. 89. daúhtar 393. daúr 154, 403, dehsala ahd. 281, 326. dulgs 114. dregg, dreggjar altn. 377. dvergr altn., dveorg aglf. 231. ealu aglf. 85, 377. earh agli. 325. egida ahb. 357. egjan ahb. 357. ehu alts. 344. ei ahb. 177. eir altn. 268, 283. eisarn 294. eisen nhb. 15. echel, ecchil abb. 296. elme abb. 77. eninchil ahd. 393. er, êr, eer ahb. 268. 275, 284. erida altí. (altnicderd.) 365. êrîn, erin mbb. 268, 284. êrsmid ahb. 225. erezi ahd., erz nhd. 220, 268, 284. erzîn, erzen ahb. 284. esch mhb. 360. êwa ahb. 184, 410. eyra, eyru, eyrna altn. 252. ezzisk ahd. 360. fadar got., fater nhb. 8, 154, 201, 393. faihu got., fihu ahd., feoh agli, vieh nhò. 217, 342. vâlant, valantinne mbb. 236.

vaelen mhb. 236. fana 400. fataro abb. 393. fara longob. 394. farah ahb. 343. -faths 17, 393. fêh ahd. 199. feld nhb. 50. fill 397. filz ahd. 401. fis altn. 356. fisks 171. fit aglf. 40. fiuhta ahd. 75. flihtu abb. 399. flitsch mhd., vliz mhd., flits niederd. 325. fôdjan 360. folc and. 84, 345, 391. fravaúrhts 410. fula 345. furh abb. 76. gabel nhb. 328. galie mhb. 321. gans nhb. 352. gards 406. gasts 184. gauh ahd. 193. geir altn., gâr aglf., gêr, kêr ahd. 327, 331. gersta ahd. 27, 45, 77, 356, 360. gesmîde ahb. 281. gisal ahd. 293. gisarawi ahb. 323. gladêl altn. 330. glaf schwed. 331. gull altn. 352. gulth got., gold nhb. 34, 56, 84, 180, 253, 274. Gypsies engl. 226. habaro and. 27, 361. hafr altn. 178, 361. hairdeis 85. hairus 184, 330. hâlsbiorg (hâlsbjörg) altn., healsbeorg agli., halsperga ahb. 323.

hamarr altn., hamur alti, hamor agli, hamar ahd. 326, 327. hana got., hani altn., hano and. 50. hanaf ahd. 363. happa schwed. 347. hardneskja altn. 323. harfa ahd., harpa altn., hearpe agli. (nicht hearfe) 89. harnasch mhb. 323. Heimrich and, 428. helan ahd. 190. hellebard nhb. 331. hemera ahd. 86. heru alti., heor (heoru) - aglf. 330. hesilîn ahb. 77. hilms 281, 324. hinkebein nhb. 236. hirsi ahd. 28, 342. hiörr (vgl. heru) altn. 330. hjâlmr altn. 324. hlaifs . 201, 373. hlîf altn. 320, 331, 332. hlunr (hlunnr) altn. 85. hof abb. 103, 104, 406. hôha 20, 86, 365, hora schwed., hure nhd. 205. hors agli. 89. hôrs (\*hôra-s) 86. hosa altn., agli, ahb. 88, 89. houwan ahd. 225. hraban ahd. 193. hrân aglf., hreinn altn. 88. hrêo ahb. 369. hrind ahb. 85. hros altn., ahd. 89. hruk 193. hulla abb. 321. humarr altn. 77. hund got. 98. hund nhb. 27, 189, 348.

hunsl 184. huohili ahd. 365. huoho and. 20. huora ahd. 86. huosto and. 409. hvaiteis 27, 85, 360. hvalr altn., hväl aglf. 88. hveits got., hvitte scilti ahb. 172, 322. hveohl agli. 406. îren aalj., iron engl. 294, 330. îs ahd. 119. îsarn altn., aglf., ahd., îsern aglj., îsen ahb. 274, 294. Isanhus, Isanpach, Isarnho and. 294. îwa ahd. 86. iarn, jârn altn. 231, 294, Jarnglumra, Jarnsaxa altn. 231. jêr 195. joh ahd. 406. kaisar ahd. 115. chaltmid ahb. 225, 226. karst nhb. 51. kâsi altn., châsi ahb. 181. chelih ahd. 116. cêse agli, cheese engl. 181. kesja altn. 328, 331. kinnus 154. kintus 114. kona mundi keypt altn. corn abb. 29, 77, 184, 356, 361. choufan ahb. 114. cran aglf. 176. kruoh abb. 193. chumin ahd. 366. chuo 342. chuphar, ahd., koparr altn., kobber bän., koppar schwed., cop-

per engl., kupfer,

kopfer mhb. 283, 286, 298. küpferin 268. kürass nhd. 323. lamm nhd. 347. lax altn., lachs and. 85, 171.lê altn. 357. lead agif., lead engl., lâd frief., lôt mho., lood niederl. 306. lein 361. lêkeis 409. leodslaho and. 235. lewo and. 134. linsi ahd. 363. linta ahb., lind agli. 322. list and. 232. liut ahd. 84. ljôðasmiðr altn. 225, 235. lög altn. 184, 410. louh and. 362. lubjaleisei 410. lyf altn. 410. mago ahd. 361. mâjan ahd. 357. malan 179, 357. mâlôn ahd., mâla altn. Manus (Tac.Germ.) 440. mâr altn. 88. marei got., mari ahb. 77, 119. mêh ahd., maev aglj. 88. mêki got., maekir altn., mece aalf. 281, 329, 331, 332, méljan 89. mêna got., mân (hêr mân) mhb. 435, 437. menni ahd. 297. meriha ahd. 346. messe mhb., mersing altn., mäsling aglf., messing nhb., mösch schweiz. 284.

metu ahd. 376. milith 376. milchu ahd. 179, 374. miluks 51, 178. mimz 370. mûl ahd. 347. mundr altn. 382. 154, muoter, muotar 393. mûra, mûri ahd. 204. nâan ahd. 399. naue bairifch 407. nefo ahd. 393. Nerthus (Tac. Germ.) 436. nôz ahd. 85. ofan ahd. 227. ôheim ahd. 393. olbanda, olbenta ahb. 348. öl altn. 377. ör, örvar altn. 325. ore engl. 268, 269. ors ahd. 15. ôs agli. 183, 184. panzier mhd., panzer nhd. 323. . peauter nieberl., pewter engl. 306. pferd nhb. 201. pflug, pfluog ahb. 114, 365. pfunt mhd. 201. pîla altn., pîl agij., phîl ahb., pfeil nhb. 325. pliusjan 114. portkona altn. 205. pott, potte niederd. 227. pôzan ahb. 226. qairnus (quairnus) 85, 179. rad abb. 406. rams abb. 362. raudi altn. 271, 294. rauds 172. reiks 17, 395. reccho and., rekkr altn. 412.

rîda altn., rdîan aglj., rîden mhb. 344. rieme mhd. 407. rîta altn., rîzan ahb. 89, 197. rôfa altn. 363. rocco, roggo ahb., rôgr (rûgr) altn. 85, 128, 202, 361. rocka schweb. 171. rüebe mhb. 202. sahs ahd., seax aglf., sax altn. 330, 332. saian 184, 357. sal altn. 84.º salaha ahb. 77. salbe nhb. 375. salt 374. samo and. 357. sarva 323, sau nhd. 85. searo aglf. 323. segl altn., segel aglf. 407. seh ahd. 366. selh aglf. 77. selr altn., selah ahd., seol agli. 88. sibja 394. sieben nhb. 202. sîld altn. 85, 171. silubr got., silber nhb. 84, 261, 264, 275. siuja 199, 402. siurra ahd. 409. scaba ahb., scafa (skafa) altn. 317. skafinn altn. 327. skâlm altn. 330. scart and. 281. skildus got., scilt ahb., schild nhb. 320, 321. schramme nhb. 330. slêha ahb. 85, 367. smälta schweb. 294. smîda ahb. 221, 224; 225, 253, 280, 281. smîdar ahb. 85, 224, 225, 230.

Smidr altn. 224. smitha got., smidr altn., smith (smid) agli., smid ahb. 224, 225. smittemeister mhb. 234. snur ahd. 393. sôl altn. 434. sonne (fraw sonne) mhb. 437. spato ahd., spaten nhd. 320. stahal ahd., stal altn., steel engl. 221, 296. staimbort and. 326. stachulla, stachila abb., stachel, stahel mhb. 296. sterro and. 440. stikls 114. stiur 342. stôd altn., stôd agli,, stuot ahd. 85, 346. sturm nhd. 434. strâla ahb. 281, 325. sû ahd. 343. sulja 402. sumar abb. 58, 119, 408. sunus 393. svaihra 393. svaihrô 393. svein 85. sweizjan ahb. 290. svistar 393. taeckjern schwed. 294. tains got., tân agli. 305. tâcor aglf. 393. targa, törguskiöldr altn., targe aglf. 322. teinn altn. 305. thak altn. 403. thiuda 184, 198, 391, 394. thaurp got., thorp agif., thorp (dorf) and. 198, 394. thearf aglf. 50. thusundi 86, 252. tin altn., aglf. 88, 305.

tirnpauma ahd. 86. Tiu, Zio ahd. 431, 432. tiuhan 195. tiuval and. 115. tîvar altn. 436. town engl. 198. tûn altn. 198. triu 25, 75, 128, 194. twere and. 231. ulbandus 15, 348. ulfr altn. 157. uobo, uoban abb. 51, 357. urtailsmit abb. 225. wagan ahb. 406. wahs and. 376. waid nhb. 129. wal and. 88. weban abb. 199, 400.

veihs 198, 391. vein 377. vêl (væl) altn. 232. Vêland agij., Völundr 1 altn., Wêland, Wielant abb. 230, 232, 236. westen nhb. 120. wîda ahb. 75. viduvô 386. vigg altn., vicg aglj., vigg altf. 89. vîgsmid aglj. 225. vîsi âlfa altn. 231. wita frief. 410. witma frief., wittimo burgund., widumo ahd., veotuma aali.

voma altn. 409. vrecca aglj., wrekkio ahb. 412. vrîtan aglî., whrite engl. 89, 197. vulfs 15, 99, 131, 157, 378. vulla 401. wunda ahb. 409. vundersmid aglj. 225. ŷr altn. 324. zarga ahb. 322. zein ahd. 305. zin ahd. 88, 305. zink, zinke nhb. 308. zinco ahb. 308. zitaroh ahd. 409.

### 10) Baltisch.

382.

(Litauisch\*) unbezeichnet.)

akéti, akéczios 357. alùs lit., alu altpr. 85, 377. alwas lit., alwis altpr. 301, 306. angis 171. anukas 393. apsa lett. 85. árklas 186, 357. árti 179, 357, asilas 346. assanis altpr. 86. aszis 406. aszwà 344. aŭklė 321. áuksas lit., ausis altpr. 252, 253, 306. auszrà 433. autre altpr. 224.

awis 343, 361.

ãwiźos 361. awýnas 391, 393. aysmis altpr. 317. barzdà 177. batas 89. bérźas 127. broterelis 393. búkas 451. dada-n altpr. 178, 374. dederwine 409. dedis 391. dědė 393. deszimtis 105. deszině 104. dèweris 391, 393. diewas 436. dragios altpr. 377. dselse (dzelse) lett. 295. dsirnus lett. 85. duktě 393.

duna 103, 104, 183, 356. dűsiu 131. elksnis 77. erelis, eris 195. gardas 406. gaydis altpr. 360. gelezis lit., gelso altpr. 221, 277, 295, 298. geltas lit., gelatynan altpr. 172, 180, 253. gérszė (gérwė) 176. girnos 179. intė 393. inwis altpr. 86. jawas, jawaĩ, jawiénà 18, 20, 45, 356. jészmas 317. jùngas 406. júszè 370.

<sup>\*)</sup> Umschrieben nach F. Kurschats Wörterbuch ber litauischen Sprache. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte.

kálwis lit., kalleys lett. 224, 225. kálti 225, 226. kárdas 295, 313. kàs 106. cassove altpr. 303. kěkszè 205. kepù 370. kerdźius 85, 342. kermuszis 362. kirsna altpr. 172. kirwis 184, 331. klente altpr. 85. klëtis 190. kóris 376. kósiu 409. kúgis 326. kůrpė 402. kùrwa 205. kwiecziei 85, 360. laigonas, laigoniënė 391. lankas, linkis 325. lãpé 176. lasziszà 85, 171. laudis lett. 84. laüks 172. leñszė 363. lēwas, liavas, lèvas, liūtas 134. linas 362. lúkai 362. malnà, malnós 77, 361. malù, málti 179, 357. mares 119. martì 391. medùs 376. melna lett. 172 ... mensa altpr., miesa lit. 370. měnů 435. midùs 376. miecziei 27, 356. misingi 281. moasis 356. mósza 391.

moté 393.

mulas 347. múras 204. nagis altpr. 330. óbůlas 86, 121, 367. oźys 343. panu-staclan altpr. 296, parszas 145, 343. pasulà 84. pàts, patì 199, 393. peku 342. Perkunas 183, 434. piemů 145, 192, 342. pietūs 183, 360, pywas 85. pleve 397. plienas lit., playnis altpr. 296. pliúgas 20, 114, 365. priėkalas lit., preicalis altpr. 226. půdas 227. pułkas 84, 391. pupà 362. purai lit., pûrs lett. 77, 360. puszis 75. rãtas 406. rūdà 220, 221, 294. rudininkas 224. rugiei lit., rugis altpr. 85, 128, 361. sausys 409. sėjù, sĕti 184, 357. semen altpr. 357. sesů 393. sidabras lit., sirablan altpr. 84, 261. siłkė 85, 171. siuwù, siũtas 134, 402 skaîstwaris 281. skroblùs 451. skýdas 315, 332. slywà (slyvà) 367. stāklis 400. staytan altpr. 322. stìklas 114.

stodas 85, 346. stógas 403. sunùs 393. súris 375. swainis 391. swaînė 391. swidùs 290. swins lett. 306. szálmas 324. szakà 365. szárwa 323, szészuras 393. szimtas 98. szirdi 189. szů 106, 348. szwégerké 391. szweñtas 183. szwinas 306. szwitwaris 281. szwógaris 391. temptywa (temptyva) 325.têrauds lett. 296. teszlyczia 326. tētis 393. titnagas 330. túkstantis 86, 252. ugnìs 434. ungurỹs 77, 171. warias lit., wargian altpr. 281, 298. warstas (varstas) 77. waszkas 376. wedegà lit., wedga lett., wedigo altpr. 326. wedù 104, 183, 381. wémti 409. wétuszas 180. weźimas 406. wieszpats 17, 183, 394. wilkun, wilkamus 99, 131. wilna 401. wỹnas 377. wutris altpr. 224. źãgrė 365.

źāsis 352. zéntas 393. źiemà 190.

źuwis lit., zukans altpr. | cinas 305. 77, 171, 185.

### 11) Slavisch.

(Altisovenisch = Altbulgarisch unbezeichnet.)

anŭkira 407. arbuz poln. 356. bakar ferb., bakur bulg. 274. bereza ruff. 11, 120, 127. bera 99. bobŭ 92, 362. bogŭ 183, 433. borŭ 92. brada 177. brady 281, 326. bratrŭ 393. bračina 116, 402. brozenŭ 283. bronza ferb., ruff., brunc neust. 283. brŭnja, brnja, bronja 281, 323. brěza 92. buky altst., buk russ. 92, 451. bulată ruff., fleinruff. 287, 296. bŭrŭ 360. vedą 104, 183, 381. velibladă altil., velibludŭ altruff. 348. vetüchü 180. vino 92, 377. \*višinja (višnja neufl., ferb.) 93. vládyka altíl., böhm. 91. vlŭkŭ, vlŭkomŭ 99, 131. vozŭ 406. voskŭ 376. vrĭba 92. vŭnukŭ 393.

vŭtrĭ 224.

vĭdova 386.

galija 321.

vĭsĭ 92, 198, 391.

gvozdije 275. govedo 342. gostĭ 184. gradŭ 406. grahŭ 92. gruša 93. gumĭno 92. gasĭ 352. dvorŭ 92. demiškinja ferb., demeszek poln. 296. derenŭ ruff. 86. desĭnŭ 104. desetĭ 105, 106. dlato 90. dlŭgŭ 114. domŭ 92, 210, 403. droždij 377. drěvo 75. dūštĭ 393. dědŭ 393. děverĭ 393. djavolŭ 115. dabŭ 92. želėzo 90, 277, 295, 298. želądĭ 77, 176, 372. žeravĭ 176. žito 91. žlütü 172, 180, 253. žruny, žrunuvu (žrinuvŭ) 85, 92, 179. zakonŭ 92. zelenŭ 172. zelva altböhm. 393. zima 190. zlato 34, 56, 84, 90, 180, 253, 275. zrŭno, zrĭno 77, 184, 356, 361. iva 86. igo 406.

izvistĭ 116. išak 347. kadĭ 116. kazanŭ ruff. 116. kaležĭ 115. kamenĭ 227, 326. karbuz poln. 356. kašĭlĭ 409. kelih neust., keljuchŭ ruff. 116. klenŭ ruff. 85. klětĭ 190. kjuminŭ 366. klěšta 90. kovati 225, 226, 281. kovačĭ 224, 225. kokotŭ 50, 193. komen neust., kumin bulg. 227. konopŭ, konoplja 92, 363. kopor oberferb., kupor nserb. 283. korablĭ 116. koruda altil., korda ferb., ruff., froat., neufl. kord poin., kortikŭ ruff. 116, 295, 313, 331. kosa 90. kositerŭ altil., kositer neust., serb., kositar froat, kositarz poln. 116, 221, 303. kotka 90. kromidije altserb. 362. kruvi 370. kuka ferb. 86. kukavica 193. kuznĭ 225, 281. kuznĭnŭ 281.

kuznīcī 225, 281, kupiti 114. kurŭ 183. kurŭva altil., kúrva weiß: ruff. 86, 205. kują 225. kŭto 106. kyj 326. lvica, lev poin. 134. lebedĭ 85. lemešĭ 91. lipa 92. ljudŭ 84. ljútyj weißruff. 134. lososĭ ruff. 85, 171. lukŭ 92, 362. lĭvŭ 134. lĭnŭ 361. lèkŭ 409. laka 325. lašta 317. lešta 92, 363. makŭ 92, 361. malinŭ 92. maslo 180, 375. medŭ 376. melja 179, 357. mesnik njerb., mosiądz poln., mosaz oberferb. mir neufl., mur fleinruff., poln. 204. mlatŭ 326. mlŭza 374. mlèko 92. mati 393. monisto 297. morje 77, 119. motyka böhm. 90. mulŭ ruff. 347. miči altil., mič böhm. 90, 281, 329, 332. mědí altíl., miedź poln., mjedź oberferb., měd böhm. 90, 221, 224, 225, 253, 274, 280, 281, 298. mědarĭ 85, 224, 225.

maka 92. m so 92, 370. nakovalo 226. narodŭ 92, 394. netij 393. noži altíl., nůž böhm. 90, 317, 330. Nur 445. nurija 445. nuta 85. nĭza, nĭsti 317. ovoštije 92. ovisu altil., oves böhm. 77, 91, 361. ovica 343, 361. obĭština 92, 394. ognĭ 434. olovo 90, 301, 306. olŭ 85, 92, 377. oralo 357, 365. orati 179, 357. orĭlŭ 195. orěhŭ 93. osina 85. ostruha böhm. 90. osĭ 406. osĭlŭ 346. otici 393. ocělí, ocel süb= und mestst. 221, 296. peka 199, 370. Perunŭ 183, 434. pivo 85. píla böhm. 90. pitati 360. piša, pišati 180. pletą, plesti 92, 399. plinŭta 116. plugă altil., plugă ruff., plug poln., pluh flein: ruff. 91, 114, 365. plŭkŭ 84, 391. plüstĭ 401. plěmę 92, 394. plęsati 144. póluschka ruff. 252. ponjava 400. pravo 92.

pravida 92. prazŭ, prasŭ 362. prase 343. proso 91. pšenica ruff., pšenice 6öhm. 27, 91. pyro 77, 360. pišeno 356. ralo 91, 186. rodŭ 92, 394. ruda altfl., poln. 220, 221, 225, 271, 294. rudnik poln. 224, 225. rŭdrŭ 172. ruži altsl., rožu russ., rž neust. 85, 128. 361. rěpa 92, 363. svekrŭ 393. svekry 393. svinéc ruff. 306, 307. svinija 85, 307, 343. svetu 183. seldĭ 85, 171. sestra 393. siruma altserb., srma nserb. 260. skrada 281. sliva 85, 93, 367. snop böhm. 91. snücha 393. solĭ 374. socha ruff. 366. sočivo 92. srŭpŭ 76, 82, 357, 372. stado 85, 346. stal' fleinruff., stali ruff. 296. starešina böhm. 91. střemen böhm. 90. strěla 281, 325. stĭble 76. stĭklo 114. suka 183. synü 393. syr ŭ 375. sŭto 98. sĭrebro altíl., stribro

böhm. 84, 90, 98, 261, 275. sěkyra altil., sekira neufl. 313. sěme 357. sěja 184, 357. tesati 92. tesla 281, 326. teta 393. toporŭ ruff. 313, 331. toranj ferb. 404. trěmů 404. turŭ 342. tuču bulg., tuč ferb. 280. tŭkati 92, 400. tŭknati 400.

tysašta 86.

tetiva 325. ustersŭ ruff. 120. haralugŭ ruff. 296. hlěbŭ (chlěbŭ) 92, 201, 373. hlěvů 92. štitŭ altsl., ščyt poln. 320, 321, 322. cyna poln. 305. cěsarĭ 115. ceta 114. čalma 324. čemerika 86. čelik ferb. 296. čistīsī ruff. 303. čorda poln. 313. črinu 172.

šija 199, 402. šlěmů altíl., šelom alt= ruff. 281, 324. jabednikŭ ruff. 116. jablŭko 86, 93, 367. javorŭ 92. jazĭno 343. jakorŭ 407. jaro böhm. 195. jeklo neuft. 296. jelije 75. jesenĭ 85. jehlo böhm. 90. ječmen böhm. 91. językŭ 92, 394. jętry 393. agorištĭ, agoričĭ 77, 191.

## B. Semitisch.

črěvij 402.

afîr arab. 248. ănâk hebr., anaku affnr., anuk arab., anchâ jyr. 301, 307. âtôn hebr. 346, 347. b(e)dîl hebr. 301. bâreget hebr. 111. bar(e)zel hebr. 285, 292, 298. châlaq hebr. 110. chârûz hebr. 242, 247. chash(e)mal hebr. 263. d(e)hab chair, dahbo jur., dsahab arab. 242. erû babnı. 266. faras arab. 60. Fars arab. 286. firzil arab. 286. g(e)shûr hebr. 110. gopher hebr. 282. hămôr hebr. 59. himârun arab. 59. hurâșu affir. 242, 247. ijârun arab. 266.

jain hebr. 377. kammon hebr., kammûn arab. 366. karpas aram, kirbâs arab. 111. kâsazatirra affŋr., kazdir arab. 303. kaspu affur. 256. kesef hebr. 181, 256. ketonet phön. 402. ketem hebr. 242. kikkâr hebr. 110. kurrât arab. 362. laish hebr. 127, 134. lish(e)kâh hebr. 228. maneh hebr., mana, manah affnr. 204, 248. mâtal, m(è)tîl 221. Melkart phön. 302. nâk äthiop. 307. n(e)choshet hebr., nechosch fur., nechasch chald., nuhâs arab. 226, 272.

nukrah arab. 258. ôfer arab. 248. operet hebr. 301. Ophir 244, 248. paggu'ôt hebr. 110. pârâsh hebr. 60. Pâras hebr. 60, 286. parzel jur., parzillu affur. 285, 286. pâz hebr. 248, 264. pillegesh hebr. 204. p-l-d fnr. 287. q'alay arab. 307. qôf hebr. 111. razaz arab. 307. rômah hebr. 317. sâ'is arab. 60. sanvartâ fpr. 314. sappir hebr. 111. sâgag hebr. 240. Sarepta phön. 227. sarpu affnr. 256, 261. seifun arab. 318, 332. shâlal hebr. 110.

siparru affyr. 273. sûs hebr., aram. 60, 346. tâmâr, tomir hebr. 292. tannûr hebr. 226. telá arab. 243. t-m-s fem. 278. úsrub arab. 307. wain arab., äthiop. 377. zâhâb hebr. 242. zâraf hebr., zâr(ĕ)phat hebr. 227. zarfun arab. 256. zifr arab. 273, 274.

# C. Ural-Altaisch (sowie andere hoch- und ostaliatische Sprachen).

aga turfo:tat. 197. air lapp., airra besgl. 283. alu liv. 306. altun, altyn, iltyn turfo: tat. 249. altun jat. 249. andan wotj. 287. arany ung. 253. ärgin soswa-wog. 273. arpa turfo-tat. 65. ärts eftn. 284. at turfo-tat. 346, 350. ata turfo-tat. 197. atzél ung. 296. azveś motj. 258, 307. bakir turfostat. 267. blijo lapp. 304. bolot, bülàt. buriät mong. 287. brunna liv. 331. čelik türf. 296. deve türf. 348. dimiški türf. 296. dzes mong. 308. ercz ung. 284. eśek, eśik, esik turfo: tat. 347, 350. et turfostat. 350. eziś jyrj. 258, 301, 307. ezüst ung. 258. galai ticherf. 307. golle lapp. 253. harniska finn. 331. hepo finn. 347. hobo eftn. 347.

hopea finn., hõbbe, hõbe eftn., hobed wepf., hobet tschub. 261, 262. huora finn. 205. it turko:tat. 350. irgon motj. 273. jaz turfo-tat. 408. jendon jyrj. 287. jes alt. 308. kana finn. 50. kalay türf.. ckalai tat. 307. kalev liv., kalevi eftn. 224. kaleva finn. 224. kalpa finn. 331. karâluk bžag. 296. kard ung. 313. karti ofti. 295. karva finn. 173. katir turko-tat. 350. kedi türf. 65. keihäs finn. 331. kemény ung. 227. ker, kier wog. 295. keträvarsi finn. 399. kini fnrj. 400. kingsepp eftn. 225. kilpi finn. 331. kirtni ticher. 295. kirves finn. 331. kiś, kis turfo-tat. 408. koj bžag., kojun türf. 350. kömüs, kömüs, kümüs

turfo:tat. 263.

korti finn., kort wotj., kört fnrj. 295, 331. kota finn. 62. kovács ung. 224. kúlda finn., kuld eftn. 253. kupari finn., kuoppar lapp., kubarwask eftn. 283. kurva finn. 205. kursun türf., kurgasun džag., korgogin alt., chorgholtsin mong. 308. kutoa finn. 400. kysylŭ kömÿs jat. 249. lagjo lapp. 304. luu, luusto finn. 331. lyijy finn. 304. madén türf. 221. malddo lapp. 294. malmi, malvi finn. 294. manto, mento, melto, melto-rauta finn. 294. miekka finn. 331. moes firgif. 274. möñśük alt., müśük 65. nuoli finn. 331. oj alt. 350. öbdi liv., opëa, opëa motj. 262. ólom ung. 306. ón ung. 307. öt uig. 350. pada eftn. 227. paja finn., eftn. 227.

paimen finn. 145. päivä finn. 408. pakir, pakras alt. 267. pala türf. 287. pantsari finn. 331. parś motj. 145. partuska finn. 331. pataroh ugrisch oftj. 267. pelto finn. 50. peni, penikka finn. 350. pitäjä finn. 63. plyijy finn. 304. porś jyrj., pôris oftj. 145. portto finn. 205. purrenseppä finn. 225. gârpûz türf. 356. quazân türf. 116. rätsepp eftn. 225. rauta finn., raud eftn., wepf., raud, rôda, raod liv., ruovdde lapp. 225, 294, 295. Rautawesi, Rautakangas, Rautajärwi finn. 294. rautio finn. 225. ravdde lapp. 225. runoseppä finn. 225. saitta finn. 331.

salte lapp. 374. sara wog., sur wotj. unb forj., ser, sör ung., sra ticher., sra tatar. 145. sauna finn. 62. sea tina eftn. 307. seppä finn. 225. sermaje, sirmâ türf. 260. silbba lapp. 261. sirnä mordv. 253. smirjo, smid lapp. 224. söd uzveś motj. 307. sool eftn., soola moti., suola finn. 374. sorni wog., sôrni oftj., sörtne ticher. 253. stalle lapp. 296. svina liv. 306. szekerĭze ung. 313. tappara finn. 331. tarvet finn. 50. tavár tícher., topor ung. 313. temir, timir türk. 64, 225. temirźi türf. 225. teras estn., teräs finn. 296. tîmah malan. 305. tina westfinn. 305.

töbe uig., töve džag., töö alt. 348, 350. tödi uzveś motj. 307. tschîna chinefifch 305. tul, dul turfostat. 197. tuura finn. 331. tuwa, tuwo morbo. 343. übdi liv. 262. üdsüm, üzüm mong. 378. üt turko=tat. 350. uzere, uzvr morbo. 313. uzveś wotj. 201, 307. valea finn. 231. vas ung. 267, 269. vaski finn., vešk, viešk lapp. 243, 267, 269, vazâr liv. 313. veitsi finn. 331. viini finn. 331. voi finn. 375. vörgēńe ticher. 273. vulna ticher. 301. wazar eftn. 313. woh ugrisch ofti. 267. yö finn. 409. zarni wotj. und fnr. 253. źes bžag. 308.

## D. Andere Sprachen.

### 1) Agnptisch.

asem 257, 263.
benipe fopt. 290.
baa en pe-t 290.
hat aftäg., chat fopt. 181,
257.
men 285.

mn 204. nub, nub ägypt., fopt. 240. nub en mu 240. nub en set 240, 279. Pers 286. sefi 317. ses, semsem, sesem-t 346. teht, tehti, tehtu 301. gomt 266, 272.

### 2) Sumerisch=Alffadisch.

anshu 350. barsa 286. gish-tin 378. gud 350. gush-kin 242.

ku-babbar 257. Iikku 350. mana 204. udu 350. urudu, urud 266, 272. uz 350. zabar 272.

### 3) Rautafisch.

andun, andan mizbe žeghijch 287, 291. aratz awarijch, araz čari, arz Quaji-Qumuq 259. bach awar. 274. bolat, polad miżdżeghifd 287. deši, dešau miżdżeghifd 243. erkina Iafijd 287. kale, kalai georg. 307. kina georg. 287. maesed leāghijā 243. okro, oker georg. 243, 274. rk'ina, rkina georg. 287, 296. spilendsi georg. 274.

### 4) Bastisch.

alamerea 283. menasta 221. Orospěda 261. urraida 283. urrea, urregorria 250. cilarra 261.

### 5) Etrustisch.

Sethlans 230. Usil 250, 434. Velchanu 230.

zam, zama 250.

### 6) Afrikanisch.

kesdir 303. tsipi e kubila 218. tsipi e tseka 218.

tsipi e shu 218.

# Berichtigungen.

Die Mannigfaltigkeit der Sprachen und Quellen, denen der Wortschatz dieses Buches entstammt, haben einige Unebenheiten in dem Druck desselben nicht ganz ausdleiben lassen. Sinzelne Distinctionszeichen sind beim Abziehen abgesprungen. Derartiges ist in den Wörterverzeichnissen, die ich daher in einem zweiselshaften Falle nachzuschlagen bitte, stillschweigend ausgeglichen, resp. verbessert worden. Sigentliche Versehen oder Drucksehler werden hier noch besonders hervorgehoben:

### Abh. I.

p. 40 3. 5 v. o. l. Jagati; "54 "-3 ", ", švoor; "58 "19 ", ", Bezzenbergerß; "85 "8 ", ", rŭži, und 3. 10 žrŭny; "86 "12 ", ", \*hôras, hôrs; "95 "14 ", " ushṭra.

### Abh. II.

### Abh. III.

p. 224 3. 17 v. o. l. altn. smidr, got. smitha;
μ. 226 μ. 16 μ. μ. μ. κούδερε-α;
μ. 252 μ. 6 u. 7 v. o. l. φλjορί, φλjορί-ου, φλjορί φλjορίνι;
μ. 260 μ. 25 v. o. l. εργjέντ-ι;

p. 295 β. 5 v. u. l. χέχους-ι; ,, 314 ,, 11 ,, ,, ξυστόν.

### 266 IV.

p. 342 3. 7 v. u. I. dhênú; " 352 " 16 " " " hamsá; " 360 " 23 v. o. I. barr; " 363 " 12 " " " konoplja.







### DATE DUE

| A       |  |                   |
|---------|--|-------------------|
|         |  |                   |
|         |  |                   |
|         |  |                   |
|         |  |                   |
| -       |  |                   |
|         |  |                   |
|         |  | 11                |
|         |  |                   |
| GAYLORD |  | PRINTED IN U.S.A. |
| GAYLOND |  | PAINTED IN U.S.A. |



GN 539
S3755

AUTHOR
Schrader 28603
TITLE
Sprachvergleichung und Urgeschichte
DATE DUE BORROWER'S NAME

GN 539 S3755

